

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

## Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

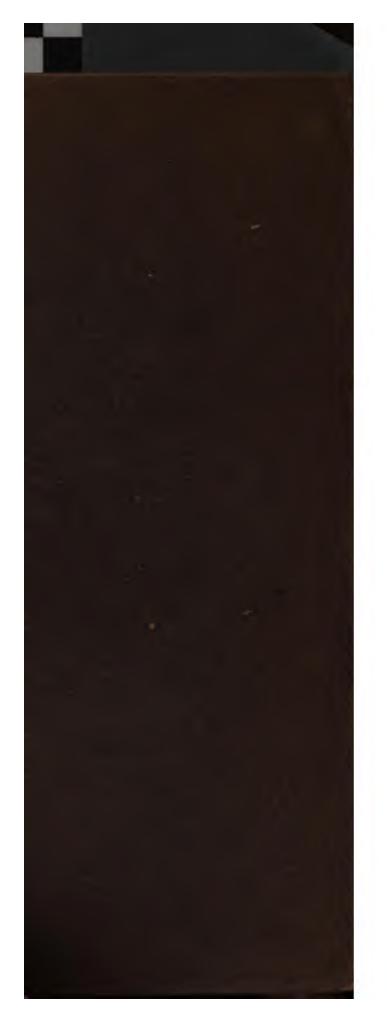







# DIE DARSTELLUNG

DER

# SELTENEN ÆRDEN

DR. C. RICHARD BÖHM

ZWEITER BAND



in the Confidence

LEIPZIG
VERLAG VON VEIT & COMP.

1905
NP

YMAMEL BMAL

Druck von Metzger & Wittig in Leipzig.

1172 b R2Bb R2V2

## Inhalt.

| Sechster Abschuitt.                                        | Seite          |
|------------------------------------------------------------|----------------|
| Trennung der seltenen Erden von anderen Metallen           |                |
| Alkalien, Magnesium, Aluminium, Gallium, Beryllium         | ٠.             |
| Zink, Calcium, Strontium, Baryum, Mangan, Chrom, Eise      | en.            |
| mittels:                                                   | _              |
| 1) Oxalate                                                 | . 18           |
| 2) Succinate                                               |                |
| 3) Acetate                                                 | . 18           |
| 4) Tartrate und Citrate                                    | . 18           |
| 5) Nitrosobetanaphtol                                      | . 19           |
| 6) Ferrocyankalium und Cyankalium                          | . 21           |
| 7) Carbonate                                               |                |
| 8) Chloride                                                |                |
| 9) Doppelfluoride                                          |                |
| 10) Sulfate                                                | . 24           |
| 11) Alkalidoppelsulfate                                    | . 25           |
| 12) Sulfite                                                | . 25           |
| 13) Hyposulfite                                            | . 27           |
| 14) Natriumnitrit                                          | . 27           |
| 15) Kalium- bezw. Natriumazid                              | . 28           |
| 16) Schwefelammonium                                       |                |
| 17) Baryumcarbonat                                         |                |
| 18) Aluminiumhydroxyd                                      | . 28           |
| 19) Wasserstoffsuperoxyd                                   |                |
| 20) Reduktion im Wasserstoffstrom                          | . 29           |
| 21) Maßanalyse                                             | . 32           |
| 22) Elektrolyse                                            |                |
| Kobalt, Nickel, Uran, Metalle der Schwefelwasserstof       | <del>f</del> - |
| gruppe, Titan, Vanadin, Niob, Tantal, Silicium und Phospho |                |
|                                                            |                |
| Siebenter Abschnitt.                                       |                |
| Das Abscheiden (Ausfällen) der seltenen Erden              |                |
| I. Fällung der Oxalate                                     | . 49           |
| a) Fällen mit Oxalsäure                                    | . 51           |
| b) Fällen mit Ammonoxalat                                  |                |

| IV    |                                                   | I   | nh         | alt         |             |       |     |      |        |      |     |      |               |          |          |
|-------|---------------------------------------------------|-----|------------|-------------|-------------|-------|-----|------|--------|------|-----|------|---------------|----------|----------|
| 77    | Dec disches filteretien des                       | ^-  | 1          |             | •           | NT:   |     |      | 01     | C- 4 |     | α    | 1             |          | Selt     |
| 11.   | Das direkte Überführen der<br>Hydroxyde und Oxyde | נט  | KSTTE      | ite         | ın          | MH    | rai |      |        |      |     | Cat  | 'DO           | nat      |          |
|       |                                                   | в.  |            | •           | •           | ٠     | •   | ٠    | •      | •    | •   | •    | •             | •        | . 50     |
|       | 1. Nitrate                                        | •   | •          | •           | ٠           | •     | •   | •    | •      | ٠    | •   | •    | •             | •        | . 6      |
|       | 3. Carbonate                                      | •   | •          | •           | •           | •     | •   | •    | •      | •    | •   | •    | •             | •        | . 6      |
|       | 4. Hydroxyde                                      | •   | •          | •           | •           | •     | •   | •    | •      | •    | •   | •    | •             | •        | . 6      |
|       | · ^1.                                             | •   | •          | •           | •           | •     | •   | •    | •      | •    | •   | •    | •             | •        | . 6      |
|       | 6. Lösen der Oxyde                                |     | •          | •           | •           | •     | •   | •    | •      | •    | •   | •    | •             | •        | . 64     |
| TTT   | Das Fällen der Hydroxyd                           |     | •          | •           | •           | •     | •   | •    | •      | •    | •   | •    | ٠             | •        | . 6      |
| ш.    |                                                   |     | •          | •           | •           | •     | •   | •    | •      | •    | •   | •    | •             | •        | . 6      |
|       | 1. Ammoniak                                       | •   | •          | •           | •           | •     | •   | •    | •      | •    | •   | •    | •             | •        | . 6      |
|       | 2. Atzantanen                                     | •   | •          | •           | •           | •     | •   | •    | •      | •    | •   | •    | •             | •        | . 0      |
|       | Acht                                              | ter | A          | bsc         | hn          | itt   | •   |      |        |      |     |      |               |          |          |
| Das A | Aufschließen der wicht                            | ige | ste        | n l         | Mi          | n e   | ra] | lie  | n a    | ls   | A۱  | ase  | <b>3 8.</b> 1 | nge      |          |
|       | material für die Da                               |     | te         |             | _           |       |     | en   | er     | E    | rd  | еn   | •             | •        | . 6      |
| 1.    | Cerit mittels:                                    | ٠   | •          | •           | •           | •     | •   | •    | •      | •    | •   | •    | •             | •        | . 7      |
|       | A. Salzsäure                                      | •   | •          | •           | •           | •     | •   | •    | •      | •    | •   | •    | •             | •        | . 7      |
|       | B. Schwefelsäure                                  | •   | •          | •           | •           | •     | •   | •    | •      | •    | •   | ٠    | •             | •        | . 7      |
|       | C. Alkalien                                       | •   | •          | •           | •           | •     | •   | •    | •      | •    | •   | •    | ٠             | •        | . 7      |
|       | Gadolinit                                         | •   | •          | •           | •           | •     | •   | •    | •      | ٠    | ٠   | ٠    | •             | •        | . 7      |
|       | Monazit, Monazitsand .                            |     | ٠          | ٠           | •           | •     | •   | •    | •      | •    | •   | ٠    | •             | •        | . 8      |
|       | Orthit (Allanit — Cerin)                          |     | •          | •           | •           | •     | •   | •    | •      | •    | ٠   | ٠    | •             | •        | . 10     |
|       | Thorit (Orangit)                                  |     | •          |             | •           | •     | •   | •    | •      | •    | •   | •    | •             | •        | . 10     |
|       | Zirkon                                            |     | •          |             | •           | •     | •   | •    | •      | •    | •   | •    | •             | ٠        | . 10     |
| 6.    | Eudialyt                                          | •   | ٠          | •           | •           | •     | •   | •    | •      | •    | •   | •    | •             | •        | . 11     |
| 0.    | Xenotim (Ytterspat) Samarskit, Fergusonit, E      | ·   | :          |             | x _         | . L - | •   | ٠,   | ·<br>• | •    | :4  |      | •             | ·<br>*** | . 11     |
| 9.    | tantalit, Sipylit usw                             | ,ux | em         | ٠, .        | A.B         | сп)   | щ   | ٠, . | z tt   | rou  | LEE | DIE, | , І           | ·        | D-<br>11 |
|       | cancant, Sipyin usw                               | •   | •          | •           | •           | •     | •   | •    | •      | •    | •   | •    | •             | •        | . 11     |
|       | Neur                                              | ite | r A        | <b>l</b> ba | eh          | nit   | t.  |      |        |      |     |      |               |          |          |
| Wah   | l der Ausgangsmateria                             | lie | n          | •           | •           | •     | •   | •    | •      | •    | •   | •    | •             | •        | . 12     |
|       | Zehr                                              | ter | r <i>A</i> | bs          | <b>ch</b> i | nit   | t.  |      |        |      |     |      |               |          |          |
| 01    | itatina Analysa                                   |     |            |             |             |       |     |      |        |      |     |      |               |          | 10       |
| Quai  | itative Analyse                                   | •   | •          | •           | •           | •     | •   | •    | •      | •    | •   | •    | •             | •        | . 13     |
|       | Elf                                               | ter | A          | bsc         | hn          | itt   |     |      |        |      |     |      |               |          |          |
| Die   | quantitative Bestimm                              | nn  | g          | de          | a (         | Ce    | rs, | P    | 'ra    | 8 6  | od  | уn   | 18            | un       | d        |
|       | Thoriums                                          |     | _          |             |             |       |     |      |        |      |     | •    |               |          | . 13     |
| E     | Sestimmung des Cers                               |     |            |             |             |       |     |      |        |      |     |      |               |          | . 14     |
|       | I. Jodometrisch                                   | _   |            | _           |             | _     | _   | _    | _      |      | _   |      | _             | _        | . 14     |
|       | II. Mit Kaliumpermangana                          | .t  |            | •           | •           | •     | •   | •    | •      | ٠    | •   | •    | •             | •        | . 14     |
|       | a) in sauren Lösungen                             |     |            | •           | •           | •     | •   | •    | •      | •    | •   | •    | •             | •        | . 14     |
|       | e) m senten mosanken                              | •   | •          | •           | •           | ٠     | •   | •    | •      | •    | •   | •    | •             | •        | . 14     |

- ---

-----

| Inhall                                             |      | v                 |
|----------------------------------------------------|------|-------------------|
|                                                    |      | Seite             |
| b) in alkalischen oder neutralen Lösungen          |      | 154               |
|                                                    | •    | 154               |
| 2. mit Zinkoxyd                                    | •    | 155               |
| III. Mit Wasserstoffsuperoxyd nach v. Knorre       | •    | 155               |
| Anwendung des Verfahrens                           | •    | 155               |
| 1. Glühkörperuntersuchung                          | •    | 156               |
| 2. Bestimmung des Cergehaltes im Thornitrat        | •    | 156               |
| 8. Fluiduntersuchung                               | ٠    | 157               |
| 4. Bestimmung des Cergehaltes im Monazitsand       | •    | 157               |
| IV. Kolorimetrisch                                 | •    | 158               |
| Bestimmung des Praseodyms                          | •    | 160               |
| 1. Durch Reduktion im Wasserstoffstrome            | •    | 160               |
| 2. Maßanalytisch                                   | •    | 161               |
| 3. Spektralanalytisch                              | •    | 163               |
| Bestimmung des Thoriums                            | •    | 169               |
| A. Thiosulfatmethode                               |      | 165               |
| Quantitative Untersuchung des Thornitrats des Hand |      | 169               |
| nach Fresenius und Hintz                           | •    |                   |
| B. Wasserstoffsuperoxydmethode                     | •    | 166<br>166        |
| Prüfung des Thornitrats                            | •    | 175               |
| Glühkörperuntersuchung                             | •    | 182               |
| Grankorperantersachung                             | •    | 102               |
| Zwölfter Abschnitt.                                |      |                   |
| tomgewichts- bezw. Äquivalentgewichtsbestimmung    | g 8- |                   |
| Methoden der seltenen Erdmetalle                   |      | 187               |
| I. Atomgewichtsbestimmung durch Gewichtsanalyse    |      | 189               |
| 1. Sulfatmethode                                   |      | 189               |
| a) Die Synthese des Sulfats                        |      | 189               |
| b) Die Analyse des Sulfats                         |      | 196               |
| 2. Acetylacetonatmethode nach Biltz                |      | 209               |
| 3. Oxalatmethode                                   |      | 205               |
| U. Atomgewichtsbestimmung durch Titration          |      | 208               |
| 1. Oxalatmethode nach Krüss und Wild               |      | 208               |
| 2. Permanganatmethode                              |      | 211               |
| Dreizehnter Abschnitt.                             |      |                   |
|                                                    | _    | 214               |
| Jie Atomgawichte der Elemente seltener Erden       |      | 215               |
| Jie Atomgewichte der Elemente seltener Erden       |      |                   |
| I. Die Atomgewichte der Ceritelemente              |      |                   |
| I. Die Atomgewichte der Ceritelemente              | 70n  |                   |
| I. Die Atomgewichte der Ceritelemente              | 70n  | 224               |
| 1. Cerium                                          | 70n  |                   |
| I. Die Atomgewichte der Ceritelemente              | 70n  | 227               |
| I. Die Atomgewichte der Ceritelemente              | 70n  | 227<br>282        |
| I. Die Atomgewichte der Ceritelemente              | 70n  | 227<br>282<br>235 |

| <b>VI</b> | Inhalt                                                      |       |
|-----------|-------------------------------------------------------------|-------|
|           |                                                             | Seite |
|           | 5. Praseodym                                                | . 241 |
|           | Kritik der Atomgewichtsbestimmungen des Praseodyms.         |       |
|           | 6. Samarium                                                 | . 244 |
|           | Kritik der Atomgewichtsbestimmungen des Samariums .         |       |
|           | 7. Scandium                                                 | . 246 |
|           | Kritik der Atomgewichtsbestimmungen des Scandiums .         | . 247 |
|           | 8. Decipium                                                 | . 247 |
| II.       | Die Atomgewichte der Terbinelemente                         | . 248 |
|           | 1. Terbium                                                  | . 248 |
|           | Kritik der Atomgewichtsbestimmungen des Terbiums            |       |
|           | 2. Gadolinium                                               |       |
|           | Kritik der Atomgewichtsbestimmungen des Gadoliniums.        |       |
| III.      | Die Atomgewichte der Ytterelemente                          |       |
|           | 1. Yttrium                                                  | . 252 |
|           | Kritik der Atomgewichtsbestimmungen des Yttriums            |       |
|           | 2. Erbium                                                   | . 256 |
|           | Kritik der Atomgewichtsbestimmungen des Erbiums             | . 257 |
|           | 3. Thulium                                                  | . 258 |
|           | 4. Holmium                                                  | . 258 |
|           | 5. Dysprosium                                               |       |
|           | 6. Ytterbium.                                               | . 258 |
|           | Kritik der Atomgewichtsbestimmungen des Ytterbiums .        | . 259 |
|           | 7. Europium                                                 | . 261 |
|           |                                                             |       |
| ***       | 9. Euxenium                                                 |       |
| 17.       | Das Atomgewicht des Thoriums                                | . 262 |
|           | Kritik der Atomgewichtsbestimmung des Thoriums vo           |       |
| ••        | Nilson                                                      |       |
| v.        | Das Atomgewicht des Zirkoniums                              | . 271 |
|           | Kritik der Atomgewichtsbestimmungen des Zirkoniums .        | . 272 |
|           | Vierzehnter Abschnitt.                                      |       |
| Die V     | Vertigkeit der seltenen Erdelemente.                        |       |
| 1.        | Valenz der Cerit- und Ytteritelemente                       | . 274 |
| 2.        | Valenz des Thoriums und Zirkoniums                          | . 288 |
| 3.        | Stellung der seltenen Erdmetalle im periodischen System von | n     |
|           | Mendelejeff                                                 | . 288 |
|           |                                                             |       |
|           | Fiinfrehnter Abschnitt                                      |       |

|                                       |            | Inh  | alt   |      |     |     |     |    |     |   |    |    |     |     | VΙΙ   |
|---------------------------------------|------------|------|-------|------|-----|-----|-----|----|-----|---|----|----|-----|-----|-------|
|                                       |            |      |       |      |     |     |     |    |     | _ |    |    |     |     | Seite |
| 4. Samarium                           |            |      |       |      | •   |     | •   |    |     |   |    |    |     |     | 389   |
| 5. Erbium                             |            |      |       |      |     |     | •   |    |     |   |    | •  |     |     | 344   |
| 6. Holmium                            |            | •    | •     | •    | •   | •   |     |    | •   |   | •  | •  |     | •   | 350   |
| 7. Thulium                            |            | ٠    | •     | •    | •   | •   | •   | •  | •   | • | •  | •  | •   | •   | 355   |
| 8. Dysprosium                         |            | •    | •     | •    | •   | •   | •   | •  | •   | • | •  | •  | •   | •   | 357   |
| 9. Europium                           |            | . •  | •     | •    | •   | •   | •   | •  |     | • | •  | •  | •   | •   | 358   |
| <ol> <li>Absorptionsspektr</li> </ol> |            |      |       |      |     |     |     | Er | den | u | nd | 81 | ıde | rer |       |
| farbloser Körper i                    | m          | Ultı | ra.vi | iole | tt  | •   | •   | ٠  | •   | • | •  | •  | •   | •   | 858   |
| II. Die Emissionsspektre              | n d        | er e | elt   | ene  | n i | Erc | len |    | •   |   | •  | •  |     | •   | 368   |
| 1. Flammenspektren                    |            |      |       |      |     |     |     |    |     |   |    |    |     |     | 865   |
| 2. Funkenspektren                     |            |      |       |      |     |     |     |    |     |   |    |    |     |     | 871   |
| TO THE CONTRACT OF THE PARTY.         |            |      |       |      |     |     |     |    |     |   |    |    |     |     | 373   |
| 2. Lanthan                            |            |      |       |      |     |     |     |    |     |   |    |    |     |     | 374   |
| 8. Didym                              |            |      |       |      |     |     |     |    |     |   |    |    |     |     | 375   |
| 4. Neodym                             |            |      |       |      |     |     |     |    |     |   |    |    |     |     | 376   |
| 5. Praseodym .                        |            |      |       |      |     |     |     |    |     |   |    |    |     |     | 877   |
| 6. Samarium .                         |            |      |       |      |     |     |     |    |     |   |    |    |     |     | 378   |
| 7. Scandium .                         |            |      |       |      |     |     |     |    |     |   | •  |    |     |     | 879   |
| 8. Terbium                            |            |      |       |      |     |     |     |    |     |   |    |    | •   | •   | 880   |
| 9. Gadolinium.                        |            |      |       | •    |     |     |     |    |     |   | •  |    | •   |     | 380   |
| 10. Yttrium                           |            |      |       |      |     |     |     |    |     |   |    |    |     |     | 881   |
| 11. Erbium                            |            |      |       |      |     | •   |     |    |     |   |    |    | •   |     | 882   |
| 12. Holmium .                         |            |      |       |      |     |     |     |    |     |   |    |    |     |     | 888   |
| 13. Thulium                           |            |      |       |      | •   |     | •   |    | •   | • | •  | •  | •   |     | 384   |
| 14. Ytterbium .                       |            |      |       |      | •   | •   | •   | •  | •   |   |    |    | •   | •   | 385   |
| 15. Europium .                        |            | •    | •     | •    | •   | •   |     | •  | •   | • | •  | •  | •   | •   | 886   |
| 16. Thorium                           |            | •    | •     | •    |     | •   |     | •  | •   | • |    | •  | •   | •   | 387   |
| 17. Zironium                          |            | •    | •     | •    | •   | •   | •   | •  | •   | • | •  | •  | •   | •   | 387   |
| 3. Spektren des umge                  | ekel       | arte | n F   | un   | ke  | ns  |     |    |     |   |    |    | •   |     | 388   |
| 4. Bogenspektren                      |            |      |       |      |     |     |     |    |     |   |    |    |     |     | 889   |
| 1. Cerium                             |            |      |       |      |     |     |     |    |     |   |    |    |     |     | 392   |
| 2. Lanthan                            |            |      |       |      |     |     |     |    |     |   |    |    |     |     | 892   |
| 3. Neodym                             |            |      |       |      |     |     |     |    |     |   |    |    |     |     | 892   |
| 4. Praseodym .                        |            |      |       |      |     |     |     |    |     |   |    |    |     |     | 393   |
| 5. Samarium .                         |            |      |       |      |     |     |     |    |     |   |    |    |     |     | 393   |
| 6. Scandium .                         |            |      |       |      |     |     |     |    |     |   |    |    |     |     | 393   |
| 7. Gadolinium .                       |            |      |       |      |     |     |     |    |     |   |    |    |     |     | 394   |
| 8. Yttrium                            |            |      |       |      |     |     |     |    |     |   |    |    |     |     | 394   |
| 9. Erbium                             |            |      |       |      |     |     |     |    |     |   |    |    |     |     | 394   |
| 10. Holmium .                         |            |      |       |      |     |     |     |    |     |   |    |    | •   |     | 895   |
| 11. Thulium                           |            |      |       |      |     |     |     |    | •   |   |    |    | •   |     | 895   |
| 12. Ytterbium .                       |            |      |       |      |     |     |     |    | •   |   |    |    | •   |     | 396   |
| 18. Europium .                        | . <b>.</b> |      |       |      |     |     | •   |    | •   | • | •  |    | •   | •   | 396   |
| 14. Thorium                           |            |      |       |      |     | •   | •   | •  | •   | • |    | •  | •   |     | 896   |
| 15. Zirkonium .                       |            |      |       |      | •   |     |     |    |     |   | •  | •  | •   | •   | 896   |
| 5. Lumineszenzspektr                  | en .       |      |       |      |     |     |     |    |     |   |    |    |     |     | 897   |
|                                       |            |      |       |      |     |     |     |    |     |   |    |    |     |     |       |

| VIII |      |      | Lnn  | ш | , |
|------|------|------|------|---|---|
|      | <br> | <br> | <br> |   |   |

| Sechsehnter Abschnitt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Radioaktives Thorium  1. Die Abscheidung eines radioaktiven Bestandteiles aus Mineralien, die seltene Erden enthalten  a) Aktives Blei und aktive seltene Erden aus Bröggerit  b) Aktives Blei, Baryum und seltene Erden aus Cleveit  c) Aktives Blei, aktive Thorerde und andere aktive seltene Erden aus Samarskit  d) Aktives Uran aus Euxenit  2. Die Abscheidung eines radioaktiven Bestandteiles aus Thoriumverbindungen  Chemische Eigenschaften des ThX  Die nicht trennbare Radioaktivität des Thoriums  Die Natur der Strahlen des Thoriums und des ThX  Allgemeine theoretische Betrachtungen von Rutherford und Soddy  Literatur über radioaktie Substanzen |
| Siebsehnter Abschnitt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Die Verwendung der seltenen Erden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Autorenregister                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Berichtigungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

## Sechster Abschnitt.

## Trennung der seltenen Erden von anderen Metallen.

Im allgemeinen macht es keine besonderen Schwierigkeiten, die seltenen Erden von anderen Metallen zu befreien, so daß man mit Schwefelwasserstoff-, Ammoniak- und Oxalsäurefällungen den gewünschten Zweck erreicht. Für die quantitative Analyse derjenigen Mineralien, welche solche Erden enthalten, sind jedoch die Bedingungen für ein Gelingen der vollständigen Trennung oft ganz bestimmte, so daß es gerechtfertigt erscheint, im folgenden der quantitativen Analyse der Mineralien eine genaue Beschreibung der üblichen Trennungsmethoden voranzuschicken.

Alkalien. Von den Alkalien kann man die seltenen Erden leicht durch Ammoniak¹ befreien, jedoch ist es empfehlenswert und bei den Doppelsulfaten sogar erforderlich, den Niederschlag nach dem Auswaschen zu lösen und abermals mit Ammoniak abzuscheiden. Heißes Wasser beschleunigt das Auswaschen² der Hydroxyde. Ling³ und Wenghöffer⁴ prüften Thornitrat durch Ausfällen mit NH₃ auf Alkalien.

Des Ammoniaks bedienten sich für Cerit- und Ytteriterden:
 1864 Popp, L. A. 131, S. 180—181; 1875 Bührig, J. pr. (2), 12, S. 237;
 1882 Brauner, Mhft. Ch. 3, S. 499; 1886 Nordenskiöld, C. r. (4) 103,
 p. 797; 1890 Bäckström, Ž. f. K. 16, S. 83—86 bei der Analyse des Mosandrits und Johnstrupits; 1890 Cleve, Z. f. K. 16, S. 362—363 bei der Wöhleritanalyse; 1894 Dennis und Magee, Z. an. 7, S. 250 — Cer;
 1900 Urbain, An. Chim. 19, p. 184. — Thorium: 1882 Nilson, Ber.
 15, 2, S. 2525 — Zirkon; 1876 Hornberger, L. A. 181, S. 233; 1889
 Bailey, Ch. N. 60, p. 6; Z. alyt. 1890, 29, S. 743; C. C. 1889, S. 311—312.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Dennis und Magee (a. a. O.) wuschen ein Cer so lange aus, bis 11 Waschflüssigkeit beim Verdampfen keinen Rückstand hinterließ.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Ling, Chem. Ztg. 1895, S. 1468.

<sup>4</sup> Wenghöffer, B. Pharm. 1897, Heft 3, S. 89.

Bei der Orthitanalyse schied Engström¹ die Alkalien gleich zu Anfang mit Schwefelammonium ab. Handelt es sich nur um Ammonsalze, so kann man auch mit Oxalsäure² fällen.³ Dieses Fällungsmittel darf aber keine Verwendung finden, sobald die Alkalien — Kalium und Natrium — zugegen sind, da hierbei Doppeloxalate entstehen, die nach dem Verglühen Alkalicarbonate einschließen, welche man erst mühsam mit Wasser extrahieren müßte. Bei den Doppelsalzen machte Scheerer⁴ zuerst diese Beobachtung. Bahr und Bunsen⁵ bestätigten die Angaben Scheerers, vgl. auch die Methode der Kaliumdoppelsulfate, Bd. I.

Caesium und Zirkon trennten Wells und Foote<sup>6</sup> durch Fällen der Sulfatlösung mit Ammoniak, während Meyer und Jacoby<sup>7</sup> bei der Analyse des Rubidiumcerinitrats Oxalsäure als Fällungsmittel verwendeten.

Durch Abscheidung der Hydroxyde mittels Ätzalkalien sollen die Niederschläge der Ytteriterden stets Alkali mehr oder weniger enthalten.<sup>8</sup>

Magnesium. Versetzt man eine neutrale Magnesiumsalzlösung bei Abwesenheit von Ammonsalzen mit Ammoniak, so entsteht eine weiße gallertartige Fällung von Magnesiumhydroxyd. Die Fällung ist aber keineswegs quantitativ; in verdünnter Lösung, bei Anwendung von nur wenig überschüssigem Ammoniak, fällt nur ein sehr kleiner Teil, bei etwas größerem Überschuß an Ammoniak fällt mehr, und bei sehr großem Überschuß des letzteren fällt der größte Teil des Magnesiums als Hydroxyd aus, aber quantitativ wird die Fällung nie. Ganz anders verhält sich das Magnesium bei Gegenwart von Ammonsalzen; es entsteht in diesem Falle durch Ammoniak, auch wenn dieses in sehr großem Überschuß vorhanden ist, in der Kälte keine Fällung und in der Hitze eine solche nur bei sehr großer Ammoniakkonzentration. Die Reaktion verläuft nach der Gleichung:

$$\mathrm{MgCl_2} + 2\mathrm{NH_3} + 2\mathrm{H_2O} \Longrightarrow \mathrm{Mg(OH)_2} + 2\mathrm{NH_4Cl}.$$

Engström, Dissertation Upsala 1877; Z. f. K. 1879, 3, S. 191—193.
 Nach Koppel (Die Chemie des Thoriums) dürfen beim Thorium bis 10%, HCl vorhanden sein.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Bührig, J. pr. 1875, (2) 12, S. 237.

<sup>4</sup> Scheerer, Pg. A. 1840, 51, S. 467-468 u. 473; J. pr. 22, S. 463.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Bahr und Bunsen, L. A. 1866, 137, S. 1-2; J. pr. 1866, 99, S. 274.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Wells und Foote, Z. an. 1895, 10, S. 435.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Meyer und Jacoby, Z.an. 1901, 27, S. 371; Jacoby, Dis., Berlin, S. 32.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Popp, L. A. 1864, 131, S. 180-181.

Bei Gegenwart von viel Ammonsalz verläuft die Reaktion im Sinne der Gleichung von rechts nach links, und zwar quantitativ; bei Gegenwart von viel Ammoniak verläuft sie von links nach rechts, jedoch nie vollständig.

Die zweiwertigen Metalle der Schwefelammongruppe verhalten sich Ammoniak gegenüber ganz wie das Magnesium, anders dagegen die dreiwertigen Metalle dieser Gruppe, diese werden quantitativ als Hydroxyde durch Ammoniak, selbst bei Gegenwart von Ammonsalz gefällt.¹ Uran wird nicht als Hydroxyd, sondern als Ammoniumuranat gefällt.

Die Ursachen dieses eigentümlichen Verhaltens, welche früher mit komplexen Verbindungen in Zusammenhang gebracht wurden, klärte Lovén<sup>2</sup> auf, in neuester Zeit Treadwell<sup>3</sup>, Herz und Muhs.<sup>4</sup>

Aus diesen Gründen ist es direkt falsch, Magnesium von den seltenen Erden durch Ammoniak ohne den erforderlichen Zusatz von Ammonsalzen zu trennen, was manche Chemiker unberücksichtigt ließen.<sup>5</sup> Engström<sup>6</sup> behandelte bei der Orthitanalyse die Lösung zuerst mit Schwefelammonium, wodurch Magnesium in Lösung bleibt, falls genügend Ammonsalz vorhanden ist. Hermann<sup>7</sup> fällte die Erden mit Phosphorsäure und will hiermit den gleichen Zweck erreicht haben.

Der Oxalsäure bedienten sich als Fällungsmittel für die seltenen Erden: Damour (a. a. O. Mangan, 1852), Blomstrand<sup>8</sup>, Muthmann und Roelig<sup>9</sup>, Urbain<sup>10</sup>, Meyer und Jacoby.<sup>11</sup>

Die Fällung geschieht in sauren Lösungen und bei an-

<sup>1</sup> Treadwell, Qualitative Analyse, 1904, S. 48.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Lovén, Z. au. 1896, 11, S. 404.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Treadwell, Z. an. 1903, 37, S. 326.

<sup>4</sup> Herz und Muhs, Z. an. 1904, 38, S. 138.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Hermann, J. pr. 1844, 31, S. 90 — bei der Äschynitanalyse; Bahr und Bunsen, L. A. 1866, 137, S. 2; J. pr. 1866, 99, S. 274 — bei den Yttererden.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Engström, Dissertation Upsala 1877; Z. f. K. 1879, 3, S. 191—193.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Hermann, J. pr. 1843, 30, S. 197.

<sup>\*</sup> Blomstrand, Geol. Fören. Förhdl. 1887, 9, p. 160; Z. f. K. 1889, 15, S. 99—102.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Muthmann und Roelig, Ber. 1898, S. 1722; Roelig, Dissertation, Universität München, S. 39.

<sup>10</sup> Urbain, An. Chim. 1900, 19, S. 184.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Meyer und Jacoby, Z. an. 1901, 27, S. 373-374 u. S. 385; Jacoby, Dissertation, Universität Berlin, S. 39 u. 70.

haltender Erwärmung; in neutralen Lösungen sowie mit Ammonoxalat entstehen bei der Analyse Fehler (Blomstrand, Monazitund Xenotimanalyse; Meyer und Jacoby, Analyse von Cerimagnesiumnitrat und Thoriummagnesiumnitrat).

Da Lanthanoxalat in Säuren leicht löslich ist, kann man für quantitative Zwecke diese Erde nicht mit Oxalsäure aus saurer Lösung fällen. Muthmann und Roelig (a. a. O.) empfehlen daher nach Zusatz von Chlorammonium die Fällung mit Ammonoxalat.

Falls kein Kalk zugegen ist, läßt sich die quantitative Bestimmung der Cerit- und Ytteriterden (Thorium und Zirkon nicht, da deren Oxalate in Ammonoxalat löslich sind) jedenfalls auch mit Ammonoxalat ausführen, wie dieses Treadwell¹ für Calcium und Magnesium angibt. Während 1 Teil Magnesiumoxalat in 1500 Teilen kalten und 1300 Teilen kochenden Wassers löslich ist, löst sich dasselbe leicht in überschüssigem Ammonoxalat unter Bildung eines komplexen Salzes. Daher muß die Trennung in stark verdünnter Lösung bei Gegenwart eines Überschusses von Ammonoxalat vorgenommen werden.

Aluminium. Für die Trennung der seltenen Erden von Thonerde kommt hauptsächlich das Verhalten der Oxalsäure in Betracht, entweder durch direkte Fällung der schwach sauren Lösungen mittels dieser Säure 2 oder durch Digestion der Hydrate mit derselben in der Wärme. 3 Hillebrand konnte durch längeres Digerieren eines sehr reinen Didymhydroxydes mit Oxalsäure aus 1,0626 g=0,0044 g Thonerde extrahieren. Nach Bührig 4 soll man (Ce) mit einem großen Überschuß von Oxalsäure fällen; Ammonoxalat ist nach Blomstrand (a. a. O.) nicht anwendbar.

Hermann<sup>5</sup> wollte durch Phosphorsäurezusatz<sup>6</sup> eine

<sup>1</sup> Treadwell, Analytische Chemie 1903, S. 60 II. Teil.

<sup>Engström, Dissertation Upsala 1877; Z. f. K. 1879, 3, S. 191-193
Orthitanalyse, die Nitratlösung wurde mit einigen Tropfen Salzsäure angesäuert; Blomstrand, Geol. Fören. Förhdl. 1887, 9, p. 160; Z. f. K. 1889,
15, S. 99-102 — Monazit- und Xenotimanalyse; Loose, Dissertation München 1892, S. 13; Glaser, Chem. Ztg. 1896, S. 612 — Monazitanalyse; Urbain, An. Chim. 1900, 19, p. 184.</sup> 

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Balch, J. pr. 1863, 88, S. 191; Am. J. Sc. (2) 23, Nr. 99, p. 348; Hillebrand, Pg. A. 1876, 158, S. 75.

<sup>4</sup> Bührig, J. pr. 1875 (2), 12, S. 238.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Hermann, J. pr. 1843, 30, S. 197.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Hierbei dürften folgende Umstände zu berücksichtigen sein: Alkaliphosphate (Na<sub>2</sub>HPO<sub>4</sub>) geben eine gallertartige Fällung von Aluminium-

Trennung bewirken, H. Rose<sup>1</sup> hingegen auf Grund der Flüchtigkeit des Aluminiumchlorids in der Hitze, zu welchem Zweck die Yttererden mit Kohle gemischt in einer Chloratmospäre erhitzt wurden.

Davis<sup>2</sup> gründet eine Trennungsmethode des Aluminiums und des Zirkoniums auf die Fällbarkeit des letzteren mit jodsaurem Alkali. Aus neutralen oder sehr schwach sauren Lösungen des Zirkoniums wird dasselbe durch jodsaures Alkali so vollständig gefällt, daß im Filtrat durch Ammoniak keine Spur nachweisbar ist, während Aluminium, wie bereits Berzelius<sup>3</sup> erwähnt, an der Luft zerfließt und nicht fällbar ist.

Die Trennung soll wie folgt vorgenommen werden:

Die salzsaure Lösung (am günstigsten 0,1 %) wird mit kohlensaurem Natrium versetzt bis zur Bildung eines bleibenden Niederschlages; diesen löst man in möglichst wenig verdünnter Salzsäure und fügt dann jodsaures Natrium im Überschuß hinzu. Die Lösung erhitzt man hierauf etwa 15 Minuten, läßt 12 Stunden stehen, filtriert den Niederschlag und wäscht ihn mit kochendem Wasser aus. Nach dem Lösen in heißer Salzsäure wird mit Ammoniak gefällt, filtriert, ausgewaschen und geglüht.

Wesentlich ist bei dieser Methode, daß jeder irgend erhebliche Säureüberschuß vermieden wird und die Lösung bei der Fällung nahezu neutral ist. Das entstehende Zirkoniumsalz soll ein Oxyjodat von wechselnder Zusammensetzung sein. Das Salz darf nicht direkt verglüht werden, da es hierbei verpufft und jodsaures Alkali zurückhält.

Baskerville<sup>4</sup> hat eine Methode zur Trennung des Zirkons von Aluminium und Eisen angegeben, die darauf beruht, daß beim Kochen einer nahezu neutralen Lösung des Zirkonchlorids mit überschüssigem SO<sub>4</sub> das Zirkon ausgefällt wird. Aus Sulfat-

phosphat, welches in Mineralsäuren löslich, in Essigsäure unlöslich, aber leicht löslich in Kali- und Natronlauge ist. Kocht man die alkalische Lösung mit Ammoniumchlorid, so fällt ein Gemisch von Aluminiumphosphat und Aluminiumhydroxyd aus (Treadwell, Qualitative Analyse 1902, S. 69).

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> H. Rose. Pg. A. 1843, (2) 59, S. 105-106).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> J. Thomas Davis jr., Am. Chem. J. 11, p. 26; C. C. 1889, 1, S. 454; Z. alyt. 1890, 29, S. 454-455.

Berzelius, Lehrbuch d. Chemie 1843-1848, 3, S. 479.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Baskerville, J. Am. Ch. Soc. 16, p. 475-476; C. C. 1894, 1, S. 499.

lösungen ist die Abscheidung nicht vollständig, deshalb muß man, wenn solche vorliegen, hieraus das Hydroxyd mit Ammoniak zuvor ausfällen, auswaschen und in Salzsäure lösen. Die Zusammensetzung des bei der Einwirkung von Schwefeldioxyd auf Zirkonlösungen erhaltenen Niederschlags ist schwankend. Die Niederschläge enthalten weit geringere Mengen SO<sub>2</sub>, als dem normalen Sulfit Zr(SO<sub>2</sub>)<sub>2</sub> entspricht. <sup>1</sup>

Die Einwirkung der schwefligen Säure wurde schon frühzeitig von Berthier<sup>2</sup> studiert und für eine Trennung der Zirkon-

erde von Eisen verwendet (s. S. 25).

Die Löslichkeit des Aluminiumhydrats in Ätzalkalien verwendete man nur selten für eine Trennung des Aluminiums von den seltenen Erden. Jannasch-Locke<sup>3</sup> und Lesinsky<sup>4</sup> entfernten geringe Mengen Aluminium aus einem rohen Thoroxyd, indem sie dasselbe mit der 20—25 fachen Menge NaOH im Silbertiegel zusammenschmolzen, zuerst bei mäßiger und zum Schluß gesteigerter Hitze.

Gallium. Dieses sehr selten vorkommende Element ist in seinen Verbindungen zwei- und dreiwertig. Die letzteren sind die wichtigeren.

In seinen Eigenschaften erinnert das Gallium an Aluminium. Das Hydroxyd ist in einem Überschuß von Kalilauge und Ammoniak, bezw. in Säuren löslich. Wegen der letzteren Erscheiung benutzt man als Fällungsmittel eine verdünnte, mit Essigsäure angesäuerte Lösung von Ammoniumacetat, durch welche Gallium vollständig gefällt werden kann, wenn die Konzentration des Acetats nicht unverhältnismäßig groß genommen wird.

Schwefelwasserstoff fällt bei Gegenwart von Acetion weißes Galliumsulfid, Ammoniumsulfid tut dieses ebenfalls.

Durch Zink wird Galliumion in saurer Lösung nicht reduziert; diese Eigenschaft benutzt man, um es von anderen, dadurch fällbaren Kationen zu trennen. Eine für Gallium besonders charakteristische und empfindliche Probe ist das Verhalten zu Alkaliferrocyaniden, mit welchen es in neutraler bezw. saurer Lösung einen Niederschlag gibt.<sup>5</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Venable und Baskerville, J. Am. Ch. Soc. 17, p. 448-453; C. C. 1895, 2, S. 15.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Berthier, An. Chim. 1833, 50, p. 362; L. A. 1833, 5, S. 246-258.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Jannasch-Locke, Z. an. 5, S. 283; C. C. 1894, 1, S. 13.

<sup>4</sup> Lesinsky, Dis., Bern 1898, S. 8-9.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Wilh. Böttger, Qualitative Analyse 1902, S. 237-238.

Zur Trennung des Thoriums von Gallium empfiehlt Lecoq de Boisbaudran<sup>1</sup> folgende Methoden:

- 1. Man kocht die Chloridlösung mit kohlensäurefreiem Alkali wobei etwas Gallium in den Thoriumniederschlag geht, weshalb die Fällung wiederholt werden muß.
- Zur stark salzsauren Lösung (1/3 Vol. konz. HCl) setzt man gelbes Blutlaugensalz, wodurch alles Gallium ausgefällt wird.
- 3. Enthält das Thorium nur Spuren Gallium, so versetzt man die Lösung mit Ammonacetat und Arsensäure und leitet H<sub>2</sub>S ein, wodurch nur Gallium mit Spuren von Thorium gefällt wird.

Beryllium. Zum Unterschied von den seltenen Erden gibt Beryllerde sowohl mit Oxalsäure als auch mit oxalsaurem Ammon keinen Niederschlag, so daß man diese Eigenschaft vorteilhaft für eine Trennung verwenden kann.<sup>2</sup>

Nur der Vollständigkeit halber sei erwähnt, daß Berzelius<sup>3</sup> durch Extraktion der gemischten Oxyde mit stark verdünnter Salpetersäure die Beryllerde entfernen wollte und H. Rose<sup>4</sup> durch Sublimation der gemischten Chloride, wobei Berylliumchlorid sich vollständig verflüchtigen sollte. Damals konnte man wohl auf Grund dieser Reaktion die Gegenwart der Beryllerde in der alten Yttria konstatieren, für eine Trennung dürfte jedoch dieselbe um so weniger in Betracht kommen, da wir in der Oxalsäure ein vorzügliches Trennungsmittel besitzen.

Ätzkali fällt bekanntlich weißes, gallertartiges Berylliumhydroxyd, welches im Überschuß des Fällungsmittels unter Bildung von Berylliaten leicht löslich ist, während die seltenen Erden unter dieser Bedingung ungelöst zurückbleiben. Auch dieses Mittels bedienten sich ältere Chemiker zur Trennung der Beryllerde von den seltenen Erden, konnten jedoch nie vollständig die Beryllerde hiedurch entfernen.<sup>5</sup>

Lecoq de Boisbaudran, C. r. 1882, 94, S. 1441; Ch. N. 45, p. 207; J. 1882, S. 1296.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Connell, Edinburgh new philosoph. Jour. 20, p. 300; Scheerer, Pg. A. 1840, (3) 51, S. 470, 474; Mosander, B. J. 1844, 23. Jahrg., S. 151; Bahr, Bunsen, Koenig, L. A. 1866, 137, S. 28, bei Analyse des Gadolinits und fanden = 6, 96% Beryllerde; Glaser, Chem. Ztg. 1896, S. 612; Z. alyt. 1897, S. 213 — Monazit 1 g + 50 ccm Ammonoxalatlösung.

Berzelius, Schweig. Jour. 21, S. 264; Scheerer, Pg. A. 1842, 56, S. 502.

<sup>4</sup> H. Rose, Pg. A. 1843, (2) 59, S. 105-106.

Scheerer, Pg. A. 1840 (3), 51, S. 477-493; das. 1842, 56, S. 502; Connell, Edingburgh. new philosoph. Jour. 20, p. 300.

Trotzdem verwendet in neuerer Zeit Glaser<sup>1</sup> Natronlauge bei der quantitativen Analyse des Monazitsandes — Zirkon von Beryllerde. Nach einstündigem Kochen des Filtrats soll die Beryllerde ausgefallen sein.

Nach Treadwell² erzeugt Kaliumsulfat mit Beryllsulfat eine schön kristallisierende Doppelverbindung Be(KSO<sub>4</sub>)<sub>2</sub> + 2 H<sub>2</sub>O, welche in einer konzentrierten Lösung von K<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> löslich ist. Diese Eigenschaft wäre demnach bei einer Trennung der Ceriterden, Thor- und Zirkonerde (Yttererden bilden bekanntlich auch lösliche Doppelsulfate) von Beryllerde event. zu berücksichtigen. Connell³ wies bereits darauf hin; die löslichen Doppelsulfate der Ytteriterden fällte er mit Oxalsäure, wie Bd. I, S. 413 angegeben, die Oxyde müssen aber mit H<sub>2</sub>O ausgekocht, oder nach dem Lösen mit Ammoniak gefällt werden, um das Alkali zu entfernen.

Zink. Meyer und Jacoby<sup>4</sup> fällten bei der Analyse des Zink-Thoriumnitrats die Erde mit Oxalsäure aus schwach saurer Lösung. Bührig<sup>5</sup> hingegen ist der Meinung, daß die Trennung mit Oxalsäure und oxalsaurem Ammon nicht quantitativ ist, d. h. Zink etwas mitfällt; er zog daher das Verhalten des Zinks gegenüber Schwefelwasserstoff vor.

Während Schwefelwasserstoff aus neutralen Mineralsalzlösungen nur unvollständig weißes Schwefelzink fällt (ZnCl<sub>2</sub> + H<sub>2</sub>S  $\Longrightarrow$  2 HCl + ZnS), da Schwefelzink in Mineralsäuren löslich ist, ist die Abscheidung des Zinks eine vollständige, sobald man diese Säuren durch Natriumacetatzusatz unschädlich macht — in Essigsäure ist Schwefelzink unlöslich. Man muß also bei der Trennung des Zinks von den seltenen Erden (was bei der Stolbaschen Cermethode — s. Bd. I, S. 137 — erforderlich ist) die Erdlösung mit Alkali-(Natrium)acetat versetzen und Schwefelwasserstoff einleiten — alles Zink fällt dann als Sulfid aus.

Zu erwähnen ist das Verhalten des Zinks gegenüber Kaliumund Natriumhydrat, worin das Zinkhydrat als Zinkat löslich ist —

<sup>1</sup> Glaser, Chem. Ztg. 1896, S. 612.

<sup>1</sup> Treadwell, Analytische Chemie 1902, 1, S. 382.

<sup>\*</sup> Connell, Edinburgh. new philosoph. Jour. 20, p. 300; Scheerer, Pg. A. 1842, 56, S. 502.

<sup>4</sup> Meyer und Jacoby, Z.an. 1901, 27, S. 386; Jacoby, Dis., Berlin, S. 72.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Bührig, J. pr. 1875, (2) 12, S. 239.

analog dem Aluminiumhydrat. Ammoniak fällt aus ammonsalzfreien, neutralen Lösungen Zinkhydroxyd, leicht löslich in Ammonsalzen, und zwar aus den gleichen Gründen wie beim Magnesium (S. 2), Nickel, Cobalt, Mangan und Eisen. Zinkhydroxyd löst sich außerdem in Ammoniak.

Alkalicarbonate fällen weißes Zinkcarbonat, unlöslich im Überschuß des Fällungsmittels. Ammoncarbonat erzeugt ebenfalls Fällung, die aber im Überschuß desselben löslich ist. Anwesenheit von Ammonsalzen verhindert die Fällung mit Ammoncarbonat.

Alkalische Erden — Calcium, Strontium und Baryum. Die alkalischen Erden werden durch Ammoniak, falls es frei von Kohlensäure ist, nicht gefällt; beim Stehen an der Luft zieht es immer Kohlensäure an und verursacht alsdann eine Trübung von Carbonat.

Da die seltenen Erden ohne Ausnahme durch Ammoniak vollständig ausgefällt werden, bedienten sich die meisten Forscher desselben zur Abscheidung des Kalks — Strontium und Baryum dürfte man selten begegnen.<sup>1</sup>

Die Fällung mit Ammoniak muß gut ausgewaschen werden<sup>2</sup>, bis das Filtrat keine Reaktion auf Kalk gibt. Dennoch sind geringe Mengen Kalk, je nach der Konzentration der Erdlösung, im Niederschlag enthalten, worauf Scheerer<sup>3</sup> bei der Zirkonerde zum ersten Male aufmerksam machte und das proportionale Ab-

<sup>Beringer, L. A. 1842, 42, S. 135; B. J. 1844, 23. Jahrg., S. 187
bis 188; Scheerer, Pg. A. 1843, (2) 59, S. 332-333 — Wöhleritanalyse;
Hermann, J. pr. 1844, 31, S. 90 — Äschynitanalyse; das. 1864, 93, S. 104
Monazit; Kjerulf, L. A. 1853, 87, S. 13 — Ceritanalyse; Damour und Saint-Claire Deville, C. r. 59, p. 272 — Parisitanalyse; Popp,
L. A. 1864, 131, S. 180-181 — Ytteriterden; Bahr und Bunsen, L. A. 1866, 137, S. 2; J. pr. 1866, 99, S. 274 — Yttererden; Bührig, J. pr. 1875, (2) 12, S. 237 — Ceriterden; Engström, Dis., Upsala 1877; Z. f. K. 1879, 3, S. 191-193 — Orthitanalyse; Nilson, Ber. 1882, 15, 2, S. 2519 — Thorit; Krüss und Nilson, Ber. 1887, 20, 1, S. 1666; Cleve, Z. f. K. 1890, 16, S. 344 — Lavenitanalyse; S. 362-363 Wöhleritanalyse; Bäckström, Z. f. K. 1890, 16, S. 83-86 — Mosandrit- und Johnstrupitanalyse; Loose, Dis., Universität München 1892, S. 13 — Ceriterden; Dennis und Kortright, Z. an. 6, S. 36 — große Monazitmengen; Dennis und Magee, Z. an. 1894, 7, S. 250 — reinigten Cer.</sup> 

Dennis und Magee (a. a. O.) wuschen Cer so lange aus, bis 1 Liter Waschwasser beim Eindampfen keinen Rückstand hinterließ.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Scheerer, Pg. A. 1843, (2) 59, S. 232.

Samuel Sand North Sand Nilson diese Angaben be-..... ... vizimitte susee waschenen Hydroxyde enthielten THE WALL

" ... ... ist es daher was a make weamgen abermals mit Ammoniak was edesmal mit heißem Wasser Sheerer, Nilson a. a. O.).

wurde nur wenig angewendet. Sammelsberg2 the in controls and maisure gefällt, jedoch enthielten diewater war state hat her er nach dem Glühen der Oxalate mit war versianners in mersaure extrahiert haben will, womit natürwir agicach hip a and lanthan in Lösung gingen. Diese Mewie sanie sessimisch :543 von Mosander zum erstenmal mesmente memmis hat Rammelsberg die Erdlösung nicht autgezei wier winkent, denn die Oxalsäurefällung solcher (saurer) Source Said and auroh Spuren Kalk verunreinigt. Jones Shapierghaches Praseodymnitrat von Kalk zur Alkohol aus Alkohol Subsign Chairman

Lines ist der Meinung, daß beim Fällen des rohen Critaii Chluses mit Oxalsäure der größte Teil Same mathit

nammen, wobei sich Kohlensäure entwickelte, warden und Kalk sowohl wie Eisen in

14. 1. 1944 nann zur Trennung des Kalks von den Cerit-11×10 1 saure verwendete, ist nicht erklärlich, zumal and a of auf die Ammoniakmethode auf-4 25.5 Sec. 10 18.

> w 885 15, 2, S 2519. . . % A 1859, 108, S. 46. A. 1866, 137, S. 1.

-... 🗙 **20**. p 348? 11. Serie II, 6, S. 70; C. C. 1902, 1, S. 296.

ap ap 1, ≤ 3506.

.. 🛰 30. S. 197.

Strontium und Baryum kann man als Sulfate abscheiden, da 1 Teil Strontiumsulfat sich in 6900 Teilen H<sub>2</sub>O bei mittlerer Temperatur, das entsprechende Baryumsalz in 344000 Liter Wasser löst.<sup>1</sup> Bei Gegenwart von seltenen Erden wird immer ein Teil der letzteren mitgerissen, so daß dieses keine genaue Methode ist (Bührig<sup>2</sup>).

Mangan. Das am meisten benutzte Trennungsmittel ist Oxalsäure, jedoch gelingt die Entfernung der letzten Spuren Mangan nur durch wiederholte Fällung aus schwach saurer Lösung.<sup>3</sup> Mit Ammonoxalat fällte H. Rose.<sup>4</sup> zu diesem Zweck Cerit- und Ytteriterden. Bührig<sup>5</sup> erhielt mit Oxalsäure sowie Ammonoxalat nicht befriedigende Resultate, weshalb er die Natriumdoppel sulfate für diesen Zweck empfahl.

Ammoniak fällt, wie bei Magnesium- und Ferrosalzen, aus ammonsalzfreier Lösung die Hälfte des Mangans als Hydroxyd. Ist genügend Chlorammonium zugegen, so fällt kein Hydroxyd, weil die Reaktion, wie beim Magnesium (S. 2) angegeben, von rechts nach links quantitativ verläuft. Bereits 1815 verwendete Berzelius<sup>6</sup> diese Reaktion für eine Trennung der Yttererden von Mangan. Ein anderes Mal versuchte dieser Forscher den gleichen Zweck bei den Cerit- und Yttererden zu erreichen, indem er die Oxyde mit verdünnter Salpetersäure behandelte, wodurch Mangan- und Beryllerde, wenn letztere vorhanden waren, zurückblieben.<sup>7</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Kohlrausch und Rose, Sb. B. 1893, S. 453 und Treadwell, Analyt. Chem. 1902, I, S. 54 und 56.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Bührig, J. pr. 1875, (2) 12, S. 237.

Berzelius, Pg. A. 1829, (2) 16, S. 395 — Thorium; Damour, An. d. min., 1852, (5) 1, p. 587; Pg. A. 85, S. 555; L. A. 84, S. 237; B. J. 1852, S. 367 und 862 — Thorium; Bahr und Bunsen, L. A. 1866, 137, S. 1 — Gadolinit; Engström, Dis., Upsala 1877; Z. f. K. 1879, 3, S. 191—193 — Orthitanalyse; Nilson, Ber. 1882, 15, 2, S. 2520 und 2522 — Ytteriterden; Krüss und Nilson, Ber. 1887, 20, 2, S. 2137 — Thorit; Bäckström, Z. f. K. 1890, 16, S. 83—86 — Mosandritund Johnstrupitanalyse; Glaser, Chem. Ztg. 1896, S. 612 — Monazitanalyse; G. Urbain, An. Chim. 1900, 19 p. 184; Meyer und Jacoby, Z. an. 1901, 27, S. 377; Jacoby, Dis., Berlin, S. 47 — Mangancerinitratanalyse.

<sup>4</sup> H. Rose, J. pr. 1863, 88, S. 205.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Bührig, J. pr. 1875, (2) 12, S. 238-239.

Berzelius, Gilb. An. 1818, 59, S. 248.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Berzelius, Schweig. Jour. 21, S. 264; Scheerer, Pg. A. 1842, 56, S. 502.

n

6 Į.

oanell' fällte Mangan mit Schwefelammonium, nachdem rue Viteritlösung mit Weinsäure versetzt hatte. Rammels-erg- ällte mit Schwefelammon den Eudialytaufschluß und exmarete den Niederschlag so lange mit schwefliger Säure, bis ers aussah. Zirkonerde blieb zurück, Eisen und Mangan

The Moppelsulfate wurden von Winkler<sup>3</sup> und Bührig<sup>4</sup>

The Tremung des Mangans verwendet (s. Kaliumdoppelsulfat-

Phosphorsäure den gewünschten - Ceriterden.

... reiner bei den Analysen des Lavenits und Wöhlerits

wurde mit Natriumacetat gefällt — ZrO<sub>2</sub> und — Mangan- und Ceriterden — mit Brom — Mangan aus, während die Ceriterden gelöst blieben

nan von den seltenen Erden nur mit Oxalsäure eine man aber dafür sorgen, daß die Reduktion eine mit Oxalsäure genügend sauer ist. Handelt es sich mit mit Oxalsäure der Chromatmethode sies am besten, wenn das trockne Salz mit

Reaktion vorüber ist, Alkohol hinzuge-Line Reaktion worüber ist, Alkohol hinzuge-Line mit Wasser kurze Zeit erwärmt wird.

- northe Oxalate bilden, welche schwer en und. Nach zweimaligem Auswaschen er Niederschlag chromfrei. Hier und

whiceph. Journ. 20, S. 300; Scheerer,

31 63, S. 142—147. 3 418; J. pr. 1865, 95, S. 412 —

. 3 - 888 - 239 — Natriumdoppelsalze der

. 63 - 363.

da kommt es vor, daß Chrom mitfällt, besonders dann, wenn man mit Oxalsäure die Chromate reduziert hat. In einem solchen Falle hilft kein Auswaschen, man muß in konzentrierter Salzsäure lösen und die Fällung mit Oxalsäure wiederholen.

Handelt es sich um größere Mengen, so reduziert man mit  $SO_2$ , indem man dasselbe in die Flüssigkeit einleitet. Sind Erden zu fällen (Yttererden oder Lanthan), deren Oxalate verhältnismäßig leicht in verdünnten Säuren löslich sind, so hat man genau auf den Säureüberschuß zu achten, um erstens ein Lösen der Erden und zweitens ein Mitfallen von Chrom zu vermeiden Böhm, Postius s. Chromatmethode Bd. I S. 265).

Wenn Bührig¹ trotz doppelter Oxalsäurefällung seine Ceriterden nicht vollständig von Chrom befreien konnte, so lag dieses jedenfalls an den soeben geschilderten Verhältnissen.

Eisen. Solange man den Vorzug der Erdoxalate nicht kannte, vermochte man die seltenen Erden nicht eisenfrei zu erhalten. Die Zirkonerde machte aber eine besondere Ausnahme, indem selbst durch Oxalsäure die Reinigung nicht gelingen wollte, so daß für diesen Zweck die verschiedensten Methoden in Vorschlag gebracht wurden. Erst in neuester Zeit scheint diese Aufgabe durch die Arbeiten Baileys und anderer Chemiker gelöst zu sein, indem man im Wasserstoffsuperoxyd ein vorzügliches Fällungsmittel für Zirkon- und Thorerde erkannte.

Da die Literatur über Eisentrennung eine sehr große ist, sei im folgenden eine Klassifizierung der Methoden gegeben, indem mit der wichtigsten derselben begonnen wird.

## 1) Oxalate.

Man löst etwa 1½ Teile vom Gewicht der in Lösung befindlichen Oxydmenge kristallisierte Oxalsäure in ihrem 10 bis 20 fachen Gewicht heißen Wassers und gießt einen kleinen Teil der mit Salz- oder Salpetersäure stark angesäuerten heißen Lösung (worin das Eisen oxydiert ist, Bührig a. a. O.) zuerst in außerordentlich starker Verdünnung (etwa ½ % Oxyde enthaltend) hinzu. Die käseartig ausgeschiedenen und zu Klumpen zusammengeballten Oxalate darf man nicht sofort berühren, sondern wartet mit dem Umrühren einige Minuten. Hierauf fügt

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bührig, J. pr. 1875, (2) 12, S. 238.

man eine neue Portion der konzentrierteren Erdlösung, etwa 3°/o, hinzu und wartet abermals, bis die Oxalate allein zerfallen, und fährt so fort. Befolgt man diese Vorschrift, welche im Kapitel "Fällen der seltenen Erden" noch ausführlicher beschrieben ist, und wäscht die Oxalate gut mit etwas angesäuertem (HCl, HNO<sub>3</sub> oder Oxalsäure) Wasser aus, so erhält man gleich bei der ersten Fällung die Erden fast frei von Eisen, Mangan usw.¹ Die letzten Spuren Eisen und Mangan dürften sich durch sorgfältiges Wiederholen der Operation beseitigen lassen. Nach Wyrouboff und Verneuil² ist es schwer, Eisen von Cer durch Oxalsäure bezw. deren Ammonsalz zu trennen — die geringsten Spuren verleihen dem Ceroxyd Rosa- oder Rotfarbe.³

Oxalsaure Alkalien (Ka und Na) dürfen nicht angewendet werden, da sich hierbei Doppeloxalate bilden und solche nach dem Verglühen durch Alkalicarbonate verunreinigt sind, worauf

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Nilson, Ber. 1882, 15, 2, S. 2520.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Wyrouboff und Verneuil, Bull. chim. 1897, [3] 17, p. 680.

Berzelius, Pg. A. 1829, (2) 16, S. 396 - Thorit; H. Rose, Pg. A. 1843, (2) 59, S. 103 - Yttererden; Damour, An. d. min. 1852, (5) 1, p. 587; Pg. A. 85, S. 555; L. A. 84, S. 237; B. J. 1852, S. 367 und 862 - Thorium; Bunsen, Vogler, Jegel, L. A. 1858, 105, S. 42 - Ceritaufschluß, Erden völlig eisenfrei (?); Rammelsberg, Pg. A. 1859, 108, S. 46 - Cerit, gänzlich eisenfreie Oxalate (?); Bührig, J. pr. 1875, (2) 12, S. 239-240 - Ceriterden, Eisen muß in Oxydform vorliegen; Engström, Dis. Upsala 1877; Z. f. K. 1879, 3, 191-193 - Orthitanalyse, die Nitratlösung wurde zuvor mit einigen Tropfen Salzsäure angesäuert; Frerichs und Smith, L. A. 1878, 191, S. 337 — Ceritaufschluß, Oxalate waren noch mit geringen Mengen anderer Metalle verunreinigt; Nilson, Ber. 1882, 15, 2, S. 2520 -Spuren von Eisen bleiben immer im Niederschlag; Smith, Am. Chem. J. 1883, 5, S. 44-51; Ber. 1883, 16, 2, S. 1887 - Samarskitanalyse; Blomstrand, Geol. Fören. Förhdl. 1887, 9, S. 160; Z. K. 1889, 15, S. 99 bis 102 - Monazit- und Xenotimanalyse, aus stark saurer Lösung bei anhaltender Erwärmung durch Oxalsäure und nicht oxalsaurem Ammon, da die nötige Neutralisation durch die Oxalsäure selbst hervorgebracht wird. Krüss und Nilson, Ber. 1887, 20, 2, S. 2137; das. 20, 1, S. 1666 — Thorit; Dennis und Kortright, Z. an. 1894, 6, S. 36 - große Monazitmengen; Glaser, Chem. Ztg. 1896, S. 612 - Monazitanalyse; Fresenius und Hintz, Z. alyt. 1896, 35, S. 532 - Analyse technischer Thoriumpräparate; Loose, Dis., München 1897, S. 13 — Ceriterden; Delafontaine, Ch. N. 1897, 75, p. 229-230; C. C. 1897, 2, S. 98 — Fergusonit; Jones, J. Am. Ch. Soc. 1898, 20, S. 348 - ein Shapleighsches Praseodympräparat durch mehrfaches Fällen; G. Urbain, An. Chim. 19, p. 184.

Scheerer zum erstenmal aufmerksam machte. Mosander2 die Yttererden mit Kaliumbioxalat fällte, hatte Thomson<sup>3</sup> es schon frühzeitig vorgezogen, die alte Trennungsmethode der Alkalisuccinate, welche unten näher beschrieben wird, durch die Fällung mit saurem oxalsaurem Ammon zu ersetzen, was einen wesentlichen Fortschritt bedeutete. Scheerer\* versetzte eine schwach saure Ytteritlösung mit essigsaurem Ammon, um die freie Mineralsäure beim Zusatz von Oxalsäure abzustumpfen, da die Ytteritoxalate in verdünnten Mineralsäuren leicht löslich sind. Zuerst entstand kein Niederschlag; die vom essigsauren Eisen rotgefärbte Lösung wurde auf Zusatz von oxalsaurem Ammon entfärbt; ein weiterer Zusatz von oxalsaurem Ammon rief einen bleibenden, anfangs käsigen, später kristallinisch werdenden Oxalatniederschlag hervor. Der mit heißem Wasser ausgewaschene Niederschlag soll eisenfrei gewesen sein. Nach Smith (a. a. O. 1883) ist es gleichgültig, ob man für genannten Zweck Oxalsaure oder oxalsaures Ammon verwendet. Blomstrand (1887 a. a. O.) hingegen zieht die Fällung mit Oxalsäure, selbst für analytische Zwecke vor. Handelt es sich aber um die Ausfällung (quantitative) reiner Erdpräparate, so wird man zur Sicherheit natürlich sich des oxalsauren Ammons bedienen, worauf im Kapitel "Fällen der seltenen Erden" besonders hingewiesen ist.

Eine andere Art der Oxalsäurebehandlung wendeten Dubois und Silveira<sup>5</sup> an, indem sie den durch Ammoniak erzeugten Niederschlag von Zirkonhydroxyd mit Oxalsäurelösung digerierten, wodurch Eisen extrahiert wurde. Da aber Berlin (a. a. O.) gefunden hat, daß oxalsaure Zirkonerde in Oxalsäure löslich ist, und in neuester Zeit Venable und Belden<sup>6</sup> die große Löslichkeit des Zirkonhydroxydes in Oxalsäure nachgewiesen haben,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Scheerer, Pg. A. 1842, 56 (2), S. 496-497; J. pr. 1842, 27, S. 76-77

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Mosander, The Lond., Edinb. and Dubl. phil. Mag. Oct. 1843, S. 251; J. pr. 1843, 30, p. 291.

Thomson, Transact. of the Roy. Soc. of Edinb. 1811, 6, Part. II; Gilb. An. 1813, 14, S. 123-125.

Scheerer, Pg. A. 1840, 51, S. 467-468; J. pr. 1842, 27, S. 76-77.
 Dubois und Silveira, An. Chim. 14, p. 111; auch Berzelius,
 Pg. A. 1825, (2) 4, S. 143-145; Berlin, J. pr. 58, S. 145.

Venable und Belden, J. Am. Ch. Soc. 20, p. 273-276; C. C. 1898, 1, S. 1095.

muß bei diesem Trennungsverfahren ein Überschuß von Oxalsäure möglichst vermieden werden. Hierauf extrahierte Wöhler <sup>3</sup> Ytteritcarbonate mit Oxalsäure. Andere Forscher wiederum benutzten die Erdhydroxyde für diesen Zweck mit gutem Erfolge. <sup>3</sup>

Die gut ausgewaschenen Erdhydroxyde werden noch feucht in eine konzentrierte Oxalsäurelösung eingetragen und längere Zeit bei 100° C. erwärmt (Bahr und Bunsen a. a. O. Ytteriterden). Auch der Praktiker Drossbach (a. a. O. Monaziterden) rührte die Hydroxyde der Ceriterden mit heißer Oxalsäurelösung an, setzte jedoch etwas Salzsäure hinzu, wobei sich dieselben unter Kohlensäureentwicklung schnell in schweres Oxalat verwandelten, aus welchen sich die nicht unerheblichen Verunreinigungen von Eisen, Mangan, Kalk usw. leicht auswaschen ließen.

Offenbar bedeutet diese Modifikation beim Verarbeiten größerer Ausgangsmaterialien eine Zeitersparnis, denn man scheidet bekanntlich aus den Aufschlüssen die Erden zuerst mit Ammoniak ab, um Kalk und Alkalien zu entfernen, hierauf löst man meistens die ausgewaschenen Hydroxyde in einer Säure und fällt aus saurer Lösung die Erden mit Oxalsäure. Nach diesem Verfahren fällt die Manipulation des Lösens vollständig fort. Die geringen Mengen von Eisen und Mangan, welche die Oxalate noch enthalten, können später entfernt werden, wenn die in Frage kommenden Präparate auch den erforderlichen Reinheitsgrad bezüglich begleitender Erden besitzen, d. h., wenn die Materialmenge bedeutend reduziert ist. In einem solchen Falle dürfte zur endgültigen Reinigung die Fällung aus verdünnten Lösungen mit Oxalsäure, wie oben beschrieben, mehr zu empfehlen sein.

## 2) Succinate (bernsteinsaure Salze).

Bald nach der Entdeckung der alten Yttria fand Klaproth, daß bernsteinsaure Alkalien aus einer Auflösung derselben,

<sup>1</sup> Vgl. auch Rose-Finkener, Handb. d. analyt. Chem. 1871, 2, S. 329.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Wöhler, J. pr. 1839, 18, S. 283.

<sup>Kerndt, J. pr. 1848, 43, S. 221; Kjerulf, L. A. 1853, 87, S. 13
Ceriterden; Balch, J. pr. 1863, 88, S. 191; Am. J. Sc. (2) 23, Nr. 99,
p. 348 — Orthit; Bahr und Bunsen-Koenig, L. A. 1866, 137, S. 28 —
Ytteriterden; Urbain, An. Chim. 1900, 19, p. 184 — Monazit; Drossbach,
Ber. 33, S. 3506 — Monazit.</sup> 

welche Eisen enthielt, das letztere abschied. Das Eisen muß sich in der Oxydform in Lösung befinden. Gadolin, Vauquelin<sup>2</sup>, Berzelius<sup>3</sup>, Berlin<sup>4</sup> und Hermann<sup>5</sup> benutzten diese Methode ebenfalls bei Abscheidung des Eisens von den Gadoliniterden.

Da die bernsteinsauren Alkalien die Ceriterden auch fällen, so darf man von diesem Reagens nur so viel zufügen, bis alles Eisen abgeschieden ist. Bei jedesmaligem Eintröpfeln von bernsteinsaurem Ammon zur neutralisierten Chloridlösung der Ceriterden entstand ein weißer käseähnlicher Niederschlag, der aber durch Umrühren sich wieder löste und nur einen blaßroten Niederschlag des bernsteinsauren Eisens absetzte. Nachdem die Fällung des letzteren beendet war, unterbrach man den Alkalisuccinatzusatz. Zirkonerde verhielt sich wie die Ceriterden trotzdem hielt Klaproth diese Methode für die Ceriterden geeignet, hingegen für Zirkonerde ungeeignet.

Da Thomson im sauren oxalsauren Ammon ein so vorzügliches Mittel zum Abscheiden der Erden gefunden hatte, empfahl er dasselbe an Stelle der Succinate. Seit jener Zeit bedient man sich ausschließlich der Oxalate, um die Erden schnell von anderen Metalle (Fe, Ca, Mn usw.) zu befreien, s. Oxalatmethode.

Wir besitzen also in den Oxalaten ein unschätzbares Abscheidungsmittel für die seltenen Erden, so daß die Succinate als Abscheidungsmittel für Eisen nur noch geschichtliches Interesse haben.

In neuester Zeit empfiehlt Behrens (1901) die Succinate als Trennungsmittel für die seltenen Erden (s. Mikrochemische Reaktionen Bd. I S. 96).

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> M. Ekeberg, K. Vet. Ak. Hdl. 1802, 1. p. 68; An. Chim. 43, p. 228; Gilb. An. 1803, 14, S. 247; Klaproth, Beitr. 1802, 3, S. 62-63; das. 1807, 4, S. 174; das. 1810, 5, S. 174.

Vauquelin, K. W. 1810, 5, S. 689.
 Berzelius, Gilb. An. 1818, 59, S. 247.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Berlin, K. Vet. Ak. Hdl. 1835, p. 209; B. J. 1837, 16. Jahrg., S. 101; Pg. A. 1838, 43, S. 106.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Hermann, J. pr. 1844, 31, S. 90.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Klaproth, A. Gehl., 1804, 2, S. 308; Beitr. 1807, 4, S. 146 und 152; Hisinger und Berzelius 1804, A. Gehlen 2, S. 403-404.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Klaproth, Beitr. 1802, 3, S. 270-271.

<sup>\*</sup> Thomson, Gilb. An. 1813, 14, S. 123-125; Thomsons Annal of Philosophy 1816, Nr. 23, p. 356; Klaproth, K. W. Suppl. 1816, 1, S. 455.

## 3) Acetate.

Alkaliacetate erzeugen bekanntlich in kalter neutraler Ferrisalzlösung (bei Abwesenheit von Weinsäure, Citronensäure, Äpfelsäure usw.) eine dunkelbraune Färbung; beim Kochen der verdünnten Lösung scheidet sich alles Eisen als basisches Acetat ab. Beringer<sup>1</sup> trennte auf diese Weise Eisen von den seltenen Erden. Scheerer<sup>2</sup> benutzte Natriumacetat nur zum Abschwächen der Mineralsäure, da die Ytteritoxalate leicht in verdünnten Säuren löslich sind. Zirkonerde läßt sich hierdurch nicht völlig von Eisen reinigen.<sup>3</sup>

## 4) Tartrate (weinsteinsaure Salze) und Citrate (citronensaure Salze).

Versetzt man eine Zirkonlösung unter Umschütteln allmählich mit Weinsäurelösung, so entsteht nach kurzer Zeit eine starke weiße Fällung von Zirkontartrat, die in viel überschüssiger Weinsäure nur träge löslich ist. Spielend leicht löst sich dagegen der Niederschlag von Zirkontartrat in überschüssigem Ammoniak.

Hierauf beruht das schon seit langer Zeit bekannte Verfahren der Trennung von Zirkon und Eisen, bei welchem man die Lösung beider Metalle mit Weinsäure versetzt, darauf mit Ammoniak alkalisch macht und das Eisen durch Schwefelammonium als Sulfid fällt; dabei bleibt Zirkon in Lösung und kann im Filtrat von Schwefeleisen bestimmt werden, indem man die Flüssigkeit in einer Platinschale zur Trockne dampft, den Rückstand zur Zerstörung der Weinsäure bei Luftzutritt glüht und die letzten Kohlenreste nach dem Befeuchten mit konzentrierter Ammonnitratlösung verbrennt; die Zirkonerde bleibt dann als solche surück. Während Scheerer 5 diese Methode für Ytteriterden wenig geeignet hält und die Fällung mit oxalsaurem

<sup>&#</sup>x27; Buringer, L. A. 1842, 42, S. 134—135; B. J. 1844, 23. Jahrg., 5. 187—188.

Hahaarar, Pg. A. 1840, 51, S. 467-468; J. pr. 1842, 27, S. 76-77.
Liunemann, Mhft. Ch. 1885, 6, S. 335; Ber. 1885, 18, Ref. S. 460.

<sup>4</sup> v. Knorre, Z. agw. 1904, Heft 21, S. 676.

Beheever, Pg. A. 1840, 51, S. 467-468; das. 1842, 56, S. 496-497.

Ammon bevorzugt, scheint diese von Berzelius<sup>1</sup>, Rammelsberg<sup>2</sup>, Chandler<sup>3</sup> und Hornberger<sup>4</sup> für Zirkonerde verwendete Methode für analytischeZwecke brauchbar zu sein, denn Cleve<sup>5</sup> trennte bei der Analyse des Lavenits mit ihrer Hilfe Eisen von Zirkon und Titan. Nach Geisow und Horkheimer<sup>6</sup> ist diese Methode für quantitative Zwecke ungeeignet.

Pissarjewsky<sup>7</sup> fällte das Eisen nach Erdmanns<sup>8</sup> Angaben mit (NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>S bei Gegenwart von Citronensäure (Thorium).

## 5) Nitrosonaphthol.

Da sich Eisen und Aluminium durch Nitrosonaphthol ungemein scharf trennen lassen<sup>9</sup>, so lag es nahe, die Trennung von Eisen und Zirkon auch hiermit zu versuchen, obgleich Atkinson und Smith<sup>10</sup> bei Gelegenheit einer Arbeit über die Trennung von Eisen und Beryllium durch Nitrosonaphthol<sup>11</sup> angeben, daß Uran- und Cerosalze, Lanthanammonnitrat, Praseodym- und Neodymnitrat, Terbium- und Erbiumsalze, Wolframate und Molybdate durch Nitroso-β-naphthol nicht, dagegen Zirkoniumchlorid und Ceriammoniumnitrat zum Teil gefällt würden. Immerhin erschien es nicht ausgeschlossen, daß die Ausfällung des Zirkons sich unter gewissen näher zu erforschenden Bedingungen verhindern ließe. Nach vielen Bemühungen gelang es auch v. Knorre<sup>12</sup> eine Methode auszuarbeiten, welche eine bequeme Bestimmung des Eisens und Zirkons in Gemischen gestattet.

Bei Anwesenheit von Weinsäure (s. oben) läßt sich nämlich das Eisen durch Nitrosonaphthol quantitativ abscheiden, ohne daß

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Berzelius, Pg. A. 1825 (2), 4, S. 143.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Rammelsberg, Pg. A. 1844, (3) 63, S. 142-147 - Eudialyt.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Chandler, Pg. A. 1857, 102 [3], S. 447.

<sup>4</sup> Hornberger, L. A. 1876, 181, S. 234.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Cleve, Z. K. 1890, 16, S. 344.

<sup>6</sup> Geisow und Horkheimer, Z. an. 32, S. 372.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Pissarjewsky, Z. an. 1900, 25, S. 388.

<sup>\*</sup> Erdmann, Lehrb. d. anorg. Chem. 1898, S. 601.

<sup>9</sup> Ilinski und v. Knorre, Ber. 18, S. 2728-2734.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Atkinson und Smith, J. Am. Ch. Soc. 17, p. 688; Classens ausgewählte Methoden 1, S. 718.

<sup>11</sup> vgl. auch Schleier, Chem. Ztg. 16, S. 420.

<sup>12</sup> v. Knorre, Z. agw. 1904, Heft 20, S. 641-647; Heft 21, S. 676-678.

Zirkonerde dem Eisenniederschlag beigemengt ist. Da sich das Ferrinitrosonaphthol besser als Schwefeleisen (s. unten) filtrieren und außerdem direkt durch Veraschen in Eisenoxyd überführen läßt, so dürfte die Fällung des Eisens durch Nitrosonaphtol in vielen Fällen der durch Schwefelammonium vorzuziehen sein.

Zur Fällung des Eisens in weinsaurer Lösung verfährt man zweckmäßig wie folgt:

Die das Zirkon und Eisen enthaltende Lösung wird mit Weinsäure und daranf mit Ammoniak in geringem Überschuß versetzt. War Weinsäure in genügender Menge vorhanden, so muß beim Übersättigen mit Ammoniak eine vollkommen klare Lösung entstehen, auch wenn die Flüssigkeit vor dem Zusatz von Ammoniak stark getrübt erschien. Darauf verdünnt man auf etwa 200 ccm, säuert mit Salzsäure schwach an, fügt 10 bis 20 ccm Essigsäure hinzu, erhitzt zum Sieden und fällt unter Umrühren heiß mit überschüssigem, in heißer Essigsäure gelöstem Nitrosonaphthol. Nach vollständigem Erkalten wird das Ferrinitrosonaphthol abfiltriert, ausgewaschen und verascht.

Die Bestimmung der Zirkonerde im Filtrat könnte durch Ammoniakfällung bewirkt werden. Da aber zu diesem Zweck das Eindampfen des Filtrats und das Zerstören der Weinsäure durch Glühen etwas langwierige Operationen sind, so wird es im allgemeinen bequemer sein, in einem aliquoten Teile nur das Eisen, wie eben beschrieben, durch Nitrosonaphthol zu fällen.

Erscheint die über dem Eisenniederschlage stehende Flüssigkeit War und intensiv gelb gefärbt, so ist das Eisen quantitativ gefällt.

Verzichtet man auf die Zirkonbestimmung im Filtrate vom
derschlag, so kann man zur Kontrolle der vollständigen
des Eisens einen Teil des Filtrats mit Ammoniak
etwas Schwefelammonium hinzufügen und erwärmen:
ten Eisen tritt keine Fällung von Schwefeleisen
Teil des Filtrats wird mit einem Tropfen verden oder Sulfatlösung versetzt; nach kurzer
dung von schön rotgefärbtem Kobaltinitrosobeweis für das Vorhandensein überschüs-

als Ferrinitrosonaphthol vollm m der Siedehitze das Eisen quan-

titativ gefällt, wenn man vorher mit Salzsäure ansäuert. Die quantitative Fällung erfolgt bei Anwesenheit von Weinsäure auch ohne daß ein stärkeres Ansäuern mit Salzsäure erforderlich ist, wie dieses bei Anwesenheit der Oxalsäure der Fall sein muß, wenn alles Eisen fallen soll.

Die Bestimmung des Eisens bei Gegenwart von Weinsäure mit Nitrosonaphthol ist bequemer und daher derjenigen mit Oxalsäure vorzuziehen.

## 6) Ferrocyankalium und Cyankalium.

Da Blutlaugensalz (Kali zootipicum) aus einer eisenhaltigen Zirkonlösung zuerst Eisen fällt, wollte Klaproth¹ diese Reaktion zur Trennung benutzen, jedoch nicht für die Analyse, sondern nur präparativ. Vor der Trennung mußte aber das Eisen in der Lösung reduziert werden.

## 7) Carbonate.

Gruner2 trennte Zirkonerde von Eisen durch einen Überschuß von kohlensaurem Kali. Bereits nach Klaproths3 Untersuchung fiel hierbei Zirkonerde immer mehr oder weniger mit Eisen aus. Berzelius\* kam zu demselben Resultat, ebenso Hermann und in neuester Zeit Geisow und Horkheimer.5

## 8) Chloride.

Die Flüchtigkeit des Eisenchlorids beim Erhitzen wurde ebenfalls für eine Trennung des Eisens von den Cerit-6, Ytteriterden und Zirkonerde verwendet. Da die letztere Erde ebenfalls ein flüchtiges Chlorid besitzt, wurde die geglühte Zirkonerde, welche bekanntlich sehr schwer in Lösung zu be-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Klaproth, Beitr. 1795, 1, S. 224-225; das. 1802, 3, S. 73-74 Cyankalium; das. S. 270-271 - Blutlaugensalz.

Gruner, Gilb. An. 1803, 13, p. 495.
 Klaproth, Beitr. 1802, 3, S. 71—72; A. Gehl. 1804, 2, S. 314—315.

Berzelius, Pg. A. 1825, (2) 4, S. 142; B. J. 1826, 5. Jahrg., S. 110.

<sup>5</sup> Geisow und Horkheimer, Z. an. 32, S. 372.

<sup>6</sup> Klaproth, K. W. 1807, 1, S. 579.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> H. Rose, Pg. A. 1843, (2) 59, S. 105-106.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Klaproth, Beitr. 1802, 3, S. 270-271.

kommen ist, mit 3 Teilen Salmiak versetzt, die Mischung mit Salzsäure zur feuchten Masse angerieben, wieder getrocknet und Salmiak in einen Kolben absublimiert. Hierbei hatten sich jedoch nur unbedeutende Mengen Eisenchlorid verflüchtigt, auch die Resultate von den Cerit- und Ytteriterden entsprachen nicht den Erwartungen.

In einer Mischung von rauchender Salzsäure (spez. Gew. = 1,17), absolutem Alkohol und Äther ist ZrCl<sub>4</sub> fast gar nicht löslich, die Chloride der anderen Metalle bis auf geringe Mengen löslich. Nach Entfernung von Ag, Cu, Bi, Sn erhielt Linnemann¹ auf diese Weise eine Zirkonerde, welche noch kleine Mengen schwer zu beseitigender, anderer Metalle enthielt. Nach vorstehender Methode ist eine absolute Reinigung des Zirkons, speziell von Eisen nicht zu erreichen.

Browning<sup>2</sup> bediente sich zur völligen Abscheidung des Eisens von den Ceriterden einer von Dennis und Magee<sup>3</sup> angegebenen Methode zur Darstellung des Cerchlorürs. In eine konzentrierte Cerchlorürlösung, erhalten durch Lösen von Cerchlorür in Salzsäure und Eindampfen, welche sich in einer von einer Kältemischung umgebenen Waschflasche befand, wurde gasförmige Salzsäure eingeleitet. Dasselbe wird schnell absorbiert, worauf sich kristallinische Massen ausscheiden, in den Laugen befindet sich das Eisen.

Gooch und Havens hatten nachgewiesen, daß es möglich ist, Eisenoxyd in einem starken Salzsäurestrom als Chlorid zu verflüchtigen. Bei 180—200° verlief die Einwirkung auf das Eisenoxyd glatt. Havens und Way verwenden diese Eigenschaft auch zur Trennung des Eisens von der Zirkonerde.

Die Ausführung des Verfahrens geschieht in gleicher Weise wie bei der Trennung des Eisens vom Aluminium. In einem Porzellanschiffchen befindet sich eine abgewogene Menge des Gemisches. In einer geräumigen Glasröhre, die von einem Verbrennungsofen aufgenommen wird, erhitzt man das Schiffchen beim Hindurchleiten eines trocknen Stromes chlorhaltiger Chlorwasserstoffsäure, der durch Eintropfen von Schwefelsäure in ein Ge-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Linnemann, Mhft. Ch. 1885, 6, S. 335; Ber. 1885, 18, Ref. S. 459-460.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Browning, Z. an. 1900, 22, S. 297-298.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Dennis und Magee, Z. an. 1894, 7, S. 260.

<sup>4</sup> Gooch und Havens, Z. an. 1899, 21, S. 21.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Havens und Way, Z. an. 1899, 21, S. 389-391.

misch starker Salzsäure mit Kochsalz und Mangandioxyd hergestellt wird. Man erhitzt auf 200—300°; bei ca. 200° kann in einer Stunde etwa 0,1 g Eisen vollständig verflüchtigt werden. Bei höheren Temperaturen geht die Reaktion schneiler vor sich, jedoch können hierdurch mechanische Verluste eintreten. Es ist daher vorteilhafter, erst zum Schluß die Temperatur zu erhöhen. Bei einem Gemenge von Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> und ZrO<sub>2</sub> erhielten die Verfasser sehr zufriedenstellende Resultate.

Da aus einer ätherischen Lösung von Zirkonchlorid und Eisenchlorid bei Zusatz einer kleinen Menge Wasser Zirkonoxychlorid, ZrOCl<sub>2</sub>.8 H<sub>2</sub>O, frei von Eisen ausfällt, verwendete Mathews¹ dieses Verhalten für eine Trennung, indem er die gemischten Chloride in Wasser löste, zur Trockne dampfte und mit absolutem Äther sowie einem Strom trocknem Chlorwasserstoff behandelte. Die so erhaltene Lösung wurde schnell filtriert, der Rückstand in Wasser gelöst und mit Ammoniak gefällt. Das so erhaltene Zirkonhydroxyd soll keine Spur Eisen enthalten haben und wurde durch Glühen direkt in ZrO<sub>2</sub> übergeführt. Die ätherische Lösung wurde abgedampft, der Rückstand mit wäßriger Salzsäure aufgenommen und das gesamte Eisen mit Ammoniak ausgefällt und bestimmt. Diese Methode soll auch für die Trennung des Eisens von Thorium und den Ceritelementen geeignet sein.

Durch Kristallisieren des Chlorids bezw. Oxychlorids (s. Bd. I, S. 207) werden beim Zirkon bedeutend bessere Erfolge erzielt. Beim Eindampfen einer Zirkonchloridlösung bis auf einen kleinen Rest scheidet sich das Zirkonsalz ab, während in der Mutterlauge der größte Teil Eisen zurückbleibt. Durch Wiederholen der Kristallisation wollen Linnemann (a. a. O.) und Bailey² reine Zirkonpräparate erhalten haben. Venable³ kristallisierte ebenfalls das Zirkonchlorid aus Salzsäure; nach 20—30 Kristallisationen soll das Zirkon den genügenden Reinheitsgrad für eine Atomgewichtsbestimmung gehabt haben. Die Ausbeute ist gering Hauser, priv. Mitt.). Chevreul⁴ formte aus dem ausgewaschenen kristallisierten Alkaliaufschluß des Zirkons mit konzentrierter Salzsäure einen Teig und behandelt diesen so lange mit konzentriertem HCl, bis das Abfließende nicht mehr auf Schwefel-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Mathews, J. Am. Ch. Soc. 20, p. 846-858; C. C. 1899, 1, S. 63.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Bailey, Ch. N. 60, p. 6; Z. alyt. 1890, 29, S. 743.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Venable, J. Am. Ch. Soc. 20, p. 119-128; C. C. 1898, 1, S. 709.

<sup>4</sup> Chevreul, An. Chim. 13, p. 245; Schw. Jour. 29, S. 144.

Salzsäure zur feuchten Mas-Salmiak in einen Kolben alnur unbedeutende Menge:

Resultate von den Cerit-

Erwartungen. In einer Mischung von absolutem Alkohol und

Chloride der anderen V Nach Entfernung von diese Weise eine Zirk zu beseitigender, and

Methode ist eine aler Eisen nicht zu erreich

Browning bear

Eisens von den Contraction gegebenen Method

konzentrierte Cercii.

chlorür in Salzsa... einer Kältemischu.

förmige Salzsäum worauf sich kriss

findet sich das ' Gooch u

ist, Eisenoxyd verflüchtigen.

Eisenoxyd gla

schaft auch

Die Aust-

wie bei der Porzellansch.

misches. brennungsor Hindurchler

1 Lin:

stoffsäure.

9 Bro

Den

4 G ... 5 Has

. A :See 137, S. 34.

# 8 A #

:St. 205, S. 41.

manaten sein soll,

= == =: Tas Zirkon

- = :=:: Marignac

- Ytteriterden

🚅 =====iende Eisen-

- der Analyse --- = men. Klap-

🛌 🗺 👀 Ekeberg

= = Termis des Ver-

eten größerer . .... sz: einen Verlust

\_ : Se eine Viertel-ಷ 🏎 ನಾಡಿten Teil des

..... Leist beim Lösen

sulfat zurück.8

ebenfalls die

hingewiesen

seltenen Erden

ausscheiden.

Wasser leicht

..... nigte deshalb sein

Wasser löste und

bei den übrigen

. z z wich Bunsen.

#### 11) Alkalidoppelsulfate.

Diejenige Erde (ZrO<sub>2</sub>), welcher die letzten Spuren Eisen am hartnäckigsten anhaften, wollte Berzelius dadurch reinigen, daß er die neutralen Zirkonlösungen mit Kaliumsulfat fällte, wobei das Eisen in der Auflösung zurückblieb. Scheerer<sup>2</sup> übertrug diese Methode auf die Ceriterden und fand, daß dieselbe an bestimmte Bedingungen geknüpft ist (s. Alkalidoppelsulfatmethode Bd. I, S. 414). Schmidt<sup>8</sup> arbeitete auch nach diesem Verfahren, zog jedoch das Fällen des Eisens mit aufgeschlämmtem Baryumcarbonat vor.

### 12) Sulfite.

Bekanntlich bietet bei der Darstellung reiner Zirkonerde die Hauptschwierigkeit das Entfernen des Eisens.

Da nur bei Gegenwart der höheren Oxydationsstufe das Eisen durch Alkalien und Alkalicarbonate zu gleicher Zeit mit der Zirkonerde ausfällt, so hat man darauf zu achten, daß die zu fällenden Lösungen zuvor genügend mit reduzierenden Mitteln behandelt werden.

Bei Schwefelwasserstoff hat man einen Überschuß dieses Reagens anzuwenden und vor der Fällung H.S zu entfernen, um die Bildung von Schwefeleisen zu verhindern. Den Niederschlag kann man mit essigsäurehaltigem Wasser auswaschen, welches das event. mitgefallene Eisenoxyd auflöst. Dieses Verfahren soll gute Resultate liefern, wenn man beim Auswaschen die Oxydation des Eisens verhindert.4

Die Reduktion mit schwefliger Säure ist vorzuziehen. nach der einen oder anderen Methode aufgeschlossene Zirkonmineral (s. S. 108) wird gut ausgewaschen und der Rückstand kalt mit verdünnter Salzsäure behandelt. Das Filtrat engt man zur vollständigen Entfernung der Kieselsäure ein und erhält nach dem Absondern der SiO, eine Lösung von Zirkonerde und Eisen. Die sehr verdünnte Lösung sättigt man mit Schwefelwasserstoff;

Berzelius, Pg. A. 1825 (2), 4, S. 143.
 Scheerer, Pg. A. 1840, 51, S. 467—468 u. 471; J. pr. 1841, 22, S. 462; Pg. A. 1842, 56, S. 496-497; J. pr. 1842, 27, S. 78.

<sup>&</sup>lt;sup>a</sup> Schmidt, L. A. 1852, 83, S. 329-330.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Berthier, An. Chim. 1833, 50, p. 362; L. A. 1833, 5, S. 246-258.

entsteht eine Fällung, so rührt dieselbe von Kupfer oder Silber her, falls man im Silbertiegel mit Ätznatron den Aufschluß vorgenommen hatte. Event filtriert man hiervon ab und setzt Ammoniak im Überschuß zu, wodurch Zirkonerde mit Eisen zusammen ausgefällt wird, welches den Niederschlag schwärzt. Jetzt läßt man absitzen, dekantiert die überstehende Flüssigkeit, welche viel Schwefelammonium enthält, und versetzt den Niederschlag mit einer hinreichenden Menge schwefliger Säure, so daß man deren Geruch wahrnimmt. Alles Schwefeleisen wird gelöst und Zirkonerde bleibt als weißer Rückstand. SO<sub>2</sub> in großem Überschuß angewendet, löst Zirkonerde etwas auf; läßt man aber die filtrierte Flüssigkeit bis zum völligen Verschwinden von SO<sub>2</sub> kochen, so wird sämtliche Zirkonerde, ohne Beimengung von Eisen, gefällt.<sup>1</sup>

Rammelsberg<sup>2</sup> arbeitete nach dieser Methode und fand, daß die so erhaltene Zirkonerde noch Kalk, Alkali und wenig Kieselsäure enthielt, welche Verunreinigungen nach bekanntem Verfahren abgeschieden wurden. Nach Geisow und Horkheimer<sup>3</sup> soll hierbei die Schwefelabscheidung störend wirken und die Methode umständlich sein.

Nach Berthier (a. a. O.) soll auch schon ein Zusatz von schwefligsaurem Ammon zur Zirkonlösung eine Trennung bewirken; Hermann<sup>4</sup> prüfte diese Angaben und erhielt eine durch Eisen gelb gefärbte Zirkonerde. Henneberg<sup>5</sup> hingegen will die Erde rein erhalten haben; da er aber in der Flüssigkeit Kali hatte, enthielt dieselbe etwas Alkali.

Verwendet man eine Zirkonchloridlösung, so fällt beim Kochen schon durch schweflige Säure allein die Erde aus, falls man basische neutrale Lösungen benutzt. Liegt das Zirkon als Sulfat vor, so hat man durch Ammoniakfällung hieraus das Hydroxyd zuvor herzustellen und den gut ausgewaschenen Niederschlag in Salzsäure zu lösen. Da Eisen unter diesen Umständen in Lösung bleibt, verwendeten Mitchell und Baskerville diese

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Berthier a. a. U., 1833.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Rammelsberg, Pg. A. 1844, (3) 63, S. 142-147.

<sup>3</sup> Geisow und Horkheimer, Z. an. 32, S. 372.

<sup>4</sup> Hermann, J. pr. 1844, 31, S. 76-77; B. J. 1846, 25. Jahrg., S. 148.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Henneberg, J. pr. 38, S. 508.

Mitchel und Baskerville, J. Am. Ch. Soc. 16, p. 475-476; C. C. 1894, 1, S. 499.

Methode für eine Trennung von Eisen. Die Zusammensetzung der erhaltenen Niederschläge entsprach nicht derjenigen eines normalen Sulfits, sondern der Gehalt an SO<sub>2</sub> war geringer.<sup>1</sup> Aluminium bleibt hierbei ebenfalls in Lösung.

# 13) Hyposulfite.2

Die von Chancel<sup>3</sup> empfohlene Trennungsmethode der Thonerde von Eisenoxyd mittels unterschwefligsauren Natriums läßt sich nach Stromeyer<sup>4</sup> auch auf die Trennung der Zirkonerde und Titansäure anwenden.

Eine Lösung enthielt  $0,265 \text{ ZrO}_2$  und  $0,203 \text{ Fe}_2\text{O}_3$ . Nach dieser Methode erhielt man  $0,264 \text{ ZrO}_2$  und  $0,2 \text{ Fe}_2\text{O}_3$ . Die Zirkonerde soll hiernach völlig eisenfrei erhalten werden.

Für analytische Untersuchungen scheint diese Methode brauchbar zu sein, denn Cleve<sup>5</sup> bediente sich derselben bei der Wöhleritanalyse zur Bestimmung der Zirkonerde und des Eisens. S. auch Hermann<sup>6</sup> und Bd. I, S. 253.

# 14) Natriumnitrit.

Erdmann<sup>7</sup> hatte beobachtet, daß Thorium aus reinen Auflösungen durch Natriumnitrit als Hydroxyd gefällt wird. Böhm fand die gleiche Eigenschaft beim Zirkon und konnte diese Reaktion mit großem Vorteil für eine Reinigung dieser Erde von Eisen verwenden.

Venable und Baskerville, J. Am. Ch. Soc. 17, p. 448-453; C. C. 1895, 2, S. 15.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Na<sub>2</sub>S<sub>2</sub>O<sub>3</sub> färbt neutrale Ferrisalze violettrot, die Farbe verschwindet aber rasch und die Lösung enthält dann Ferrosalz und Natriumtetrathionat. Die Zusammensetzung des rotviolettgefärbten Körpers ist unbekannt (Treadwell a. a. O., 1, p. 92). Diese Beobachtung wurde bereits von Fordos und Gelis (L. A. 1858, 108, S. 237) gemacht.

S. 237-239.
Chancel, J. pr. 74, S. 471; C. r. 46, p. 987; L. A. 1858, 108,

<sup>4</sup> Stromeyer, L. A. 113, S. 127; J. pr. 1860, 80, S. 379-380.

Cleve, Z. f. K. 1890, 16, S. 362-363.
 s. auch Hermann, J. pr. 97, S. 330.

Frdmann, priv. Mitteilung; s. auch dessen Lehrbuch d. anorgan. Chem. 1900, 2. Aufl., S. 583.

### 15) Kalium- bezw. Natriumazid — stickstoffwasserstoffsaures Alkali.

Dennis und Kortright (s. Bd. I, S. 243) bedienten sich dieser Reagentien bei der Reindarstellung der Thorerde, wobei Thorerde ebenso wie durch Natriumnitrit als Hydroxyd abgeschieden wird und Eisen in Lösung bleibt.

### 16) Schwefelammonium.

Mosander<sup>1</sup> fällte die Verunreinigungen von Eisen usw. mit verdünntem Schwefelammonium, bis der Niederschlag der Ytterithydroxyde keinen Stich ins Bläuliche zeigte.<sup>2</sup>

Zirkon, Yttererden usw. von Eisen trennte Glaser<sup>3</sup>, indem er die mit Ammoniak neutralisierte Chloridlösung in eine solche von Ammoncarbonat und Schwefelammonium goß. Die Metalle der vierten Gruppe — Eisen, Mangan usw. — fielen aus, während die Erden gelöst blieben.

Bei Gegenwart von Weinsäure wurde öfter Schwefelammonium als Fällungsmittel für Eisen verwendet (s. unter Weinsäure S. 18).

# 17) Baryumcarbonat.

Da aufgeschlämmtes Baryumcarbonat Ferrisalze fällt, benutzte Schmidt<sup>4</sup> diese Eigenschaft zur Trennung der Ceriterden von Eisen. Kjerulf<sup>5</sup> hatte ebenfalls mit Baryumcarbonat eine Trennung des Eisens vorgenommen, zog jedoch die Behandlung der Cerithydroxyde mit einer konzentrierten Oxalsäurelösung vor (s. S. 13).

#### 18. Aluminiumhydroxyd.

Vauquelin<sup>6</sup> hatte beobachtet, daß Alaunerde eine Lösung von Zirkonchlorid beim Erwärmen zersetzt. Die Alaunerde löste

Mosander, The Lond., Edinb. and Dubl. phil. Mag. Oct. 1843, p. 251; J. pr. 1843, 30, S. 291.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> s. auch Beitr. 1802, 3, S. 75.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Glaser, Chem. Ztg. 1896, S. 612.

<sup>4</sup> Schmidt, L. A. 1852, 83, S. 329-330.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Kjerulf, L A. 1853, 87, S. 13.

Vauquelin, An. Chim. 22, p. 201; Trommsdorffs Jour. de Pharm. 5, Lt. II, p. 244; K. W. 1809, 4, S. 478.

sich, die Flüssigkeit erhielt ein milchiges Ansehen und wurde gallertig. Enthielt die Zirkonlösung Eisen, so blieb dieses in Lösung und der Niederschlag soll reine Zirkonerde gewesen sein. Der Verfasser empfiehlt daher dieses Verhalten zur Trennung des Zirkons von Eisen. Obgleich es zu damaliger Zeit nur wenig einigermaßen brauchbare Methoden für diesen Zweck gab, fand Vauquelins Rat keine Beachtung.

# 19) Wasserstoffsuperoxyd.

Wenn man rohes Zirkonsulfat in Wasser löst und die verdünnte Lösung mit Wasserstoffsuperoxyd behandelt, erhält man Zirkonniederschläge, die gut ausgewaschen völlig frei von Eisen sein sollen. Geisow und Horkheimer Piccini u. a. m. haben hierfür ebenfalls ein Verfahren mit H<sub>2</sub>O<sub>3</sub> ausgearbeitet und befinden sich die näheren Angaben hierüber im Kapitel "Trennungsmethode mittels Wasserstoffsuperoxyd" Bd. I, S. 148.

# 20) Durch Reduktion im Wasserstoffstrom.

Die Trennung der Zirkonerde von Eisen durch die reduzierende Eigenschaft des Wasserstoffs geschieht nach Rivot ebenso genau und mit derselben Leichtigkeit wie die des Eisenoxyds von der Thonerde.

Ein Gemenge von 0,660 g Eisenoxyd und 0,377 g Zirkonerde verlor beim Glühen im Wasserstoffstrom 0,205 g, entsprechend 0,667 Eisenoxyd. Durch Wägung ergaben sich 0,375 ZrO<sub>2</sub> und 0,668 Fe<sub>2</sub>O<sub>2</sub>.<sup>3</sup>

Diese Zahlen sollten beweisen, daß die Trennung der beiden Oxyde nach der angegebenen Methode sehr genau ist, und daß man die Zusammensetzung des Gemenges aus dem durch Wasserstoff verursachten Gewichtsverlust bestimmen kann, wenn man denselben gleich dem Sauerstoff des Eisenoxyds betrachtet. Im anderen Falle stellt man nach der Extraction des reduzierten Eisens mit verdünnter Salzsäure durch Wägung die Verhältnisse fest.

Die Genauigkeit ist jedoch abhängig von den Mengenverhält-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bailey, L. A. 1886, 232, S. 354.

Geisow und Horkheimer, Z. an. 32, S. 372.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> L. E. Rivot, An. Chim. 1850, (3) 30, p. 188; J. pr. 51, S. 341; L. A. 78, S. 211.

nissen der Oxyde. Daniel und Leberle<sup>1</sup> haben versucht, die günstigsten aufzusuchen. Für die Reduktion wurden die Oxyde im Achatmörser zerrieben und in einem Schiffchen am besten bei 120° im Thermostaten getrocknet. Im Reduktionsrohr war dem Schiffchen eine Eisenspirale vorgelegt. Meist war das reduzierte Eisen stark pyrophorisch, eine Fehlerquelle, die durch Wägung in einer mit Wasserstoff gefüllten, beiderseits geschlossenen Glasröhre vermieden wurde. Als Resultat der Untersuchung zeigte sich, daß mit Abnahme des Zirkongehalts die Größe der Fehlbeträge einem Minimum zustrebt, aber selbst bei dem günstigsten berücksichtigten Grenzfall von 50 Äqu. Fe: 1 Äqu. Zr nur bescheidenen Ansprüchen an Genauigkeit genügen würde.

Demgegenüber muß auffallen, daß Gutbier und Hüller² dieselbe Methode angewandt und als ausgezeichnet befunden haben. Es könnte daran gedacht werden, daß eine Fehlerkompensation eingetreten sei. Diese kann aber nach Daniel und Leberle (a. a. O.) erst bei einem Mischungsverhältnis, wie es von Gutbier und Hüller überhaupt nicht in Betracht gezogen ist, stattfinden. Von den pyrophorischen Eigenschaften wird in der letzterwähnten Arbeit gar nicht gesprochen.

An einem prinzipiellen Fehler leidet das Rivotsche Verfahren insofern, als ein Mehrfaches des experimentell bestimmten Gewichts (O: Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>) im Endresultat erscheint und daher ganz besondere analytische Genauigkeit verlangt werden muß. Über die Replik vgl. die Literatur.<sup>3</sup>

Jannasch, Locke\* und Lesinsky\* bedienten sich dieser Methode bei der Analyse des Thorits, um Eisen von Thorerde zu trennen und verfuhren dabei wie folgt:

Die gut ausgewaschenen Hydroxyde wurden bei 100° getrocknet, im Porzellantiegel bei gelinder Glühhitze verascht, sehr fein gepulvert und im Wasserstoffstrome reduziert. Ursprünglich war das Gemisch rötlichbraun gefärbt, nahm aber bei der Reduktion eine schwarze Farbe an, da viel Eisen zugegen war. Die

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Daniel und Leberle, Z. an. 1903, 34, S. 393; C. C. 1903, 1, S. 996—997.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Gutbier und Hüller, Z. an. 1902, 32, S. 92; C. C. 1902, 2, S. 913.

Gutbier, Z. an. 1903, 36, S. 302; Daniel, Z. an. 1903, 37, S. 475.
 Jannasch, Locke, Z. an. 1893, 5, S. 283; C. C. 1894, 1, S. 13.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Lesinsky, Dissertation, Bern 1898, S. 9.

Reduktion führt man am besten in dem von W. Remmler und P. Jannasch<sup>1</sup> konstruierten Sulfurierungsapparate aus.

Bei der Reduktion erwies es sich als nötig, anhaltend und nicht schwach zu glühen, um sicher alles Eisenoxyd zu reduzieren, denn bei Anwendung zu geringer Hitzegrade bleibt etwas Eisenoxyd bei der Thorerde zurück. Nach vollendeter Reduktion läßt man im Wasserstoffstrom erkalten, worauf man den schwarzen Glührückstand aus dem Reduktionsapparate direkt in verdünnte, einige Tropfen Salpetersäure enthaltende Salzsäure (1:3) schüttet und danach auf dem Wasserbade hinreichend lange erwärmt. Nimmt man verdünntere Salzsäure, als die angegebene, so gelangt etwas Thorerde infolge feinerer Zerteilung in das Filtrat. Außer dem Eisen gehen bei dieser Behandlung mit Salzsäure die in dem Gemisch event. enthaltenden Cerit- und Ytteriterden in Lösung, so daß diese Methode nur auf schwer lösliche Oxyde, wie Zirkon-, Thor- und Cererde, bezw. einem Erdgemisch mit über 50% CeO, Anwendung finden kann. Die ungelöst zurück gebliebene Thorerde war noch gelblich gefärbt und setzte sich schnell in der Flüssigkeit zu Boden; sie wurde abfiltriert und mit der verdünnten Salzsäure 1:3 ausgewaschen. Nur mit Wasser behandelt, löste sich dieselbe unter Bildung einer rötlichgelb opalisierenden Flüssigkeit vollständig auf. Bereits Berlin2 hatte beobachtet, daß ein Unterschied in den Eigenschaften des durch Glühen des Oxalats und Hydroxyds erhaltenen Thoroxyds besteht, was Bahr<sup>3</sup> und Cleve4 bestätigten. Nach Ansicht des letzteren handelt es sich bei dem aus Hydroxyd gewonnenen Produkt um eine allotrope Modifikation des gewöhnlichen Thordioxyds, welche Cleve Metathoroxyd nannte. Hieran schlossen sich die Arbeiten von Locke, Stevens, Wyrouboff und Verneuil, sowie Drossbach, welche für und gegen diese Ansicht sprachen (vgl. Metathorium Bd. I, S. 34).

Da die so erhaltene Thorerde noch nicht genügend rein war, wurde sie mit Natriumbisulfat geschmolzen und hierauf mit Ammonoxalat usw. behandelt.

<sup>1</sup> W. Remmler und P. Jannasch, Ber. 26, S. 1423.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Berlin, Pg. A. 1852, 85, S. 556; L. A. 84, S. 238; B. J. 1852, S. 367 u. 862.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Bahr, L. A. 1864, 132, S. 227; J. 1864, S. 207.

<sup>4</sup> Cleve, Bull. chim. (2) 21, p. 116; J. 1874, S. 261.

### 21) Titrimetrisch.

Streit und Franz<sup>1</sup> fällten Zirkonerde und Eisen gemeinsam aus, bestimmten das Gewicht des verglühten Rückstandes und titrierten nach dem Lösen desselben das Eisen in bekannter Weise. Aus der Differenz wurde die Zirkonerde berechnet.

# 22) Durch Elektrolyse.

Falls die Einrichtungen im Laboratorium zur Ausführung von Elektrolysen vorhanden sind, soll das von A. Classen<sup>2</sup> beschriebene Verfahren die am meisten einwandsfreien Resultate liefern<sup>3</sup>, wenn es sich um Trennung des Eisens von Zirkonerde handelt.

Die Trennung soll nicht die geringsten Schwierigkeiten bieten, wenn man mit Hilfe von Ammonoxalat (ohne Kaliumoxalat) lösliche Doppelverbindungen herstellt, für einen Überschuß von Ammonoxalat Sorge trägt und das Eisen durch einen schwachen Strom ausscheidet. Starke Ströme sind aus dem Grunde nicht anzuwenden, weil hierdurch die Flüssigkeit erhitzt und das durch Elektrolyse sich bildende Ammoniumhydrocarbonat, welches die Zirkonerde in Lösung hält, zersetzt wird. Hierdurch kann es kommen, daß Zirkonerde ausfällt, ehe das Eisen durch den Strom reduziert wird.

Kobalt und Nickel. Bei Anwesenheit von genügend Ammonsalz erzeugt Ammoniak wie bei Magnesium, Ferro- und Mangansalzen keine Fällung. Beringer\* bediente sich dieser Reaktion bei der Trennung der Erden von Kobalt.

Bührig<sup>5</sup> hingegen verwendete die hierzu besser geeignete Methode der Schwefelwasserstoffbehandlung in schwach essigsaurer Lösung bei Gegenwart von Alkaliacetat, wobei Kobalt und Nickel als schwarze Sulfide gefällt werden. Bei Gegenwart von

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Streit und Franz, J. pr. 1869, 108, S. 75-77.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> A. Classen, Ber. 1881, 14, 2, S. 2782-2783; Z. alyt. 1883, 22, S. 420.

<sup>3</sup> A. Gutbier und G. Hüller, Z. an. 1902, 32, S. 92.

<sup>\*</sup> Beringer, L. A. 1842, 42, S. 135; B. J. 1844, 23. Jahrg., S. 187-188.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Bührig, J. pr. 1875 (2), 12, S. 239.

Mineralsäuren oder viel Essigsäure findet bekanntlich keine Abscheidung statt.

Meyer und Jacoby¹ analysierten nach dieser Methode Kobalt- und Nickelcerinitrat.

Zur Analyse wurden die auf Thon getrockneten Kristalle mit Salpetersäure wiederholt eingedampft und der Rückstand mit Wasser aufgenommen. Nach Zusatz von Natriumacetat und Essigsäure wurde das Nickel oder Kobalt unter Druck als Sulfid gefällt, dieses mit Salpetersäure eingedampft, der Rückstand in Schwefelsäure gelöst, die Lösung mit Ammoniak neutralisiert und unter Zusatz von Ammonoxalat elektrolysiert. Aus dem Filtrat von der Schwefelwasserstofffällung wurde nach dem Kochen und Zusatz von verdünnter Salzsäure das Cer als Oxalat gefällt und dieses verglüht.

Die Analyse der betreffenden Thoriumdoppelnitrate wurde direkt durch Elektrolyse ausgeführt. Die wäßrige Lösung (ca. 1,5 g des Salzes enthaltend) wurde mit 8 g Ammonoxalat versetzt und elektrolysiert. Nach der völligen Abscheidung<sup>2</sup> des Nickels bezw. Cobalts dampfte man die Lösung ein und verglühte den Rückstand.

Ein anderes Mal wurde in der mit 40 ccm verdünnter Salzsäure (spez. Gewicht 1,10) versetzten Lösung des Salzes in 500 ccm Wasser das Thorium als Oxalat gefällt. Das Filtrat wurde nach dem Eindampfen mit Schwefelsäure aufgenommen und, nachdem der Überschuß der Säure vertrieben war, die wäßrige Lösung des Rückstandes mit Ammoniak neutralisiert. Unter Zusatz von Ammonoxalat wurde das Nickel oder Kobalt elektrolytisch abgeschieden (s. auch Trennung des Eisens von Zirkonerde durch Elektrolyse S. 32).

Die Oxalatfällung soll sich als völlig frei von Nickel und Kobalt erweisen. Bührig (a. a. O.) jedoch behauptet, dieses selbst

Meyer und Jacoby, Z. an. 1901, 27, S. 375 u. 387; Jacoby, Dissertation, Berlin, S. 45 u. 74-75.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Da sich Thorhydroxyd bei der Elektrolyse öfter abscheidet, spült man die Elektrolysierschale nach Beendigung der Elektrolyse mit verdünnter Salzsäure, hierauf aber mit Wasser aus. Will man die großen Wassermengen nicht verdampfen, so kann man mit Ammoniak das Thorium als Hydroxyd bezw. durch entsprechenden Mineralsäurezusatz als Oxalat fällen, wie dieses S. 49 beschrieben ist.

durch großen Zusatz von Oxalsäure und oxalsaurem Ammon nicht erreicht zu haben.

Uran. Die gebräuchlichste und beste Methode zur Trennung der seltenen Erden von Uran ist die Fällung der Erden aus saurer Lösung mit Oxalsäure. Nach Nilson (a. a. O.) sollen jedoch Spuren Uran immer im Niederschlag bleiben. Scheerer fällte Yttererden mit oxalsaurem Kali, was nicht empfehlenswert ist, abgesehen von dem Mitfallen von Alkali, denn Uran läßt sich besser mit reiner Oxalsäure in Lösung halten (Bührig a. a. O.). Nach Smith (a. a. O.) ist es gleichgültig, ob Oxalsäure oder deren Ammonsalz für diesen Zweck benutzt wird.

Schwefelammonium fällt braunes Uranylsulfid, welches in verdünnten Säuren und Ammoncarbonat löslich ist, daher benutzte H. Rose<sup>3</sup> bei der Analyse des Samarskits dieses Verhalten für eine Trennung. Die mit Ammoniak neutralisierte Chloridlösung wurde mit Schwefelammonium und Ammoncarbonat versetzt; gleichzeitig fügte man etwas Ammonoxalat hinzu, um die Erden zu fällen, da dieselben in Ammoncarbonat löslich sind. Im Filtrat befand sich Uran und etwas Zirkon (s. auch Eisen mit Schwefelammmon S. 28).

Da Uran in seinem chemischen Verhalten viel Ähnlichkeit mit Thorium hat, außerdem nach Nordenskiöld<sup>4</sup>, Nilson<sup>5</sup>, Rammelsberg<sup>6</sup>, Hillebrand<sup>7</sup>, Melville<sup>8</sup> und Blomstrand<sup>9</sup> isomorph mit demselben ist, lag es nahe, die von Jannasch<sup>10</sup> gemachte Beobachtung für eine Trennung dieser Elemente zu verwerten, nämlich durch Hydroxylamin unter gewissen Bedingungen

<sup>Berzelius, Pg. A. 1829, 16, S. 396; Damour, An. min. 1852, (5)
1, p. 587; Pg. A. 85, S. 555; L. A. 84, S. 237; B. J. 1852, S. 367 u. 862;
Bührig, J. pr. 1875, (2) 12, S. 240; Nilson, Ber. 1882, 15, 2, S. 2520;
Smith, Am. Chem. J. 1883, 5, p. 44-51; Ber. 1883, 16, 2, S. 1887; Krüss und Nilson, Ber. 1887, 20, 2, S. 2137; Delafontaine, Ch. N. 1897, 75,
S. 229-230; C. C. 1897, 2, S. 98.</sup> 

Scheerer, J. pr. 1842, 27, S. 76-77.
 H. Rose, Pg. A. 1863, (1) 118, S. 502.

<sup>\*</sup> Nordenskjöld, Geol. För. Förhdl. 3, Nr. 7, p. 226-229.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Nilson, Ber. 1882, 15, 2, S. 2520.

Rammelsberg, Sb. B. 1886, S. 603; Ber. 20, S. 412.
 Hillebrand, Z. an. 3, S. 249-251; Ch. N. 65, S. 230.

<sup>\*</sup> Melville, Am. Chem. J. 14, p. 1-9.

<sup>9</sup> Blomstrand, J. pr. 137, S. 191-228.

<sup>10</sup> Jannasch, Ber. 1893, 26, 2, S. 1786.

die Ammoniakfällung zu verhindern. Schon früher hatte dieser Chemiker<sup>1</sup> bei der Trennung des Quecksilbers von Uran bemerkt, daß letzteres auf Zusatz von Hydroxylamin durch Ammoniak nicht gefällt wird.

Thorium wird bei Gegenwart von Hydroxylamin quantitativ durch Ammoniak gefällt.

Zur Ausführung der Analyse wendeten Jannasch² und Schilling 0,25—0,5 g Thoriumnitrat und die gleiche Menge Uranylnitrat an, lösten das Gemisch in heißem Wasser und versetzten mit 3—4 g Hydroxylamin. Die heiße Lösung wurde mit ca. 5—10 ccm konzentrierter NH3 ausgefällt, wobei sich eine starke Gasentwicklung bemerkbar machte, so daß es empfehlenswert ist, hohe bedeckte Bechergläser zu verwenden. Die Fällung wurde noch einige Zeit auf dem Wasserbade erwärmt und der Niederschlag abfiltriert, derselbe erwies sich jedoch als nicht ganz rein und machte nach dem Lösen (auf dem Filter) in verdünnter heißer Salzsäure eine zweite Fällung erforderlich. Nun war die Trennung quantitativ. In letzterem Falle genügt der Zusatz von einer geringen Menge Hydroxylamin, um alles Uran völlig in Lösung zu halten.

Der gesammelte und ausgewaschene Niederschlag wird getrocknet, geglüht und gewogen. Das alles Uran enthaltende Filtrat ist einzutrocknen, bis zum Verjagen der Ammonsalze zu glühen, der Rückstand in Salzsäure zu lösen und die Flüssigkeit zu filtrieren. Hierauf erfolgt die Fällung des Urans in der Siedehitze durch überschüssiges Ammoniak als Ammoniumuranat. Der mit heißem Wasser ausgewaschene Niederschlag gibt beim Glühen bis zur Gewichtskonstanz U<sub>3</sub>O<sub>8</sub> und letzteres bei seiner Reduktion im H-Strome das beständigere UO<sub>2</sub>. Unter Umständen genügt auch ein Eintrocknen der ursprünglichen Uranlösung im gewogenen Tiegel — und bloßes vollständiges Ausglühen des Rückstandes.

Metalle der Schwefelwasserstoffgruppe. — Molybdän, Wismut, Blei, Zinn, Kupfer, Silber usw. Da die seltenen Erden gegen Schwefelwasserstoff nicht reagieren, gelingt die

<sup>1</sup> Januasch, Ber. 31, S. 2385.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Schilling, Dis., Heidelberg 1901, S. 136; Jannasch, Lehrbuch d. analyt. Chemie 1904, S. 162.

Trennung dieser Metalle leicht.¹ Kupfer und Silber dürfte man begegnen, wenn man in Silbertiegeln den Mineralaufschluß vorgenommen (Berthier s. Zirkonaufschluß), Platin bei Anwendung von Platingefäßen, wie Brauner (1903) neuerdings beim weißen Cerdioxyd nachgewiesen hat (s. Bd. I, S. 219).

Titan. Sämtliche Titansalze werden durch Wasser hydrolytisch gespalten. Man macht hiervon Gebrauch, um Titan nicht nur von Aluminium, Eisen und Chrom zu trennen, sondern auch die seltenen Erden hiervon zu befreien, indem man die Oxyde bezw. Mineralien dieser Metalle mit Natrium- oder Kaliumpyrosulfat bezw. H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> aufschließt, die erhaltene Schmelze in kaltem Wasser löst<sup>2</sup> und zum Sieden erhitzt. Es fällt alles Titan als körnige, leicht zu filtrierende Metalitansäure aus<sup>3</sup>, während die übrigen Metalle (bei starker Verdünnung) als Sulfate in Lösung bleiben.

Bei Anwendung von Schwefelsäure, wie solche beim Aufschließen des Monazits stattfindet, geht mehr Titan in Lösung, da man die Lösungen sehr stark sauer und konzentriert halten muß, um ein Ausfallen der Phosphate zu vermeiden. Fällt man die Erden bei Einhalten richtiger Verhältnisse mit Oxalsäure, wie dieses S. 49 — Fällen der Erden mit Oxalsäure — be-

¹ Bührig a. a. O., 1875; Kjerulf, L. A. 1853, 87, S. 12—18 — Molybdän und Wismut bei der Ceritanalyse durch wiederholte Fällung; Hermann, J. pr. 1864, 93, S. 109—114 — Monazit — Zinn; Blomstrand, Gcol. Fören. Förhdl. 1887, 9, p. 160; Z. K. 1889, 15, S. 99—102 — Monazit- und Xenotinanalyse, zur Entfernung des Bleis mußte in der Wärme wiederholt mit H₂S gefällt werden; Bodmann, Z. an. 1901, 27, S. 259 — Wismut.

Leitet man einen Luftstrom durch die Flüssigkeit, um sie in stetiger Bewegung zu erhalten, so erfolgt die Lösung der Schmelze ungleich rascher.

³ Besonders schnell gelingt die Abscheidung, wenn man ¹/₃—³/₄ Stunde in einem lebhaften, durch Wasser gewaschenen Kohlensäurestrom kocht. Jannasch [Gewichtsanalyse 1904, S. 316] s. auch Boudouard [Bull. chim. 1898 [3], 19, p. 10—13; C. C. 1898, 1, S. 435 — bei der Monazitanalyse, kochte kurze Zeit mit Königswasser.) Benz (Z. agw. 1902, S. 308) erreichte den gleichen Zweck schon durch bloßes Kochen der verdünnten Lösung, wie oben angegeben. Glaser, (Chem. Ztg. 1896, 2, S. 612) kochte bei der Monazitanalyse 4—7 Stunden; später wurde nach Zusatz von etwas schwefligsaurem Natrium Schwefelwasserstoff erst in die heiße, dann abgekühlte Lösung bis zur Sättigung eingeleitet. Dieses Verfahren soll vor dem ersteren den Vorzug verdienen.

schrieben ist, so kann man sich auf die vollständige Entfernung des Titans verlassen, s. auch Niob und Tantal S. 42.

Da diese Reaktion, wie alle hydrolytischen Spaltungen, eine umkehrbare ist, so ergeben sich von selbst die Bedingungen für ein Gelingen der Trennung: Man muß die freie Säure möglichst abstumpfen, viel Wasser und hohe Temperatur anwenden.<sup>1</sup>

Während Hermann<sup>2</sup> auf diese Weise die Titansäure abschied, verwendeten Streit und Franz<sup>3</sup> dasselbe Prinzip der hydrolytischen Spaltung und gingen vom Acetat aus.<sup>4</sup>

Alkaliacetate fällen nämlich bei Siedehitze alles Titan als Metatitansäure quantitativ aus:

$$TiCl4 + 4NaC3H3O2 + 3H2O = 4NaCl + 4HC3H3O2 + Ti OH.$$
OH

Es bildet sich hierbei jedenfalls zuerst das Titanacetat, das durch Wasser vollständig hydrolytisch gespalten wird.<sup>5</sup>

Gibt man zu einer Zirkonerde und Titan enthaltenden Lösung ein etwa gleiches Volumen Essigsäure und kocht, so fällt ebenfalls alle Titansäure, während alles Zirkon, Eisen usw. in Lösung bleibt. Bedingung für eine genaue Bestimmung ist, mit Sulfatlösungen zu arbeiten, weil mit Sicherheit nur aus ihnen durch Kochen alle Titansäure gefällt wird.

Die von Berzelius<sup>6</sup> und Pisani<sup>7</sup> angewandte Methode der Kaliumdoppelsulfate (s. Bd. I, S. 413), welcher sich auch Boudouard<sup>8</sup> in neuester Zeit bediente, ist nicht für eine quantitative Trennung bestimmt.

Für diesen Zweck arbeiteten Streit und Franz ein Titrierverfahren mit Chamäleon aus; zuvor wird die Titansäure zu Sesquioxyd mit Zink reduziert. Nach diesen Chemikern (a. a. O.) soll diese Bestimmungsform bei Befolgung der vorgeschriebenen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Treadwell, Analyt. Chem. 1902, 1, S. 99-100.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Hermann, J. pr. 1844, 31, S. 90.

Streit und Franz, J. pr. 1869, 108, S. 75-77.

<sup>4</sup> s. auch Rose-Finkener, Analyt. Chem. 1871, S. 828.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Treadwell, a. a. O.; Gooch, Z. alyt. 1887, 26, S. 242; das. 1901, 40, S. 800.

Berzelius, K. Vet. Ak. Hdl. 1829, St. 1; An. Chim. 16, p. 385;
 B. J. 10, S. 98.

Pisani, C. r. 1864, 59, p. 301; J. pr. 97, S. 118; Z. alyt. 1865,
 S. 417; J. 1864, S. 705.

Boudouard, Bull. chim. 1898 (3), 19, p. 10-13; C. C. 1898, 1, S. 485.

Handgriffe<sup>1</sup> bezüglich der Verdünnung usw. ein Resultat liefern, welches noch einen Fehler von 5% zuläßt.

Vermischt man eine Chloridlösung von Zirkon und Titan (5,5 Zirkonerde, 6 Titansäure und 2000 H<sub>2</sub>O) mit einer Lösung von 40 Teilen kristallisiertem oxalsauren Ammon, so entsteht eine klare Lösung. Beim Eingießen derselben in eine solche von Ammoncarbonat scheidet sich Titan ab, jedoch <sup>1</sup>/<sub>6</sub> bleibt mit der Zirkonerde in Lösung. Diese von Hermann<sup>2</sup> stammende Methode soll nach Streit und Franz (a. a. O.) wertlos sein, da, wie soeben angeführt, einmal Zirkonerde mit in den Niederschlag, das andere Mal Titan in Lösung mit der Zirkonerde geht.

Die Bestimmung des Titans auf kolorimetrischem Wege nach A. Weller<sup>3</sup> gründet sich darauf, daß saure Titansäurelösungen mit Wasserstoffsuperoxyd eine intensive gelbe Färbung geben, und zwar nimmt die Gelbfärbung mit der Menge der Titansäure zu und wird durch einen Überschuß von Wasserstoffsuperoxyd nicht verändert. Ungenaue Resultate dagegen erhält man bei Anwesenheit von Fluorwasserstoff (Hillebrand). Es darf daher Wasserstoffsuperoxyd, welches aus Baryum und Kieselfluorwasserstoffsäure dargestellt worden ist, hierzu nicht verwendet werden. Ferner dürfen weder Chromsäure, noch Vanadin- und Molybdänsäure zugegen sein, weil sie ebenfalls mit Wasserstoffsuperoxyd Färbungen geben. Die Anwesenheit geringer Eisenmengen beeinträchtigt die Reaktion nicht, größere Mengen machen die Reaktion unsicher wegen der gelben Färbung ihrer Lösungen. Fügt man aber zu stark gelb gefärbten Ferrisalzlösungen Phosphorsäure, so werden sie entfärbt, und in dieser Lösung kann

¹ Die Ti-Zr-Lösung mnß als salzsaure vorliegen, da in schwefelsaurer Lösung vor beendigter Reduktion leicht infolge von zu großer Temperaturerhöhung eine teilweise Fällung eintreten kann. Daher muß man Sulfatlösungen zuvor mit Ammoniak ausfällen und das gut ausgewaschene Hydroxyd in HCl lösen. Die Reduktion wird möglichst bei Abschluß der Luft vorgenommen, auch ist darauf zu sehen, daß die Flüssigkeit ein ziemlich kleines Volumen einnimmt und genügend angesäuert ist, so daß eine regelmäßige Wasserstoffentwicklung stattfindet. Gegen Ende der Reduktion wird etwas erwärmt und, wenn die Farbe der Lösung an Intensität nicht mehr zunimmt, läßt man erkalten, verdünnt mit ausgekochtem kalten Wasser, dekantiert die Flüssigkeit vom Zink in ein anderes Glas, wäscht 2—3 mal nach und versetzt nun schnell mit Chamäleon. 1 Äq. Eisenoxydul, womit man den Titer der KMnO4-Lösung stellt, entspricht 1 Äq. Titansäure.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Hermann, J. pr. 1866, 97, S. 338-339.

<sup>3</sup> s. Treadwell a. a. O. 2, S. 76-77.

das Titan ungehindert nachgewiesen werden. Die Lösung, welche kolorimetrisch untersucht werden soll, muß mindestens 5% Schwefelsäure enthalten; ein Überschuß der Säure beeinträchtigt die Reaktion nicht. Was die Empfindlichkeit der Reaktion betrifft, so geben 0,00005 g TiO2, als Sulfat in 50 ccm gelöst, noch eine deutlich sichtbare Gelbfärbung.

Zur Ausführung der Bestimmung bedarf man einer normalen Titansulfatlösung, die man sich am besten bereitet, indem man 0,6003 g mehrmals umkristallisiertes und schwachgeglühtes Titanfluorkalium, entsprechend 0,2 g TiO2, in einem Platintiegel wiederholt mit konzentrierter Schwefelsäure, nach Zusatz von wenig Wasser, abraucht, den Trockenrückstand in wenig konzentrierter Schwefelsäure löst und mit 5% kalter Schwefelsäure auf 100 ccm verdünnt. 1 ccm dieser Lösung enthält 0,002 g TiO.

Die eigentliche Bestimmung führt man wie folgt aus:

Man bringt 50 ccm der auf ein bestimmtes Volumen gebrachten, auf Titansäure zu prüfenden Flüssigkeit in einen Neßlerzylinder1 und daneben eine Reihe anderer Neßlerzylinder mit bekannten Mengen der Normallösung, die man mit Wasser bis zur Marke füllt, versetzt je mit 2 ccm einer 3 % igen fluorwasserstofffreien Wasserstoffsuperoxydlösung (welche man kurz vor dem Gebrauch durch Auflösen von käuflichem Kaliumpercarbonat in verdünnter Schwefelsäure bereitet) und vergleicht die Farbe der untersuchten Lösung mit der der Normallösungen. Diese Methode kann nur benutzt werden, um kleine Mengen Titansäure, wie sie in manchen Gesteinen Aschynit, Eudialyt, Polymignit, Wöhlerit, Lavenit, Mosandrit, Johnstrupit usw. vorkommen. Ein Vergleich der Nuance an intensiv gefärbten Lösungen ist unsicher (Treadwell a. a. O.).

Bäckström<sup>2</sup> bediente sich dieser Methode bei der Analyse des Mosandrits und Johnstrupits, Cleve<sup>3</sup> bei derjenigen des Lavenits und Wöhlerits.

Delafontaine schied mittels H.O. Titan von Zirkonerde ab.

<sup>1</sup> Bäckström verwendete einfache Bechergläser von gleichem Durchmesser.

Bäckström, Z. K. 1890, 16, S. 83-86.
 Cleve, Z. K. 1890, 16, S. 344 u. 362-363.

<sup>4</sup> Delafontaine, Ch. N. 75, p. 229; J. 1897, 1, S. 1039.

Die Entfernung des Titans von den seltenen Erden gelingt sehr gut durch Fällung der letzteren aus saurer Lösung mit Oxalsäure. Ist auch Phosphorsäure zugegen, wie dieses bei Aufschließen des Monazitsandes der Fall ist, so hat man hierbei auf bestimmte Konzentrationsverhältnisse zu achten, die im Kapitel "Fällen der seltenen Erden" S. 49 beschrieben sind.

Nach Demarçay¹ wird aus der flußsauren Lösung von Zr und Ti zuerst siedend heiß, dann bei immer niederer Temperatur mit Ammoniak Ti gefällt. Zuletzt scheidet man Zirkonerde mit Kalihydrat ab, da sie auch in der Kälte durch Ammoniak bei Gegenwart von Fluorammonium nur teilweise ausfällt.

Vanadin. Zum Nachweis von Vanadin in Mineralien empfiehlt Hillebrand<sup>2</sup> das folgende Verfahren:

5 g feingepulvertes Mineral werden mit einer Mischung von 20 g Na<sub>2</sub>CO<sub>2</sub> und 3 g NaNO<sub>3</sub> vor dem Gebläse geschmolzen. Man extrahiert mit Wasser, reduziert das gebildete Manganat durch Alkohol und filtriert. Die wäßrige Lösung wird mit Salpetersäure beinahe neutralisiert (die hierzu nötige Menge HNO, ermittelt man durch einen blinden Versuch), fast zur Trockne verdampft, mit Wasser aufgenommen und filtriert. Nun versetzt man die alkalische Lösung mit Merkuronitrat, wobei Merkurophosphat, -arseniat, -chromat, -molybdat, -wolframat und -vanadat, nebst viel basischem Merkurocarbonat gefällt werden. Man kocht, filtriert, trocknet, entfernt den Niederschlag vom Filter und äschert im Platintiegel ein, schmilzt den Rückstand mit sehr wenig Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> und zieht mit Wasser aus. Gelbe Farbe der Lösung zeigt Chrom an. Nun säuert man mit Schwefelsäure an und fällt Spuren von Pt, Mo. As durch H.S, am besten in einer kleinen Druckflasche, filtriert, kocht im CO.-Strom aus, verdampft und verjagt die überschüssige Schwefelsäure durch sorgfältiges Erhitzen im Luftbade, löst in 2-3 ccm Wasser und fügt einige Tropfen Wasserstoffsuperoxyd hinzu: braungelbe Färbung zeigt Vanadin an.

Volk<sup>3</sup> analysierte Thoriumvanadat, indem er dasselbe in verdünnter Salzsäure löste, die Lösung ziemlich weit verdampfte, mit viel Wasser aufnahm und in eine ebenfalls verdünnte Am-

<sup>1</sup> Demarçay, C. r. 100, p. 740; J. 1885, 2, S. 1929-1930.

<sup>\*</sup> Hillebrand, J. Am. Ch. Soc. 1898, 6, p. 209; s. Treadwell, Analyt. Chem. 1902, 1, S. 404-405.

<sup>3</sup> Volk, Z. an. 6, S. 165.

moniaklösung eintrug — Thorerde fiel als voluminöses Hydrat aus. Es war erforderlich, diese Operation in sehr verdünnter Lösung vorzunehmen, da sonst mit der Thorerde zu gleicher Zeit Vanadinsäure ausfällt. Nach dem Filtrieren und vollständigem Auswaschen des Hydrats wurde dasselbe, um event. noch vorhandene geringe Mengen von Vanadinsäure zu entfernen, in wenig Salzsäure gelöst und mit Oxalsäure gefällt. Thoroxalat ergab nach dem Verglühen die Menge Thorerde an.

Alle Vanadinsäure enthaltenden Filtrate vereinigte man, zersetzte durch Salpetersäure Oxalsäure in einer Porzellanschale und dampfte die Lösung in einer Platinschale ein. Die Salpetersäure oxydiert zugleich das durch den Einfluß der Oxalsäure und Salzsäure gebildete Vanadintetroxyd.

Nach vollständigem Eintrocknen und Glühen zur Gewichtskonstanz kommt die Vanadinsäure als solche zur Wägung.

Auch auf maßanalytischem Wege kann man die Vanadinsäure bestimmen<sup>1</sup>, und zwar nach Reduktion zu Tetroxyd mittels SO<sub>2</sub> durch Oxydation mittels Kaliumpermanganat. Volck (a. a. O.) verfuhr hierbei wie Krüss und Ohnmais<sup>2</sup>, indem er vor Austitrierung des Tetroxydes die überschüssig zugesetzte schweflige Säure durch Einleiten von Kohlensäure vertrieb.

Die Reduktion der Vanadinsäure oder deren Salze mit konzentrierter Salzsäure kann man nicht für eine Bestimmung verwerten. Nach Holverscheidt<sup>3</sup> wird die Vanadinsäure aber durch Bromwasserstoffsäure glatt reduziert nach der Gleichung:

$${\rm V_2O_5} + 2\,{\rm HBr} = {\rm V_2O_4} + {\rm H_2O} + {\rm Br_2}$$

zu blauem Vanadylsalz. Fängt man das frei gewordene Brom in Jodkalium auf und titriert das ausgeschiedene Jod mit  $^{\rm N}/_{10}$  Natriumthiosulfatlösung, wovon 1 ccm = 0,00912 g  ${\rm V_2O_5}$  entspricht, so läßt sich das Vanadin mit großer Schärfe bestimmen. Zur Ausführung der Bestimmung bringt man 0,3—0,5 g des Vanadats mit 1,5—2 g Bromkalium in den Zersetzungskolben des Bunsenschen Apparats, fügt 30 ccm konzentrierte Salzsäure hinzu und verfährt in bekannter Weise.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> L. A. 240, S. 56.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Krüss und Ohnmais, L. A. 263, S. 68.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Holverscheidt, Dis., Berlin 1890; s. Treadwell a. a. O., 2, S. 464-465.

Auch das gewichtsanalytische Verfahren zur Bestimmung der Vanadinsäure neben Molybdän von C. Friedheim<sup>1</sup> liefert gute Resultate.

Niob und Tantal.<sup>2</sup> Während das Niob drei Oxyde Nb<sub>2</sub>O<sub>2</sub>, Nb<sub>2</sub>O<sub>4</sub> und Nb<sub>2</sub>O<sub>5</sub> besitzt, bildet das Tantal nur zwei Oxyde Ta<sub>2</sub>O<sub>4</sub> und Ta<sub>2</sub>O<sub>5</sub>. Nb<sub>2</sub>O<sub>5</sub> und Ta<sub>2</sub>O<sub>5</sub> sind ausgesprochene Säureanhydride. In geglühtem Zustande sind diese beiden Oxyde in Säuren unlöslich, auch lassen sie sich durch Schmelzen mit Kaliumpyrosulfat nicht aufschließen; Tantal verpflüchtigt sich aber durch Glühen mit Fluorammonium. Als Säureanhydride verwandeln sich die Pentoxyde, mit ätzenden oder kohlensauren Alkalien zusammengeschmolzen, in Alkaliniobate, bezw. Tantalate.

Kaliumhexaniobat und -tantalat sind in Wasser und Kalilauge löslich, die Natriumsalze nur in Wasser, nicht aber in Natronlauge.

Mineralsäuren fällen aus diesen Auflösungen wieder die Metallsäuren aus und zwar: bringt Schwefelsäure in der Kälte, auch in verdünnten Alkalitantatlösungen eine Fällung von Tantalsäure hervor, die durch Kochen fast quantitativ wird. Konzentrierte Schwefelsäure löst die durch verdünnte Schwefelsäure gefällte Tantalsäure beim Erwärmen auf; nach dem Erkalten fällt beim Verdünnen mit Wasser die Tantalsäure wieder aus — Unterschied von Niobsäure.

Salz- und Salpetersäure erzeugen in konzentrierten Tantallösungen anfangs eine Fällung, die sich im Überschuß zu einer opalisierenden Flüssigkeit löst.

Niobsäure löst sich hingegen nur wenig in den überschüssigen Säuren. Aus der salzsauren Tantallösung fällt Schwefelsäure schon in der Kälte die Tantalsäure wieder aus, die Abscheidung ist jedoch nicht quantitativ, auch nicht beim Kochen. Niobsäure löst sich unter diesen Verhältnissen beim Erhitzen auf und die Lösung bleibt auch nach dem Verdünnen mit Wasser klar.

Behandelt man Niobsäure mit kochender Salzsäure, so löst sich nur wenig davon auf; gießt man die Säure vom Rückstand ab, so löst sich dieser in Wasser, ein Verhalten, welches an das der Metazinnsäure erinnert.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Friedheim, Ber. 23, S. 353.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Auszug aus Traedwell, Analyt. Chem. 1901, 1, S. 398-400.

Ammoniak und Schwefelammonium fällen die Metallsäuren. Galläpfeltinktur erzeugt bei Gegenwart von Niobsäure eine orange-rote Fällung und Zink in einer sauren Lösung dieser Säure eine schöne blaue Färbung, die nach einiger Zeit braun wird.

In Flußsäure sind diese Säuren löslich und bilden mit Fluorkalium wohlcharakterisierte Doppelfluoride. Versetzt man eine konzentrierte Lösung von Niob und Tantal in Flußsäure mit Fluorkalium, so entstehen die Doppelfluoride, wovon dasjenige des Tantals sich in Form von rhombischen Nadeln ausscheidet, und zwar zuerst, da 200 Teile Wasser nur 1 Teil dieses Salzes lösen; hingegen ist das meistens in Täfelchen kristallisierte Niobsalz bereits in 12,5 Teilen Wasser löslich. Durch Verdünnen der Lösung entsteht das noch leichter lösliche Kaliumnioboxyfluorid, das beim Kochen der Lösung nicht ausfällt. Dieses ist wichtig, denn Tantal bildet unter den gleichen Verhältnissen ebenfalls ein Oxyfluorid (K<sub>4</sub>Ta<sub>4</sub>O<sub>5</sub>F<sub>14</sub>), welches sehr schwer löslich ist und daher sich ausscheidet.

Dieses sind die wichtigsten Reaktionen, welche von allen Chemikern für eine Trennung der seltenen Erden von Niob und Tantal verwendet wurden.

Mineralien, welche solche Metallsäuren enthalten, schließt man entweder mit Kaliumpyrosulfat oder Flußsäure auf (s. S. 118). Im ersteren Falle extrahiert man die Schmelze mit Wasser, filtriert und säuert stark an. Nach dem Eindampfen des Filtrats und Stehenlassen scheiden sich immer die geringen in Lösung gegangenen Mengen der Säuren ab. Will man zuvor die Hauptmenge Kalk, Alkali usw. abscheiden, so fällt man die klare Lösung des Aufschlusses mit Ammoniak<sup>2</sup>, wäscht die Hydroxyde gut mit heißem Wasser aus, bis das ablaufende Waschwasser keine merkbare alkalische Reaktion zeigt, löst in Salpetersäure und kocht die gewonnene Lösung mehrere Tage in großen Porzellanschalen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Nach Rose-Finkener (Analyt. Chemie [1871] 2, S. 331) sollen die Materialien mit 2 Volum konz. H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> und 1 Volum Wasser stark erhitzt werden, oder mit der sechsfachen Menge Bisulfat geschmolzen werden — dann bleiben Niob- und Tantalsäure beim Extrahieren mit Wasser zurück.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Hat man vor dem Ammoniakzusatz die Lösung mit Weinsäure versetzt und fällt hierauf das Ammoniakfiltrat mit Oxalsäure, so erhält man hieraus die Erden und den Kalk, da die Weinsäure bekanntlich die Fällung der Erden — mit Ausnahme der Yttererden — mit Ammoniak verhindert. (Knop — Analyse des Dysanalyts — Z. K. 1877, 1, S. 287.)

unter Ersatz des verdampften Wassers. Dadurch entsteht ein Niederschlag, der den größten Teil der mit in Lösung gegangenen Metallsäuren enthält. Man filtriert denselben ab, wäscht mit Wasser aus, vereinigt diese Säuren mit den zuerst gewonnenen Metallsäuren und hat somit die basischen und sauren Bestandteile, welche man nach bekannten Methoden weiter trennt.<sup>1</sup>

Berzelius<sup>2</sup> und Chydenius<sup>3</sup> fällten aus dem Filtrat des Aufschlusses die Thorerde mit Oxalsäure, wobei die Metallsäuren in Lösung bleiben sollen, was jedoch nach Krüss und Nilson nicht der Fall ist.

Den Aufschluß der in Frage kommenden Mineralien kann man auch nach Marignac<sup>4</sup> mit Kaliumbifluorid ausführen (s. S. 120). Aus der Schmelze löst mit Flußsäure angesäuertes Wasser in der Siedehitze alle Metallsäuren in Form von Doppelfluoriden, während die Basen (seltenen Erden) als Fluormetalle zurückbleiben. Beim Auswaschen ließ sich der Punkt, wo letztere von diesen Verbindungen befreit waren, bald erreichen, nicht aber die Entfernung aller löslichen Substanzen, weil sich eine äußerst schwer lösliche Doppelverbindung von Eisen und Kalium gebildet hatte, welche auszuwaschen überflüssig erschien.

Die ungelöst gebliebenen Fluoride wurden bei der Analyse des Äschynits von Marignac mit Schwefelsäure zersetzt und die überschüssige Säure abgeraucht, worauf der Rückstand in Wasser vollständig löslich war.

Also auch nach dieser Methode bekommt man leicht zwei Teile, von denen der eine die Metallsäuren, der andere die Basen enthält. Der von Smith (s. S. 122) empfohlene Aufschluß mit Flußsäure liefert dieselben Resultate.

Silicium — Kieselsäure. Beim Behandeln der Mineralienaufschlüsse mit Wasser erhält man das Silicium entweder in Form von Kieselsäure als Rückstand, oder als Alkalisilikat gelöst; wurde hingegen das Mineral mit Flußsäure zersetzt, so hat sich das Silicium als Fluorid verflüchtigt.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Krüss und Nilson, Oefv. K. Vet. Fhd. 1887, Nr. 5; Ber. 1887, 20, 1, S. 1676—1677.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Berzelius, K. Vet. Ak. Hdl. 1829, St. 1; An. Chim. 16, p. 385; B. J. 10, S. 98.

Chydenius, Dissert., Helsingfors 1861; Pg. A. 1863, (2) 119, S. 46.
 Marignac, Arch. sc. ph. et nat. 1867; Z. alyt. 1868, 7, S. 104—105.

Da die lufttrockne Kieselsäure (mit 16,65%/0 Wasser, entsprechend der Formel 3SiO2, 2H2O) in Säuren merklich löslich, hingegen die bei 100° C. getrocknete Säure (mit 13,60% Wasser, entsprechend der Formel 2SiO2, H2O) in Säuren so gut wie unlöslich ist, muß man die auf diese oder jene Weise abgeschiedene Kieselsäure vor der Extraktion mit Wasser auf 100-110° C. erhitzen, um dieselbe unlöslich zu machen.

Handelt es sich um geringe Mengen Kieselsäure, so ist es zweckmäßig, die betreffenden Produkte mit Flußsäure oder einer Mischung von Flußsäure und Schwefelsäure abzurauchen.1

Sind es keine in Salz- oder Salpetersäure löslichen Produkte, so schließt man mit Pyrosulfat oder H, SO, auf und kocht die saure Lösung längere Zeit, bezw. dampft zum Rückstand ein und raucht mit HFl und H.SO, ab.

Phosphorsäure. Zur Entfernung der Phosphorsäure von den seltenen Erden bediente man sich früher ausschließlich des Schmelzens mit kohlensauren oder ätzenden Alkalien.2

Brush und Penfield3 verwendeten zum erstenmal für diesen Zweck die Fällung der Erden mit Ammonoxalat, worin ihnen Nordenskiöld4 und Glaser6 folgten. Volk6 und Kossmann7 sowie viele andere Chemiker führten die Fällung mit Oxalsäure aus (s. Aufschließen der Mineralien S. 94). Da die Erdphosphate nur durch einen beträchtlichen Säureüberschuß in Lösung gehalten werden, darf man vor dem Fällen die Erdlösung nicht zu stark verdünnen; mit den Oxalaten würden die schwer löslichen Phosphate mit ausfallen. Unter "Fällen der Erden mit Oxal-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Venable, J. Am. Ch. Soc. 16, p. 469-475; C. C. 1894, 2, S. 299 J. Am. Ch. Soc. 20, p. 119-128; C. C. 1898, 1, S. 708.

<sup>\*</sup> Kersten, Pg. A. 1839 (2), 47, S. 385-396 — Monazitanalyse, nach Berzelius mit 3 T. Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub>; Hermann, J. pr. 1844, 33, S. 91; das. 1864, 93, S. 111 - Monazit mit 3 T. NaOH; Penfield s. Benz, Z. an. 1902, Heft 13, S. 297 — Monazitanalyse; Blomstrand, Geol. Fören. Förhdl. 1887, 9, p. 160; Z. K. 1889, 15, S. 99—102 — Monazit- und Xenotimanalyse mit Soda; Boudouard, Bull. chim. (3) 19, p. 10; C. C. 1898, 1, S. 435 — Monazit mit 2 T. Na<sub>2</sub>CO<sub>5</sub>.
<sup>3</sup> Brush und Penfield, Am. J. Sc. 1883, 25, p. 459.

<sup>4</sup> Nordenskjöld, C. r. 1886, 4, p. 103 u. 797.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Glaser, Chem. Ztg. 1896, S. 612; Z. alyt. 1897, S. 213 - auf 1 g Monazit 50 ccm Ammonoxalatlösung; die Erdlösung war schwach sauer.

<sup>6</sup> Volk, Z. an. 6, S. 163.

<sup>7</sup> Kossmann, Engl. Pat. 1896, Nr. 18915; Patentbl. 18, S. 117; D. R. P. Nr. 90652; C. C. 1897, 1, S. 837.

säure" S. 57 befinden sich hierüber die genauen Angaben von G. v. Knorre.

Bei der Analyse des Monazits bestimmte Blomstrand (a.a.O. die Phosphorsäure auch direkt mit Molybdänlösung in üblicher Weise. Nach Kauffmann<sup>1</sup> soll die Bestimmung der Phosphorsäure mittels Molybdänlösung bei Gegenwart von Thorerde nur schwierig auszuführen sein.

Bei Hypophosphiten und Phosphiten läßt sich auch die Fällung mit Oxalsäure nicht direkt verwenden, man muß vielmehr die Substanz zuerst mit verdünnter Salpetersäure oxydieren und dann mit Alkalien schmelzen (Kauffmann a. a. O.).

### Siebenter Abschnitt.

# Das Abscheiden (Ausfällen) der seltenen Erden.

Frühzeitig hatten Berzelius, Hisinger, Klaproth, Vauquelin und Thomson¹ erkannt, daß die Auflösungen seltener Erden Niederschläge geben mit Cyankalium, oxalsaurem Ammon, weinsteinsaurem und kohlensaurem Alkali, kohlensaurem Ammon, bernsteinsaurem Ammon (wobei Yttererden eine Ausnahme machten) benzoesaurem Kali, Ammoniak und Schwefelammonium. Auch Gerbsäure wie Galläpfeltinktur fällten schwach saure und essigsaure Lösungen mit grauer Farbe.

Mittels bernsteinsaurem Ammon befreite man im Anfange der Entdeckung der seltenen Erden dieselben von Eisen. Besonders die Ytteriterden, welche durch dieses Reagens nicht gefällt werden, konnte man für die damalige Zeit gut von Eisen trennen, bei den übrigen Erden mußte jedoch der Zusatz von bernsteinsaurem Ammon vorsichtig gemacht werden, um ein unnützes Mitfallen der Erden zu verhindern (s. Trennung der seltenen Erden von Eisen S. 16). Die auf diese Weise von Eisen befreiten Erdlösungen fällte man hierauf mit kohlensaurem Alkali², kohlensaurem Ammon³ oder Ammoniak⁴ aus. Die Carbonate hinterließen sehr oft beim Auflösen in Salpetersäure Flocken von Mangan.<sup>5</sup>

<sup>1</sup> Kauffmann, Dis., Rostock 1899.

Berzelius, Hisinger, Klaproth, Vauquelin, Thomson, Transact of the Roy. Soc. of Edinb. 1811; Gilb. An. 1813, 14, S. 123-125.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Klaproth, K. W. 1810, 5, S. 689.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Klaproth, A. Gehl. 1804, 2, S. 308.

<sup>4</sup> Hisinger und Berzelius, A. Gehl. 1804, 2, S. 404.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Klaproth, Beitr. 1807, 4, S. 174; das. 1810, 5, S. 174.

Beim Fällen der Zirkonerde mit kohlensaurem Kali darf kein Überschuß dieses Fällungsmittels verwendet werden, da sonst teilweise bis ganze Auflösung der Erde erfolgt.1

Klaproth<sup>2</sup> versetzte daher die salzsaure Zirkonlösung des mit Atznatron aufgeschlossenen Zirkons nur soweit mit kohlensaurem Kali, bis die dadurch getrübte Mischung beim Umrühren sich nicht klärte. Eine geringe noch hinzugesetzte Menge des Kaliumcarbonats vollendete dann die Fällung einer weißen voluminösen Erde, die selbstverständlich eisenhaltig war. Gruner<sup>3</sup> hingegen setzte absichtlich einen Überschuß von KaCO, hinzu, wodurch die Zirkonerde gelöst wurde und die Verunreinigungen

größtenteils ungelöst zurückblieben.

Bei der Fällung der Zirkonerde mit K.CO. kommt es bei Gegenwart von Kieselsäure vor, was ja bei dem direkten Verarbeiten des Aufschlusses der Fall ist, daß Kieselsäure in den Carbonatniederschlag geht, die aber beim Behandeln des letzteren mit Säuren zurückbleibt. Beim Fällen der Zirkonerde mit Kaliumcarbonat muß man in der Kälte operieren und den Neutralisationspunkt gut abtreffen.4

Während die meisten älteren Forscher der Meinung waren, daß nur einige seltenen Erden durch kohlensaures Alkali und kohlensaures Ammon gelöst werden, wissen wir heute, daß diese Eigenschaft allen Erden ohne Ausnahme zukommt (s. Allgemeines Verhalten der seltenen Erden zu den Reagentien Bd. I, S. 50 und Trennungsmethode mittels der Carbonate Bd. I, S. 256).

Trotzdem Laugier<sup>5</sup> auf die Fällbarkeit der seltenen Erden mit Oxalsäure hingewiesen hatte, blieb dennoch längere Zeit dieses Verhalten unberücksichtigt. Unnützerweise suchte man nach anderen Mitteln - so z. B. schied Wöhler Ceriterden, Thorund Zirkonerde durch Kaliumsulfat ab -, bei welcher Gelegenheit Marx 1828 auf das eigentümliche Verhalten der Ceritsulfatlösungen in der Wärme stieß und auf diese Weise die Erden abschied. Allerdings führte diese Beobachtung später Mosander

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Klaproth, Beitr. 1795, 1, S. 225 u. 231.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Klaproth, Beitr. 1802, 3, S. 268.

<sup>&</sup>lt;sup>a</sup> Gruner, Gilb. An. 1803, 13, S. 495-496.

<sup>\*</sup> Klaproth, Beitr. 1807, 4, S. 128.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Laugier, An. Chim. 1814, 19, p. 306; Schweig. Journ. 19, S. 54; s. auch Rammelsberg, Pg. A. 1859 (3), 108, S. 45.

6 Wöhler, Prakt. Übungen S. 111.

(1843, s. Bd. I, S. 109) zur Entdeckung des Lanthans und Didyms, auch wurde sie von Zschiesche<sup>1</sup> für eine Abscheidung der Erden direkt aus der rohen Lösung verwendet, jedoch bietet diese von Marx (s. Sulfatmethode, Bd. I, S. 317) empfohlene Methode nur dann Vorteile, wenn man den Anteil, welcher im Filtrat und im Waschwasser gelöst bleibt, verloren geben will. Sonst ist sofortige Fällung (nach Mineralaufschluß) mit Oxalsäure vorzuziehen (Behrens 1901), wovon wir uns unten überzeugen können.

Welche Ideen das Streben nach neuen Abscheidungsmitteln für seltene Erden zeitigte, ersieht man auch aus Hermanns<sup>2</sup> Anwendung der Phosphorsäure.

Weshalb man sich der Oxalsäure als Fällungsmittel nicht bediente, nachdem Laugier 1814 auf dieses Verhalten aufmerksam gemacht hatte, ist nicht erklärlich, zumal wir noch heute in diesem Reagens ein unschätzbares Abscheidungsmittel für die seltenen Erden besitzen, welches das Arbeiten mit denselben wesentlich erleichtert.

Ein zweites wichtiges Fällungsmittel besitzen wir im Ammoniak, jedoch sind die Erdhydroxyde weniger gut und leicht auszuwaschen als die schön kristallinischen Oxalatniederschläge. Dadurch, daß die Oxalate gleichzeitig eine ziemlich vollkommene Trennung der seltenen Erden von fremden Metallen — Eisen, Mangan usw. — ermöglichen, wird man denselben in den meisten Fällen den Vorzug geben, jedoch kann Ammoniak ebenfalls unschätzbare Dienste leisten, sobald es sich um Befreiung der seltenen Erden von Kalk, Alkalien und ähnlichen Metallen handelt. Wir werden im folgenden sehen, wann wir das eine oder andere Reagens anzuwenden haben.

### I. Fällung der Oxalate.

Bei Fällung der seltenen Erden mit Oxalsäure hat man darauf zu achten, daß die ausfallenden Oxalate nicht zu dicht sind; es empfiehlt sich daher, daß die Temperatur der ziemlich verdünnten Lösung ungefähr 50°C. nicht übersteigt. Für das Oxydverfahren ist dieses von Wichtigkeit.<sup>3</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Zschiesche, J. pr. 1869, 107, S. 67.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Hermann, J. pr. 30, S. 198.

<sup>3</sup> Auer v. Welsbach, Mhft. Ch. 1885, 5, S. 513.

Schottländer¹ gibt für ein Gelingen der Oxalatfällung sehr

genaue Bedingungen:

Man löst etwa 11/2 Teile2 vom Gewicht der in Lösung befindlichen Oxydmenge (Ceritoxyde, in welchen der Gehalt an Lanthan und Didym etwa 50% beträgt) kristallisierte Oxalsäure in ihrem 10-20 fachen Gewichte heißen Wassers und gießt einen kleinen Teil der mit Salz- oder Salpetersäure<sup>3</sup> stark angesäuerten (bei Ytteriterden und Lanthan wird man die Lösung nur schwach sauer machen, da die Oxalate dieser Erden verhältnismäßig leicht in Mineralsäuren, selbst in verdünntem Zustande, löslich sind) heißen Lösung zuerst in außerordentlich starker Verdünnung etwa 1/2 0/0 Oxyd enthaltend)4, hinzu. Die Oxalate scheiden sich im ersten Moment als halbflüssige Masse ab, die sich meist zu weichen Klumpen zusammenballt.6 Diese dürfen nicht sogleich mit dem Glasstabe gedrückt werden, sondern man wartet einige Minuten, bis die Oxalate in die feste Form übergegangen sind, zerkleinert dann die Klumpen und rührt kräftig, wodurch sich der Niederschlag zum größten Teil gewöhnlich rasch als feines Pulver in der Flüssigkeit verteilt; dann fügt man eine Portion einer heißen etwas konzentrierten Lösung hinzu und verfährt bei Klumpenbildung wieder, wie angegeben, bis die Flüssigkeit eine größere Menge feinen Pulvers enthält.

Nun kann der Rest der heißen, sauren, etwa 3% Oxyde enthaltenden Lösung auf einmal hinzugegossen werden, indem man stark rührt.

Hat man große Oxalatmengen, so wäscht man zuerst mit destilliertem Wasser, später mit dem der Leitung und hierauf wieder mit destilliertem Wasser. Da die Oxalate sich leicht zu Boden setzen, kann man auch dekantieren.<sup>6</sup> Die zuerst abgegossenen Mutterlaugen enthalten mit Ausnahme geringer Mengen

<sup>1</sup> Schottländer, Ber. 1892, 25, 1, S. 388.

Hintz und Weber, Z. alyt. 1897, 36, S. 28 — bei der Analyse auf 1 g Thorit-Mineral, 1 g Oxalsäure.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Das Eisen muß zuvor oxydiert sein — Bührig, J. pr. 1875, (2) 12, S. 216.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Gibbs, Z. alyt. 1864, 3, S. 397 — verwendet nur 0,2% Erdlösungen.
<sup>5</sup> Thomson, Gilb. An. 1813, 14, S. 123—125; Transact. of the Roy.
Soc. of Edinb. 1811 — vergleicht ganz richtig die zusammengeballten Klumpen mit Chlorsilber.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Schottländer, a. a. O. 1892; Dennis und Kortright, a. a. O. 1894; v. Scheele, Z. an. 1898, 17, S. 315. Böhm.

seltener Erden, so gut wie alle in der ursprünglichen Lösung enthalten gewesenen Körper. Die nur in Spuren den Oxalaten beigemischten, durch H<sub>2</sub>S in saurer Lösung fällbaren Körper stören die zur Trennung erforderlichen Operationen nicht im geringsten und werden bei zweimaliger Fällung vollends entfernt.<sup>1</sup>

Das Auswaschen kann man auch vorteilhaft mit heißem Wasser, dem 1% ige Salzsäure 2 oder etwas Oxalsäure 3 zugesetzt sind, vornehmen.

Die Oxalate lassen sich auf einer Nutsche — falls sie kristallinisch ausgefallen sind — sehr gut auswaschen und werden als kompakte Massen erhalten, die vor dem Trocknen zerkleinert werden müssen. Schottländer (a. a. O.) läßt sie auf einem Filter abtropfen, um dieses Zusammenbacken zu vermeiden.

Bei 100° C. getrocknet beginnen sie krümelig zu werden und können dann über freiem Feuer zur völligen Trockne gebracht werden. Will man die Oxalate unzersetzt aufbewahren, so empfiehlt es sich, das Trocknen bei öfterem Umrühren auf dem Sandbade vorzunehmen.

Cerisalze werden durch Oxalsäure reduziert.4

Da die Erdoxalate mit Alkalien sehr leicht Alkalidoppeloxalate bilden, ist es falsch, wenn man z.B. Lösungen der Alkalidoppelsulfate mit Oxalsäure fällt. Entgegen älterer Literatur behauptet Wild in neuester Zeit<sup>5</sup>, daß Kaliumoxalat nur einfache Oxalate der seltenen Erden fällt.

a) Fällen mit Oxalsäure.

Wie wir oben gesehen haben, ist es vorteilhaft, die Erden der Mineralaufschlüsse direkt mit Oxalsäure auszufällen, weshalb auch die meisten Forscher sich dieser Methode bedienten.

Die Extraktionen der Aufschlüsse fällten mit Oxalsäure: Marx<sup>6</sup>, Berzelius<sup>7</sup>, Berlin<sup>8</sup>, Svanberg<sup>9</sup>, Bunsen, Vogler,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Auer v. Welsbach, Mhft. Ch. 1885, 5, S. 513.

Dennis und Kortright, Z. an. 1894, 6, S. 35.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Berzelius, Pg. A. 1829, (2) 16, S. 396.

<sup>4</sup> Mosander, Pg. A. 1843, (3) 60, S. 305; J. pr. 1843, 30, S. 283.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Wild, Z. an. 1904, 38, S. 196.

Marx, Jahrb. d. Chem. u. Phys. 1828; Schweig. Jour. 1828, S. 481
 Cerit.

Berzelius, Pg. A. 1829, (2) 16, S. 396 — Thoritsulfatlaugen.
 Berlin, K. Vet. Ak. Hdl. 1835, p. 209; B. J. 1837, S. 101.

Svanberg, Pg. A. 1845, (3) 66, S. 311; B. J. 1846, S. 149 — Eudialyt.

Jegel1, Holzmann2, Rammelsberg3, Bahr und Bunsen4, Bührig<sup>5</sup>, Frerichs und Smith<sup>6</sup>, Nilson<sup>7</sup>, Smith<sup>8</sup>, Crookes<sup>9</sup>, Krüss und Nilson 10, Dennis und Kortright 11, Phipson 12, Delafontaine 13, v. Scheele 14, Behrens 15, Böhm.

Hat man ein Mineral mit Kalium- oder Natriumbisulfat aufgeschlossen, wie z. B. Fergusonit, so wird man gut tun, zuerst die Erden mit Ammoniak abzuscheiden, den gut ausgewaschenen Niederschlag in Säuren zu lösen und hierauf erst mit Oxalsäure zu fällen. Fällt man aber unbeachtet wie Krüss und Nilson 16 aus solchen Aufschlüssen die Erden mit Oxalsäure, so muß man nach dem Verglühen der Oxalate die Oxyde mit Wasser auskochen, um das Alkali zu extrahieren.

Reinere Materialien fällten z. B.: Popp 17, jedoch nach vorheriger Neutralisation mit Ammoniak. Cleve 18 fällte die letzte Ammoniak-Lanthanfraktion, also auch neutrale Lösung, da bekanntlich Lanthanoxalat in verdünnten Säuren etwas löslich ist. Brauner 19 fällte ein sehr reines Didym, bei der Atomgewichtsbestimmung mit Ammoniak. Fresenius und Hintz 20

- Bunsen, Vogler, Jegel, L. A. 1858, 105, S. 42; J. pr. 73, S. 200-201 - Cerit.
  - <sup>2</sup> Holzmann, J. pr. 1858, 75, 321 Cerit.

  - Rammelsberg, Pg. A. 1859, 108, S. 45 Cerit.
     Bahr und Bunsen, L. A. 1866, 137, S. 1 Gadolinit.
  - <sup>5</sup> Bührig, J. pr. 1875, (2) 12, S. 216 Cerit.
  - Frerichs und Smith, L. A. 1878, 191, S. 337 Cerit.
     Nilson, Ber. 1882, 15, 2, S. 2520 Thorit.
- 8 Smith, Am. Chem. J. 5, p. 44-51; Ber. 1883, 16, 2, S. 1887 -Samarskit.
  - º Crookes, Ch. N. 1886, 54, p. 41-43 Cerit.
- 10 Krüss und Nilson, Ber. 1887, 20, 1, S. 1666-1667 u. 1677 -Thorit und Fergusonit; das. 20, 2, S. 2134 - Wöhlerit.
  - 11 Dennis und Kortright, Z. an. 1894, 6, S. 35 Monazit.
  - <sup>13</sup> Phipson, Ch. N. 1896, 73, p. 145; C. C. 96, 1. S. 1052 Granit.
- 18 Delafontaine, Ch. N. 1897, 75, p. 229-230, C. C. 1897, 2, S. 98 - Fergusonit.
  - 14 v. Scheele, Z. an. 1898, 17, S. 315 Monazit.
- 15 Behrens, Arch. Neer. 1901, (2) 6, S. 70 und 88; C. C. 1902, 1,
- 16 Krüss und Nilson, Oefv. K. Vet. Fhd. 1887, Nr. 5; Ber. 20, 1,
  - 17 Popp, L. A. 1864, 131, 185 Ytteriterden.
  - 18 Cleve, Bull. chim. 1874, 21, p. 196.
  - 19 Brauner, Mhft. Ch. 1882, 3, S. 499.
  - 90 Fresenius und Hintz, Z. alyt. 1896, 35, S. 530.

fällten die seltenen Erden des Thornitrats des Handels mit Oxalsäure, nachdem sie zuvor die Thorerde mit Na<sub>2</sub>S<sub>2</sub>O<sub>3</sub> abgeschieden hatten.<sup>1</sup>

Bei der Analyse bedienten sich der Oxalsäurefällung z. B.: Finkener<sup>2</sup>, Engström<sup>3</sup>, Gorceix<sup>4</sup>, Blomstrand<sup>5</sup>, Bäckström<sup>6</sup>, Glaser<sup>7</sup>, Hintz und Weber<sup>8</sup>, Jones<sup>6</sup>, Meyer und Jacoby.<sup>10</sup>

Soll die Abscheidung der Erden eine quantitative sein, so hat man je nach der Erde mehr oder weniger auf den Grad der sauren Reaktion zu sehen. So z. B. ist die Fällung von Lanthan selbst aus neutraler Lösung nicht vollständig, da die frei werdende Säure lösend wirkt, erst ein Zusatz von Ammoniak bewirkt vollständige Fällung.11 Daher empfehlen Muthmann und Roelig (s. unten) für diesen Zweck Ammonoxalat. Auch Brauner 12 beobachtete das gleiche am Ceroxalat, als er eine kochend heiße Lösung von Cersulfat mit einer solchen von Oxalsäure fällte Infolge teilweiser Löslichkeit des Ceroxalats in freigewordener Schwefelsäure, selbst nach längerem Stehen, war ein kleiner Teil Cererde in Lösung geblieben. Hintz und Weber13 nennen die Fällung der Cerosalze aus schwach salzsaurer Lösung fast vollständig, auch Holzmann 14 empfiehlt die Lösungen der Ceriterden zu diesem Zweck nicht zu sauer zu machen, jedoch wurden diese Angaben von vielen Chemikern unberücksichtigt gelassen.

Dennis und Chamot, a. a. O. — Gemisch von Lanthan und Didym; Lesinsky, Dis., Universität Bern, S. 11 — Thorerde.

Finkener, Z. alyt. 1864, 3, S. 369; Pg. A. 118, S. 503 — Samarskit.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Engström, Dis., Upsala 1877; Z. f. K. 1879, 3, S. 191-193 -

<sup>4</sup> Gorceix, C. r. 1885, 100, p. 357 - Monazit.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Blomstrand, Geol. Fören. Förhdl. 1887, 9, p. 160; Z. K. 1889, 15, S. 99—102 — Monazit.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Bäckström, Z. K. 1890, 16, S. 83 - Mosandrit und Johnstrapit.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Glaser, Z. alyt. 1897, 36, S. 213 - Thorit.

<sup>8</sup> Hintz und Weber, Z. alyt. 1897, 36, S. 28-30 - Thoris.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Jones, Am. Chem. J. 1898, 20, S. 345-358; C. C. 1898, 2, S. 172 — Praseodymsalze.

<sup>10</sup> Meyer und Jacoby, Z. an. 1901, 27, S. 364; Dis. Jacoby 8, 20,

<sup>11</sup> Zschiesche, J. pr. 1869, 107, S. 72.

<sup>12</sup> Brauner, Sb. W. 1885, 92, 2, S. 834.

<sup>18</sup> Hintz und Weber, Z. alyt. 1897, 36, S. 30.

<sup>14</sup> Holzmann, J. pr. 1858, 75, S. 321.

Obgleich das Scandiumoxalat löslicher zu sein scheint als die der übrigen Erden, so findet es sich doch in den ersten Fraktionen, wenn man ein Gemenge von Scandium und Ytterbiumsalz partiell fällt.¹ Ytterbiumoxalat ist in verdünnten Säuren sehr wenig löslich.² Ebenso sind die Oxalate der übrigen Yttererden in verdünnten Säuren etwas löslich.³ Nach Berlin⁴ hingegen soll man die quantitative Bestimmung der alten Yttria (Ytteriterden) gut mit Oxalsäure ausführen können — in neutralen oder schwach salzsauren Lösungen.

Thoroxalat ist von allen Erden am schwersten löslich, selbst in starken Mineralsäuren.<sup>5</sup> Berzelius bezeichnet dessen Löslichkeit in verdünnten Säuren als höchst unbedeutend und Hintz und Weber die Fällung so gut wie vollständig, Chydenius ist derselben Meinung. Zirkonoxalat ist im Überschuß von Oxalsäure leicht löslich.<sup>9</sup>

Man vergleiche auch das Kapitel "Trennung der seltenen Erden durch partielle Löslichkeit der Oxalate".

Über die Umwandlung der Hydroxyde in Oxalate durch Digerieren derselben mit Oxalsäure befinden sich die genauen Angaben S. 16.

b) Fällen mit Ammonoxalat.

Wie wir soeben gesehen haben, ist es besonders bei quantitativen Arbeiten erforderlich, die frei werdende Mineralsäure zu binden, um zu vermeiden, daß geringe Teile der Erden in Lösung bleiben. Alkalioxalate kann man aber nicht verwenden, da hierbei Alkalidoppelsalze ausfallen, wodurch Alkali vom Oxyd zurückgehalten wird, welches man mit Wasser nur schwierig und un-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cleve, C. r. 1879, 89, S. 421; Nilson, C. r. 1879, 88, p. 647; C. C. 1879, S. 356.

Nilson, Ber. 1880, 13, 2, S. 1437.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Cleve und Höglund, Bih. K. Vet. Hdl. 1873, 1, 3, Nr. 8; Ber. 1873, 6, S. 1468 — Yttrium und Erbium.

<sup>4</sup> Berlin, Pg. A. 1838, 43, S. 111-112.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Drossbach, Z. an. 1901, Heft 26, S. 656.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Berzelius, Pg. A. 1829 (2), 16, S. 412.

<sup>7</sup> Hintz und Weber, Z. alyt. 1897, 36, S. 30.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Chydenius, Dis., Helsingfors 1861; Pg. A. 1863, (2) 119, S. 53-54.

Behrens a. a. O.; Venable und Belden, J. Am. Ch. Soc. 20, S. 273 bis 276; C. C. 1898, I, S. 1095; s. auch Bd. I, S. 72.

vollständig extrahieren kann. 1 Nach Wilds fällt Kaliumoxalat die Erden nicht als Doppelsalze.

Aus den oben angeführten Gründen finden wir auch oxalsaures Ammon fast ausschließlich bei reineren Präparaten oder bei der Analyse verwendet. Thomson<sup>3</sup> scheint der erste gewesen zu sein, welcher oxalsaures Ammon als Fällungsmittel für die Ceriterden verwendete, worauf Laugier 1814 (a. a. O.) mit Oxalsäure direkt fällte.

Scheerer<sup>4</sup> versetzte sogar die neutralisierte Lösung der Yttererden vor der Ammonoxalatfällung mit Ammonacetat; der Niederschlag ließ sich aber sehr schwer filtrieren. Damour und Saint-Claire Deville<sup>5</sup> fällten Ceriterden, Delafontaine (a. a. O.) Erbium; letzterer setzte etwas Chlorammonium hinzu, um das trübe Durchlaufen beim Filtrieren zu verhindern. Bei Anwendung von Wärme erhält man zwar einen kristallinischen Niederschlag, der sich aber nur teilweise und langsam an die Gefäßwandungen festsetzt. Oxalsaure Yttererde geht noch viel leichter durchs Filter als Erbium und Terbium; s. auch: Bahr und Bunsen (a. a. O.), Nordenskiöld<sup>6</sup> und Schützenberger (a. a. O.); Browning.<sup>7</sup>

Als analytisches Mittel wurde Ammonoxalat verwendet von: Connell<sup>8</sup>, Scheerer<sup>9</sup>, Rammelsberg<sup>10</sup>, Hermann<sup>11</sup>, Holz-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Scheerer, Pg. A. 1842, **56** (2), S. 498; J. pr. 1842, **27**, S. 77; Pg. A. 1840, (3) **51**, S. 470 und 474; Delafontaine, Bibliotheque Universet Rev. Suisse 1865; Arch. sc. ph. et nat. 1864, **21**, 1. Oct.; J. pr. 1865, **94**, S. 297—304; L. A. 1865, **134**, S. 107.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Wild, Z. an. 1904, 38, S. 196.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Thomson, Trans. Edb. 1811, Thomsons Annal. of Philosophy 23, p. 356; Gilb. An. 1813, 14, S. 123—125; K. W. Supplementbd. 1816, 1, S. 455.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Scheerer, Pg. A. 1842, (2) 56, S. 498; J. pr. 1842, 27, S. 77.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Damour und Saint-Claire Deville, C. r. 1864, 59, 272.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Nordenskiöld, C. r. 1886, 4, 103, p. 797.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Browning, Z. an. 1900, 22, S. 298 — reines Cer.

<sup>6</sup> Connell, Edinburgh new philosoph. Journ. 20, S. 300.

Scheerer, a. a. O. 1849.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Rammelsberg, Pg. A. 1859, 108, S. 48 — aus schwach essigsaurer Lösung, wie Scheerer oben — Analyse der Cersalze.

<sup>11</sup> Hermann, J. pr. 1861, 82, S. 387 - Didym.

mann<sup>1</sup>, Lange<sup>2</sup>, Rose<sup>3</sup>, Delafontaine<sup>4</sup>, Brush und Penfield<sup>5</sup>, du Bois und Liebknecht<sup>6</sup>, Bodmann.<sup>7</sup>

Bekanntlich hatte Bunsen beobachtet, daß Thoroxalat sich leicht in einer heißen Ammonoxalatlösung löst, auch Zirkonoxalat zeigt diese Eigenschaft, so daß man hierauf eine Trennung der Erden gegründet hat — s. Bd. I, S. 72 u. S. 444.

Soll daher die Fällung des Thoriums eine quantitative sein, so hat man einen Überschuß des Fällungsmittels zu vermeiden.

Glaser<sup>8</sup> gibt für die Bestimmung der Thorerde in Gemischen folgende Vorschrift:

Man löst die Oxyde der Erden in Schwefelsäure, stumpft den größten Teil der freien Säure durch Ammoniak ab und setzt zu der siedend heißen Lösung eine ebensolche von oxalsaurem Ammon im Überschuß und nach ganz kurzer Zeit, ehe Abkühlung eintritt, einige Kubikzentimeter einer Lösung von essigsaurem Ammon (wie dieses von Scheerer 1842 — a. a. O. — empfohlen wurde). Beim Abkühlen fallen sämtliche Cermetalle (Ytteritmetalle, falls solche vorhanden, natürlich auch) als Oxalate nieder, während Thorerde in Lösung bleibt. Nach längerem Stehen (am besten über Nacht) wird filtriert, im Filtrat die Thorerde durch überschüssiges Ammoniak abgeschieden und zur Wägung gebracht.

Da das durch Ammonoxalat in Lösung gebrachte Thoroxalat durch Mineralsäure wieder gefällt wird, so ist es, wie gleich bemerkt werden soll, durchaus nicht gleichgültig, bis zu welchem Grade die Lösung neutralisiert wird.

Eine gute Trennung läßt sich somit nach Glasers Methode von vornherein nur bei einer möglichst neutralen Lösung erwarten. Benz<sup>9</sup> hat aber nachgewiesen, daß durch eine einmalige Fällung mit Ammonoxalat, auch bei Zusatz von

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Holzmann, J. pr. 1861, 84, S. 78 - Cer.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Lange, J. pr. 1861, 82, S. 135 - Cer.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Rose, Pg. A. 1863 (1), 118, S. 502 - Samarskit.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Delafontaine, L. A. 1864, 131, p. 105 — Atomgewicht des Thoriums.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Brush und Penfield, Am. J. Sc. 1883, 25, S. 459 - Monazit.

<sup>6</sup> du Bois und Liebknecht 1899, Ber. 32, 3, S. 3346 — Cer, Neodym, Praseodym usw.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Bodmann, Z. an. 1901, 27, S. 251.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Glaser, Chem. Ztg. 1896, S. 612.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Benz, Z. agw. 1902, 13, S. 299.

Ammonacetat, unter keinen Umständen eine zuverlässige Trennung des Thoriums von Cer erreicht wird.

Für eine Wiederholung der Fällung ergeben sich aber aus der Beständigkeit der Oxalate gegen Säuren und dem schlechten Filtrieren so viele Schwierigkeiten, daß daran nicht gedacht werden kann.

Glaser fällte die aus 1 g Monazitsand durch Abrauchen mit Schwefelsäure und Schmelzen mit Pyrosulfat erhaltene Lösung (Sulfate der seltenen Erden und eine den Erden äquivalente Menge freier Phosphorsäure) nach dem Abstumpfen des größten Teils der Säure mit 50 ccm Ammonoxalatlösung, wodurch die Monaziterden gefällt werden. Zirkon und Bervllium aber mit den übrigen Basen und der Phosphorsäure in Lösung bleiben. Bezugnehmend hierauf teilt Glaser in einer späteren Arbeit1 mit, daß bei diesem Verfahren möglicherweise Teile von Thorium ebenfalls der Fällung entzogen worden seien und ein größerer Überschuß von Ammonoxalat als zur Lösung des Zirkons nötig sei, vermieden werden müsse. Als Glaser dann bei einer neuen Analyse diese Annahme nicht bestätigt fand, glaubte er die vollständige Fällung der Thorerde der katalytischen Wirkung einer Erde der Cergruppe zuschreiben zu müssen, bemerkte aber ausdrücklich, daß diese Erde nicht Cer selbst sein könne. Benz (a. a. O.) hat allerdings gezeigt, daß der Cererde eine solche Wirkung zukommt, für die vorliegende Frage dieselbe jedoch nicht in Betracht komme. Glaser übersah, daß die Phosphate der Monaziterden nur durch einen ziemlichen Überschuß freier Mineralsäure in Lösung gehalten werden. Daher darf das die Sulfate der seltenen Erden, Phosphorsäure, Titansäure usw. enthaltende Filtrat vor der Fällung mit Oxalsäure nicht zu weit verdünnt werden, da sonst leicht die Phosphate der seltenen Erden unlöslich ausfallen; zweckmäßig fällt man zuerst die Hauptmenge der Erden in der nur wenig verdünnten Lösung durch überschüssige Oxalsäure aus und verdünnt darauf erst stärker; hat man zum Schluß genügend verdünnt, so fallen die Erden nach längerem Stehen quantitativ aus, während Phosphorsäure und Titansäure usw. in Lösung bleiben.2 Diese freie Säure ist es, die die Lösung des Thoroxalats selbst in einem

<sup>1</sup> Glaser, Z. alyt. 1897, S. 213.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> G. v. Knorre, Z. agw. S. 723.

a settenden der sellenen Erden 

was an Americaniat verhindert, denn bekanntsumouexalat relostes Thoroxalat durch Mineralmi mei Phosphorsaure so gut wie voll-Le Menge ier freien Saure, die nötig ist, um कार्य का जिल्ला कार einer äquivalenten Menge Phos-

sang in maker. wurde von Benz (a. a. O.) in - - - - - - - - en Versachen über die fraktionierte Fällung are learning genau bestimmt. Um 0,0546 g - ... . waren über 200 ccm - .... vereig, wirend für das Cerphosphat schon

wurde eine Mischung von w : 10, 2nd 0.2 g La O3 als Nitrate ge-...... ind aner ungefähr den Erden äquiman die

- As and schwache Trübung entstand, wieder entfernt wurde. 75 ccm genügten zur vollständigen ... u ec et Gegenwart von Phosphorsäure and a wolfstündigem م. عسوم زمري ده 0,0025 g und La<sub>3</sub>O<sub>3</sub> ca.

\_\_\_\_ come size gerade für das am schwächsten ..... un meteu su verlaufen. ier Mineralien - Monazit

Sulfate, Sulfate, Sulfate, Tributate and Oxyde.

... zetenen Erden zeigen bekanntlich Rucca sturen. Zirkon-, Thor- und

. .... veikhen und selbst Gemische, leisten hierbei denselben wer nicht allein von der Zu-

water and von der mechanischen remder Verunreinigungen ist man in vielen Fällen unüber-

residem haben die meisten das Cer von vornherein wie es die Abschei-

dung des Cers zur Bedingung macht. Wie wir unten bei den Hydroxyden sehen werden, kann man diesen Zweck auch auf nassem Wege erreichen.

Handelt es sich nicht darum, von vornherein eine Lösung herzustellen, die das Cer in der vierwertigen Form enthält, sondern geschieht die Oxydation nachträglich in der Lösung — oder handelt es sich um andere Erden, so entfernt man die Oxalsäure am einfachsten durch Kochen des Oxalatgemisches mit konzentrierter Salpetersäure.

## 1. Nitrate.

Daß die Ceritoxalate sich schon bei gewöhnlicher Temperatur in Salpetersäure lösen, hatte bereits 1811 Thomson (a. a. O.) beobachtet. Mosander (s. Bd. I, S. 298) benutzte, nachdem er die zusammengesetzte Natur der alten Cererde erkannt hatte, dieses Verhalten für eine Trennung des Lanthans vom Didym und auch für die Yttererden. Löst man nämlich durch Erwärmen ein Gemisch von Lanthan- und Didymoxalat in konzentrierter Salpeteroder Salzsäure, so scheidet sich nach dem Erkalten hauptsächlich Didymoxalat in kleinen rosenroten Kristallen — Prismen ab.<sup>1</sup>

Kocht man hingegen anhaltend eine solche Lösung, so wird die Oxalsäure oxydiert, während die Nitrate der Erden entstehen.

Debray<sup>2</sup> ist jedenfalls der erste gewesen, welcher auf diese Weise eine direkte Überführung der Oxalate in Nitrate bewerkstelligte.

Es ist zweckmäßig, die Oxalate langsam in die doppelte Gewichtsmenge Salpetersäure (spez. Gewicht 1,4)<sup>3</sup> einzutragen und auf freier Flamme zum Sieden zu erhitzen, unter zeitweiligem Zusatz von einigen Tropfen rauchender Salpetersäure, bis die Gasentwicklung beendet ist (Benz). Die Gegenwart von Cer und Praseodym beschleunigt die Oxydation der Oxalsäure (priv. Mitt. N. O. Witt).

Hierbei bilden sich zunächst, indem die Oxalate in Lösung gehen, Zwischenprodukte — Verbindungen von Oxalaten mit Nitraten —, welche sich bei nicht genügend lange fortgesetztem Erhitzen aus der erkalteten Lösung in Form von Blättchen abscheiden. Diese Oxalonitrate der seltenen Erden sind wie die

Marignac, L. A. 1853, 88, S. 244; An. Chim. (3) 38, S. 148.
 Debray, C. r. 1883, 96, p. 828; Ber. 1883, 16, 1, S. 1096.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Schottländer a. a. O.; Meyer und Marckwald, Ber. 1900, 33, Heft 16, S. 3005.

analogen Oxalochloride von André Job (s. Bd. I, S. 301) beschrieben worden; sie sind dem Calciumoxalochlorid, dem Bleioxalonitrat und ähnlichen Doppelverbindungen vollkommen an die Seite zu stellen. (Meyer und Marckwald a. a. O.; s. auch: Trennung durch partielle Löslichkeit Bd. I, S. 298.)

Es bedienten sich dieser Methode: Crookes<sup>1</sup>, Schottländer<sup>2</sup>, Dennis und Kortright<sup>3</sup>, Dennis und Magee<sup>4</sup>, Schützenberger<sup>5</sup>, v. Scheele<sup>6</sup>, Schützenberger und Boudouard<sup>7</sup>, Wyrouboff und Verneuil<sup>8</sup>, Urbain<sup>9</sup>, Meyer und Marckwald<sup>10</sup>, sowie Böhm.

Da das Thoroxalat am meisten der Salpetersäure widersteht, benutzte Brauner<sup>11</sup> dieses Verhalten für eine Gewinnung der Thorerde aus thorerdearmen Erdgemischen.

Die Erden werden aus sehr stark sauren Lösungen durch langsamen Zusatz als Oxalate gefällt (s. Bd. I, S. 305) und die Lösung samt Niederschlag mit konzentrierter Salpetersäure (von 60 bis 65%), bei 100% digeriert, wodurch sich nach und nach die trübe Flüssigkeit klärt. Zunächst wird die anwesende freie Oxalsäure oxydiert, wodurch normales Thoroxalat entsteht; hierauf werden die Oxalate aller übrigen stärker basischen Erden oxydiert und in Nitrate umgewandelt. Das inzwischen kristallinisch gewordene Thoroxalat wird hierbei nur wenig angegriffen und bildet zum Schluß einen grob kristallinischen Niederschlag, der aus rhombischen, nahezu quadratischen Tafeln besteht (Behrens a. a. O., 1901, Böhm).

Die Zerstörung des Thoroxalates mit einer Salpetersäure vom spez. Gew. 1,4 unter Zusatz von wenig rauchender Salpetersäure

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Crookes, Ch. N. 1886, 54, p. 42.

<sup>2</sup> Schottländer, a. a. O. 1892.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Dennis und Kortright, Z. an. 1894, 6, S. 36.

Dennis und Magee, Z. an. 1894, 7, S. 254.
 Schützenberger, Z. alyt. 1896, 35, S. 643; C. r. 120, p. 665;
 C. C. 1895, 1, S. 871.

<sup>6</sup> v. Scheele, Z. an. 1897, 17, S. 318.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Schützenberger und Boudouard, C. r. 1897, 124, p. 482.

<sup>\*</sup> Wyrouboff und Verneuil, Bull. chim. 1897, 17, S. 679; J. 1897, 1, S. 1033.

<sup>9</sup> Urbain, An. Chim. 1900, 19, S. 184.

<sup>11</sup> Meyer und Marckwald, a. a. O.

Brauner, 1898, D. R. P. Nr. 97689 v. 31. Juli 1897; Patentbl. 19,
 440; C. C. 1898, 2, S. 654.

geht nur schwer vor sich, jedoch bei Anwendung von rauchender Salpetersäure auf dem Wasserbade. Ohne allzu heftige Gasentwicklung gelingt die Umwandlung vollständig.

Bei Anwendung kleiner Quantitäten, wie solche bei der Analyse Verwendung finden, ist das Verfahren wohl brauchbar und Zeit ersparend, jedoch bei größeren Mengen höchst langwierig; in einem solchen Falle wählt man den Weg über das Sulfat; s. unten.

Benz (a. a. O.) spült die Oxalate (von ca. 0,1 Oxyden) mit möglichst wenig Wasser in eine Porzellanschale, spritzt das Filter wiederholt mit heißer konzentrierter Salpetersäure und Wasser ab und dampft bis beinahe zur Trockne ein. Nun werden erst einige Kubikzentimeter konzentrierte reine und sodann 20 ccm rauchende Salpetersäure hinzugefügt, mit einem Uhrglas bebedeckt und die Schale auf das Wasserbad gesetzt. Nach kurzer Zeit kommt die Reaktion in Gang. Nachdem die Gasentwicklung vollständig beendet, spült man Uhrglas und Wandungen der Schale sorgfältig ab und dampft zur Trockne ein. Will man alle freie Salpetersäure vertreiben, wie solches für event. darauf folgende Wasserstoffsuperoxydfällung (s. Bd. I, S. 151) erforderlich ist, so dampft man nochmals mit etwas Wasser ein. Durch Kombination der direkten Überführung der Oxalate in Nitrate mit der Wasserstoffsuperoxydmethode (s. Bd. I, S. 151) fallen bei der Monazitanalyse alle Zwischenoperationen (wie Einäschern und Glühen der Oxalate, Abrauchen derselben mit Schwefelsäure) fort, so daß die Thoriumbestimmung hierdurch ganz bedeutend vereinfacht wird.

### 2. Sulfate.

Thoraxalat in Sulfat direkt umzuwandeln gelingt offenbar leichter. Man trägt das fein gepulverte Oxalat in Portionen in konzentrierte heiße Schwefelsäure ein und erhitzt so lange, bis die Gasentwicklung beendet ist. Nach dem Entwässern der Sulfate löst man dieselben in kaltem Wasser, wobei es vorkommt, daß hin und wieder unverbrannte Kohlepartikelchen — aus der Oxalsäure stammend — in der Flüssigkeit suspendieren.

Bunsen<sup>2</sup> und Böhm<sup>3</sup> wandelten die Ceritoxalate direkt in

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Lesinsky, Dis., Bern 1898, S. 10 - Thoriumoxalat.

Bunsen, L. A. 1853, 86, S. 285.
 Böhm, Verlag Fr. Starke, Halle a. S.

Sulfate um, indem sie die Oxalate in heiße konzentrierte H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> eintrugen, was außerordentlich schnell unter lebhafter CO- und CO<sub>2</sub>-Entwicklung von statten ging. Wenn man Sulfate fraktioniert kristallisieren will, so sollte man sich dieser Methode unbedingt bedienen, da man hierdurch viel Zeit und Arbeit spart.

### 3. Carbonate.

Drossbach<sup>1</sup> zersetzte die Ceritoxalate durch einen großen Überschuß von Soda und löste die gut ausgewaschenen Carbonate in Salpetersäure.

# 4. Hydroxyde.

Durch Behandlung der Erdoxalate mit Atzkali (nicht NaOH. da Natriumoxalat bedeutend schwerer löslich ist als Kaliumoxalat.) verwandelte Drossbach2 dieselben in Hydrate. Auf diese Weise erhält man das Cer, wenn es sich um solches handelt, nur in der dreiwertigen Form. Will man jedoch hiermit eine Oxydation desselben verbinden, so kann man die Hydroxyde mit Wasserstoffsuperoxyd behandeln, wie dieses Bd. I, S. 154 beschrieben ist. Die gelben kristallinischen Niederschläge lassen sich leicht absaugen und waschen; bei 120° getrocknet lösen sich dann dieselben in konzentrierter Salpetersäure zu einer tief dunkelroten Flüssigkeit. Hierbei muß bemerkt werden, daß ein längeres Trocknen durchaus notwendig ist, um die Superoxyde des Cers zu zerstören, weil diese sich in Säuren wie Wasserstoffsuperoxyd verhalten, d. h. beim späteren Auflösen in Salpetersäure vollständige Reduktion der Cerilösungen bewirken würden (Meyer und Marckwald a. a. O.). Ein anderes Mal empfehlen Meyer und Jacoby<sup>3</sup>, das Trocknen bei 130° vorzunehmen.

# 5. Oxyde.

Das Glühen der Oxalate kann man bei größeren Mengen unbedenklich in einer Eisenschale mit flachem Boden bewerk-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Drossbach, Ber. 1901, S. 3506.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Drossbach, Ber. 1896, 29, 3, S. 2454.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Meyer und Jacoby, Z. an. 1901, 27, S. 362; Jacoby, Dis. Berlin, S. 23.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> S. auch Wyrouboff und Verneuil, C. r. 1899, 128, p. 1331 bis 1334; C. C. 1899, 2. S. 145.

stelligen, welche mit Sand gescheuert, getrocknet, mit Olivenöl eingerieben und dann zum beginnenden Glühen erhitzt wurde. Dadurch überzieht sich das Eisen mit einer fest anhaftenden Schicht von Fe, O3, welche auch nach anhaltender Benutzung der Schale nicht abblättert. Beim Glühen der Oxalate ist folgendes sehr zu beachten, besonders bei Verwendung der Oxyde zum Oxydverfahren (s. Bd. I, S. 189). Wenn nach Zerstörung der Oxalsaure und Verbrennen der Kohle das Oxyd kein ganz feines Pulver darstellt, sondern festere Klümpchen enthält, so muß dasselbe nach dem Erkalten im Mörser fein zerrieben und von neuem geglüht werden. Ein Anfeuchten mit Salpetersäure und nochmaliges Glühen im Tiegel, wie solches Frerichs und Smith1 empfehlen, ist vollständig überflüssig. Beim Glühen schaufelt man mit einem Eisenspatel fleißig um, so daß alle Oxydteile, welche am rotglühenden Boden der Schale dessen Temperatur angenommen haben, bei dieser Temperatur mit der Luft in Berührung kommen können. So erhält man die Oxyde als vollkommen gleichmäßiges feines Pulver - bei rohen Ceritoxyden von dunkelschokoladenbrauner Farbe. Ein Oxyd, das im Innern hell gebliebene Partikelchen enthält, ist für das Oxydverfahren nicht brauchbar (Auer v. Welsbach a. a. O.; Schottländer a. a. O.).

Der nachstehend beschriebene, kontinuierlich wirkende Apparat, in erster Linie für die Tecknik bestimmt, eignet sich auch sehr gut für das Laboratorium. Da er gestattet, in einem Raume, der kaum den Inhalt eines größeren Platintiegels erfüllt, kontinuierlich viele Kilogramm mehr oder minder pulveriger Substanzen in jedem Gase zu glühen.



Die höchst einfache Vorrichtung besteht aus der gezogenen Röhre R mit Transportschnecke S, die keiner Führung bedarf und einige Millimeter Spielraum besitzt, somit auch keines

<sup>1</sup> Frerichs und Smith, L. A. 1878, 191, S. 337.

Schmiermaterials bedarf. R wird beliebig erhitzt, S durch eine Schnurscheibe mittels Drahtlitze angetrieben und das Material bei T eingeführt, während bei E irgend ein Gas eingeleitet werden kann. Bei A fällt das noch glühende Produkt heraus.

Hat ein solches Röhrchen z. B. 1 qcm Querschnitt und 30 cm Länge, bewegt sich die Schnecke in der Sekunde einmal um die Achse, so verbleibt der eingetragene Körper eine volle Minute in der glühenden Röhre, wird ununterbrochen durchgerührt und wird (wenn auch sehr schlechter Wärmeleiter) die Röhre sicher glühend verlassen. Wenn die Neigung (nach obiger Annahme) ½ beträgt, fördert die Schnecke ungefähr ½ ccm pro Sekunde, d. h. 18 Liter in zehn Stunden.

Der Apparat eignet sich somit zum Ausglühen selbst sehr bedeutender Substanzmengen in Platingefäßen.

Bei Anwendung eines Verbrennungsofens und eines einzölligen Gasrohes von ca. 80 cm Länge lassen sich leicht im Tage 100 kg Substanz ausglühen und zwar in jeder beliebigen Atmosphäre. 1

# 6. Lösen der Oxyde.

Die Löslichkeit der verschiedenen Erden in Mineralsäuren ist bekanntlich sehr verschieden. Zirkonerde, Thorerde und Cererde sind diejenigen Erden, welche sich nicht direkt in Säuren lösen und erst längerer Einwirkung heißer konzentrierter Schwefelsäure weichen.

Berzelius<sup>2</sup> beschreibt als beste Methode, geglühte Zirkonerde wieder in lösliche Form zu bringen, dieselbe fein zu pulvern
und dann mit konzentrierter Schwefelsäure zu vermischen, welche
zuvor mit gleichen Gewichtsteilen Wasser verdünnt ist. Hiermit
wird sie einige Stunden bei einer Temperatur digeriert, bei welcher
kein Zerspritzen stattfindet. Nach dem Verdampfen des Wassers
wird die Schwefelsäure abgeraucht. Wenn die Masse nicht mehr
raucht, läßt man erkalten und löst in warmem Wasser.

Warren<sup>a</sup> schloß die Zirkonerde mit der fünffachen Menge Kaliumpyrosulfat auf, setzte nach dem Erkalten einen Überschuß

<sup>1</sup> Drussbach, Ber. 1900, 33, Heft. 3.

Huraclius, Pg. A. 1825, (2) 4, S. 144-145; B. J. 1826, 5. Jahrg., B. 110.

Warren, Pg. A. 1857, (8) 102, S. 449.

von H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> hinzu, rauchte ab und behandelte nach dem Erkalten den Rückstand mit viel kaltem Wasser — nur <sup>2</sup>/<sub>3</sub> ging hierbei in Lösung.

Marignac<sup>1</sup> bringt die Zirkonerde durch Schmelzen mit Fluorammonium in eine lösliche Verbindung. In Flußsäure ist Zirkonerde löslich.<sup>2</sup>

Thorerde wird nur von Schwefelsäure angegriffen und in lösliche Form übergeführt. Man rührt zu diesem Zweck die Erde mit H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> zu einem Brei an und raucht die überschüssige Säure ab, bevor man die erkaltete Masse in Wasser löst.<sup>3</sup> Hierüber finden sich genaue Angaben bei der Sulfatmethode Bd. I, S. 317.

Über die Löslichkeit der Cererde und der übrigen Erden vgl. Bd. I, S. 119.

# II. Das Fällen der Hydroxyde.

Die seltenen Erden werden durch Ammoniak und Ätzalkalien als Hydroxyde gefällt, welche gallertartig und dem Aluminiumhydroxyd durchaus ähnlich sind; sie bleiben nicht lange in der Flüssigkeit, aus welcher sie gefällt wurden, suspendiert und setzen sich leicht zu Boden; auf dem Filter klüften sie bald, oft selbst bevor alles Wasser abgelaufen ist, wodurch das Auswaschen um so unsicherer wird. Es empfiehlt sich daher, besonders wenn es sich um größere Mengen handelt, die Hydroxyde durch Dekantieren zu waschen und hierauf auf Leinwandtüchern (am besten Spitzbeuteln) von der Flüssigkeit zu trennen. Zum Schluß kann man mit heißem Wasser waschen. Fällt man z. B. die Mineralaufschlüsse direkt mit Ammoniak, um von vornherein Kalk, Magnesium und die Alkalien zu entfernen, so ist dieser Modus unbedingt zu befolgen.

### 1. Ammoniak.

Weinsäure und Citronensäure verhindern völlig die Fällung der seltenen Erden — außer Yttererden — durch Ammoniak;

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Marignac, J. pr. 1861, 83, S. 202.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Venable und Belden, J. Am. Ch. Soc. 1898, 20, p. 273-276;
C. C. 1898, 1, S. 1095.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Berzelius, Pg. A. 1829, (1) 15, S. 633; das. (2) 16, S. 395; B. J. 1831, 10. Jahrg., S. 99; Chydenius, Pg. A. 1863, (2) 119, S. 45-47.

<sup>4</sup> Krüss und Nilson, Ber. 1887, 20, 1, S. 1676. Böhm.

Zucker, Hydroxylamin¹ und Ameisensäure üben keinen schädlichen Einfluß aus. Bei Gegenwart von viel essigsaurem Ammon bringt freies Ammoniak nur im großen Überschuß zugesetzt eine Fällung hervor, doch löst sich dieser Niederschlag in einem Überschuß von essigsaurem Ammon wieder auf. Aus diesem Grunde ist die Fällung durch Ammoniak bei Gegenwart von Essigsäure, die für sich die Fällung nur wenig beeinflußt, nicht zu empfehlen, da hierbei die Bildung von Ammonacetat unvermeidlich ist. Man muß daher bei Gegenwart von Essigsäure mit oxalsaurem Ammon fällen.² Vgl. auch: Allgemeines Verhalten der seltenen Erden zu den Reagentien — Ammoniak Bd. I, S. 43 und Trennung mittels Ammoniak Bd. I, S. 221.

Zirkonerde fällt man aus kalten Lösungen mit Ammoniak, da das aus heißen Lösungen gewonnene Zirkonhydroxyd in Form eines Niederschlages gewonnen wird, der von Salpeter- und Salzsäure kaum angegriffen wird, eine Erscheinung, die in der Umwandlung in die Metazirkonsäure ihre Erklärung finden dürfte. Daher dekantiert und wäscht man das Zirkonhydroxyd mit kaltem Wasser.<sup>3</sup>

Bei Gegenwart von Ammonacetat fällt Ammoniak in der Kälte einen leicht filtrierbaren Niederschlag, der in Essigsäure vollständig löslich ist, während dieses das Zirkonhydroxyd nicht tut (Mandl a. a. O.).

Bei manchen Erden ist die Fällung nicht quantitativ, es sind offenbar die sich hierbei bildenden Ammonsalze daran schuld. So z. B. berichtete von der alten Yttria (also Ytteriterden) bereits Berlin, daß es bei der Analyse nicht vorteilhaft ist, dieselbe durch Ammoniak zu fällen, da das Hydrat etwas löslich ist; Ätzkali und Oxalsäure sollten sich hierzu besser eignen.

Hillebrand<sup>5</sup> fällte ein sehr reines Didym aus einer Chloridlösung mit Ammoniak — von 1,0626 g Oxyd blieben 0,0026 g in Lösung und Mengel<sup>6</sup> sagt, daß er beim Cer stets ca.  $1^{1}/_{2}^{0}/_{0}$  zu wenig fand, wenn er mit Ammoniak die Bestimmung ausführte.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Für Hydroxylamin ist dieses nur beim Thorium bewiesen, s. Trennung der seltenen Erden vom Uran S. 34.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Bührig, J. pr. 1875, (2) **12**, S. 235-236; Venable und Belden, J. Am. Ch. Soc. **20**, p. 273-276.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Alfred Mandl, Z. an. 1903, 37, S. 254.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Berlin, K. Vet. Ak. Hdl. 1835, p. 209; Pg. A. 1838, 43, S. 107-108.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Hillebrand, Pg. A. 1876, 158, S. 75.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Mengel, Z. an. 1899, S. 68.

Zirkonhydroxyd ist in starkem Ammoniak nicht merklich, in verdünntem etwas löslich.<sup>1</sup>

Da Oxalsäure und oxalsaures Ammon so generell in ihrer Anwendung als Fällungsmittel sind, finden wir, daß heute vom Ammoniak nur dann Gebrauch gemacht wird, wenn es sich um Trennung der seltenen Erden von Kalk, Alkalien und ähnlichen Metallen handelt, so z. B. beim Thoritaufschluß von Nilson³, bei den Doppelsulfaten, s. Bd. I, S. 415 von Boudouard³, Dennis und Chamot⁴ und vielen anderen, zur Trennung von Kobalt, s. S. 32 von Beringer⁵ usw.; Scheerer⁶ fällte nach dem Aufschließen des Zirkons mit Soda die Zirkonerde mit Ammoniak, ebenso fällten diese Erde: Franz¹, Hornberger⁶, Baileyゥ, Rördam¹o u. a. m.

Bei der Analyse wurde Ammoniak angewendet von folgenden Forschern: Berzelius<sup>11</sup>, Kjerulf<sup>18</sup>, Brauner<sup>18</sup>, Larsen.<sup>14</sup>

# 2. Ätzalkalien.

Wie wir oben gesehen haben, werden die seltenen Erden durch Ätzalkalien ebenfalls als Hydroxyde gefällt, jedoch ist es nicht empfehlenswert, sich derselben zu bedienen, da die an und für sich schlecht auszuwaschenden Hydroxyde leicht Alkali zurück-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Venable, J. Am. Ch. Soc. 20, p. 273-276; C. C. 1898, 1, 1095.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Nilson, Ber. 1882, **15**, 2, S. 2519.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Boudouard, Bull. chim. (3) 19, p. 10-13; C. C. 1889, 1, S. 435.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Dennis und Chamot, J. Am. Ch. Soc. 19, p. 799-809; C. C. 1897, 2, S. 1133.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Beringer, L. A. 1842, 42, S. 185.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Scheerer, Pg. A. 1843, (2) 59, S. 481-482; L. A. 1843, 48, S. 224.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Franz, Ber. 1870, 3, S. 58.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Hornberger, L. A. 1876, 181, S. 234.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Bailey, L. A. 1886, 232, S. 232-257.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Rördam, Medd. Gron. 7; Chem. Ztg. 13, S. 78; C. C. 1889, 1, S. 532

Berzelius, Gilb. An. 1818, 59, S. 248 — Gadolinit; Pg. A. 1825,
 4, S. 133 — Zirkon.

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> Kjerulf, L. A. 1853, 87, S. 13 — Cerit.

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> Brauner, Mhft. Ch. 1882, 3, S. 498 — Atomgewichtsbestimmung es Didyms.

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Larsen, Z. an. 1896, 12, S. 94 — Analyse des Zirkonniobats; bei der Analyse des Yttriumniobats wurde einmal mit Ammoniak gefällt, der Niederschlag in HCl gelöst und hierauf mit Oxalsäure gefällt.

regions I taker zieht man in solchen Fällen, wo man unbedingt righeregile zur Abscheidung wählen muß. Ammeniak von

vie naniga forscher fällten die seltenen Erden mit KOH.¹
fin toppelsulfatlösungen wird man nach dem oben Gesagten
modelie metallienfar nicht mit Ätzalkalien auställen.

ine tradichkeit des Zirkonhydrats in Natron- und Kalilange

1 - 1 Anthin, I Am Illi, Hoe. 20, p. 278-276; C. C. 1896. 1, S. 1886.

# Achter Abschnitt.

# Das Aufschließen der wichtigsten Mineralien als Ausgangsmaterial für die Darstellung seltener Erden.

### Literatur.

- 1794. J. Gadolin, K. Vet. Ak. Hdl. 1794 (2. Vierteljahr); Cr. A. 1796, 1, S. 315-316.
- 1795. Klaproth, Beitr. 1795, 1, S. 205-209, 219-221, 223 bis 224, 229.
- 1797. A. G. Ekeberg, K. Vet. Ak. Hdl. 1797, S. 156-164; Cr. A. 1799, 2, S. 64-65.
- 1801. Vauquelin, An. Chim. 36, Nr. 107, p. 143-160; Cr. A. 1801, 1, S. 231 und 233-235.
- 1802. I. Klaproth, Beitr. 1802, 3, S. 58, 61-62, 64 und. 69.
- 1802. II. Beitr. 1802, 3, S. 267-268.
- 1804. W. Hisinger und J. Berzelius, A. Gehl. 1804, 2, S. 399 und 403.
- 1804. Klaproth, A. Gehl. 1804, 2. S. 306-307; Beitr. 1807, 4, S. 145 bis 146; K. W. 1807. 1, S. 571.
- 1807. I. Klaproth, Beitr. 1807, 4, S. 128.
- 1807. II. Beitr. 1807, 4, S. 174.
- 1810. I. Klaproth, K. W. 1810, 5, S. 689.
- 1810. II. K. W. 1810, 5, S. 768.
- 1818. J. Berzelius, Gilb. An. 1818, 59, S. 247.
- 1821. Hisinger und Berzelius, Gmelins Handb. d. theor. Chem. 1821, 1, S. 460.
- 1821. Klaproth, Gmelin's Handb. d. theor. Chem. 1821, 1, S. 459-460.
- 1821. Laugier, Gmelins Handl. d. theor. Chem. 1821, 1, S. 460. 1825. J. Berzelius, P. A. (2) 4, S. 131-132.
- 1828. Marx, Schweig. Jahrb. 1, 1828, S. 481.
- 1829. J. Berzelius, K. Vet. Ak. Hdl. 1829, St. 1; Pg. A. 1829, (2) 16, S. 386, 388, 395 und 397; B. J. 1831, 10. Jahrg., S. 98.
- 1833. Berthier, An. Chim. 50, p. 362; L. A. 1833, 5, S. 246-252.
- 1835. J. Persoz, J. pr. 6, S. 49.
- 1839. Kersten, Pg. A. (2) 47. S. 389-390 und 395. 1839. G. Rose, Pg. A. 48, S. 555-557.
- 1839. Wöhler, L. A. 1839, 31, S. 122; B. J. 1841, 20. Jahrg., S. 83.
- 1840. Th. Scheerer, Pg. A. (3) 51, S. 465-466 und 475, 477-493.

- A. Beringer, L. A. 42, S. 134-135; B. J. 1844, 22. Jahrg. S. 187-188.
- 1842. Th. Scheerer, Pg. A. (2) 56, S. 480.
- 1843. Hermann, J. pr. 30, S. 184.
- 1848. H. Rose, Pg. A. (2) 59, S. 103.
- 1843. Th. Scheerer, Pg. A. 1843, (2) 59, S. 481; B. J. 1845, 24. Jahrg. S. 106-107.
- 1844. I. Hermann, J. pr. 31, S. 75-76; B. J. 1846, 25. Jahrg. S. 147-148.
- II. J. pr. 31, S. 89-94.
- 1844. III. J. pr. 33, S. 91.
- C. Rammelsberg, Pg. A. (3) 63, p. 142-147.
   S. Svanberg, Oef. K. Vet. Fhdl. 1845, Nr. 3, p. 37; Pg. A. 1845, (3) 66, S. 311; B. J. 1846, 25. Jahrg. S. 149.
- 1846. W. Hameberg, J. pr. 1846, 38, S. 509-510.
- 1846. Wöhler, Pg. A. (1) 67, S. 427.
- 1848. Marignac, Arch. sc. ph. et nat. 8, p. 265; L. A. 1848, 68, S. 212.
- 1849. An. Chim. 17, p. 209; J. pr. 1849, 48, S. 406—407. 1853. Th. Kjerulf, L. A. 87, S. 12—18. 1857. Charles F. Chandler, Pg. A. (3) 102, S. 446—449.

- 1858. Bunsen, Vogler, Jegel, J. pr. 73, S. 201-202; L. A. 1858, 105, S. 40.
- 1858. M. Holzmann, J. pr. 75, S. 321.
- 1859. C. Rammelsberg, Pg. A. 108, S. 45.
- 1860. Marignac, An. Chim. (3) 60, p. 261; Arch. sc. ph. et nat. 8, p. 121; L. A. 1860, 116, S. 361; Z. 1860, S. 134.
- 1860. A. E. Nordenskiöld und J. J. Chydenius, Oefv. K. Vet. Fhd. 1860, Nr. 3; J. pr. 1860, 81, S. 207; Pg. A. 1860 (2) 110, S. 642.
- 1861. L. Th. Lange, J. pr. 82, S. 130.
- 1861. Marignac, J. pr. 83, S. 202; An. Chim. (3) 60, p. 257.
- 1863. D. M. Balch, Am. J. Sc. (2) 23, Nr. 99, S. 348; J. pr. 1863, 88, S. 191.
- 1863. M. Delafontaine, Arch. sc. ph. et nat., Dec. 1863, 18, p. 343; L. A. 1864, 131, S. 101-102; Z. alyt. 1864, 3, S. 526; J. pr. 1865, 94, S. 197.
- 1863. H. Rose, Pg. A. (1) 118, S. 497-516; Z. alyt. 1864, 3, S. 369-370.
- 1864. Hermann, J. pr. 93, S. 111.
- 1866. Bahr und Bunsen, L. A. 137, S. 1.
- 1866. L. Hiortdahl, C. r. 61, p. 175; L. A. 1866, 137, S. 34.
- 1866. II. C. r. 61, p. 213; L. A. 1866, 137, S. 237.
- 1869. Sorby, Ber. 1869, 2, S. 337.
- 1869. H. Zschiesche, J. pr. 1869, 107, S. 66-67.
- 1870. Benno Franz, Ber. 3, S. 60; J. 1870, S. 329.
- 1870. Mellis, Bull. chim. (2) 14, p. 204; J. 1870, S. 328; Wagners Jahresbericht 1870, S. 296.
- 1875. H. Bührig, J. pr. (2) 12, S. 216.
- 1876. Rich. Hornberger, L. A. 181, S. 232.
- 1877. Nils Engström, Undersökning af nogra mineral, som minehalla sallsynta jordarter. Inaug.-Dis., Upsala 1877; Z. f. K. 1879, 3, S. 191-193.

- 1878. F. Frerichs und F. Smith, L. A. 191, S. 337.
- 1880. L. F. Nilson, Oefv. K. Vet. Fhdl. 1880, Nr. 6; Ber. 13, 2, S. 1431; C. r. 91, p. 56-59; C. C. 1880, 11, S. 563-564.
- 1882. Ber. 15, 2, S. 2519.
- 1882. H. E. Roscoe, Ber. 15, 1, p. 1275.
- 1883. A. Arche, Mhft. Ch. 4, S. 921-922.
- 1883. Brush und Penfield, Am. J. Sc. (3) 25, 459.
- 1883. H. Debray, C. r. 96, p. 828; Ber. 16, 1, S. 1096.
- 1883. L. Smith, Ch. N. 48, p. 13-15; das. 29-31; Ber. 1883, 16, S. 1886-1887.
- Auer v. Welsbach, Mhft. Ch. 5, S. 512-513, Engl. Pat. 1886,
   Juli, Nr. 9806; Amerik. Pat. 1888, 7. Febr., Nr. 377,701.
- 1885. H. Gorceix, C. r. 1885, (1) 100, p. 357.
- 1885. Ed. Linnemann, Mhft. Ch. 6, S. 335; Ber. 1885, 18, Ref. S. 459.
- 1886. G. H. Bailey, L. A. 232, S. 353-354.
- 1886. W. Crookes, Ch. N. 54, p. 41-42.
- 1886. A. E. Nordenskiöld, C. r. 103, p. 796.
- 1887. C. W. Blomstrand, Geol. Fören Förhandl. 1887, 9, p. 160; Z. K. 1889, 15, S. 99—102.
- 1887. G. Krüss und L. F. Nilson, Ber. 20, 1, S. 1666 und 1676.
- 1888. P. Kiesewetter und G. Krüss, Ch. N. 57, p. 91—92; C. C. 1888, S. 1327; Ber. 21, 2, S. 2310.
- 1889. G. H. Bailey, Ch. N. 60, p. 6-7; C. C. 1889, 2, S. 311-312;
  Z. alyt. 1890, 29, S. 743.
- 1889. K. Rördam, Medd. Gron. 7; Chem. Ztg. 13, S. 73; C. C. 1889, 1, S. 533.
- 1891. G. Krüss, L. A. 265, S. 1-24.
- 1891. L. Ouvrard, C. r. 112, p. 1444-1446; C. C. 1891, 2, S. 248.
- 1892. F. P. Venable, Am. Chem. J. 5, p. 551; Chem. Ztg. 15, Rep. S. 328; C. C. 1892, 4, 1 (4), S. 149.
- 1893. Januasch, Locke und Lesinsky, Z. an. 5, S. 283; C. C. 1894, 1, S. 13.
- 1893. L. Troost, C. r. 116, p. 1428-1429; C. C. 1893, 5, 2 (4), S. 356.
- 1893. O. Pettersson, Z. an. 4, S. 1-9.
- 1894. L. M. Dennis und F. L. Kortright, Z. an. 6, S. 35.
- 1894. L. M. Dennis und W. H. Magee, Z. an. 7, S. 250.
- 1895. P. Schützenberger, C. r. 120, p. 664 und 963; C. C. 1895, 1, S. 871; Z. alyt. 1896, 35, S. 644.
- 1895. H. L. Wells und H. W. Foote, Z. an. 10, S. 434-437.
- 1896. G. P. Drossbach, Ber. 29, 3, S. 2452; J. Soc. ind. 15, p. 889; J. 1897, 1, S. 1025—1028.
- 1896. Moissan und Lengfeld, C. r. 122, p. 651; C. C. 1896, 1, S. 887.
- 1896. P. Schützenberger und O. Boudouard, C. r. 122, p. 697-699; C. C. 1896, 1, S. 1141.
- 1896. F. P. Venable und Thomas Clarke, J. Am. Ch. Soc. 18, p. 434 bis 444; C. C. 1896, 2, S. 11-12.
- 1897. M. Delafontaine, Ch. N. 75, p. 229-230; C. C. 1897, 2, S. 98.
- L. M. Dennis und E. M. Chamot, J. Am. Ch. Soc. 19, S. 799-809;
   C. C. 1897, 2, S. 1133.

1897. Buddäus, Preussner, Itzig und Oppenheimer, Deutsch. Patentsch. Nr. 95061; Patentbl. 19, S. 2; C. C. 1897, 1, S. 486.

1897. Frontstein und Mai, Deutsche Patentsch. Nr. 93940; C. C. 1897, 2, S. 1087.

1897. G. Glaser, Z. alyt. 36, S. 217; C. C. 1897, 1, S. 851.

1897. E. Hintz und H. Weber, Z. alyt. 36, S. 27; C. C. 1897, 1, S. 7306.

1897. G. v. Knorre, Z. agw. S. 722.

1897. P. Nikolajew, Russ. mineral. Ges. (2) 35, Protokolle 11—13, 1897;
 Z. K. 31, S. 505; C. C. 1899, 2, S. 785.

1897. P. Schützenberger und O. Boudouard, C. r. 124, p. 481-482.

1897. O. N. Witt, Fünfte gutachtliche Äußerung, als Manuskript gedruckt.

1898. O. Boudouard, Bull. chim. (3) 19, p. 10; C. C. 1898, 1, S. 435.

1898. J. Lesinsky, Dis., Bern, S. 5-9.

1898. W. Muthmann und H. Roelig, Z. an. 16, S. 451; Roelig, Dis., Universität München 1898, S. 11.

1898. C. v. Scheele, Z. an. 17, S. 315.

1800. L. Stützel, Dis., Universität München, S. 31.

1900. G. Urbain, An. Chim. (7) 19, S. 184.

1900. Otto N. Witt und Walter Theel, Ber. 33, 1, S. 1315.

1001. H. Behrens, Arch. Neer. (2) 6, p. 70; C. C. 1902, I, S. 296.
1001. G. und E. Urbain, C. r. 132, p. 136—138; C. C. 1901, I, S. 437—438.

1002. E. Benz, Z. agw. 15, Heft 13, S. 308-309.

1902. W. Muthmann, H. Hofer und L. Weiss, L. A. 320, S. 261-262; Dis., Polytechnikum München 1902, S. 39-40.

1902. K. Postius, Dis., Polytechnikum München 1902, S. 9.

Die bisherigen Trennungsverfahren gestatten nicht, größere Quantitäten der Erden ohne viele Operationen und ohne Verlust an Material zu verarbeiten. Man muß daher beim Abschätzen der Ausgangsmaterialmengen gerade den letzten Umstand berücksichtigen und das Mineralquantum eher etwas höher bemessen.

Handelt es sich aber um die Verarbeitung mehrerer Kilogramm Mineralien, so ist bei solchen Mengen ein einziger Aufschluß, darauffolgendes Fällen und Verglühen der Oxalate in unseren für solche Verarbeitungen meist nicht eingerichteten, wissenschaftlichen Laboratorien eine viel Zeit in Anspruch nehmende Arbeit.

Zuvor soll an dieser Stelle das Aufschließen der wichtigsten, für die Verarbeitung auf seltene Erden in Betracht kommenden Mineralien besprochen werden. Hierbei hat man einen Unterschied zwischen solchen Steinarten zu machen, die sich durch Salz-, Salpeter- oder Schwefelsäure aufschließen lassen, und solchen, welche diesen Säuren widerstehen und nur der Einwirkung von Kaliumbisulfat bezw. Flußsäure unterliegen. In die letzte Gruppe gehören alle Metallsäuren enthaltenden Mineralien, wie z. B. Samarskit, Fergusonit, Euxenit, Äschynit usw.

#### 1. Cerit.

Der Cerit, bekanntlich in der reichlich vorkommenden derben Art ein Aggregat vieler Körper, die in ihrem zufälligen Zusammentreffen kein chemisches Interesse in Anspruch nehmen können, enthält unter diesen, und das ist wichtig, mindestens zwei<sup>1</sup> seltene Erden enthaltende Mineralien (Auer 1884).

Cerit.

| Spez.<br>Gew. | Vorkommen | Cerit-<br>erden<br>% | Literatur                                                                                  |
|---------------|-----------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4,53          | Schweden  | 67,0                 | Vauquelin, J. pr. 1843, 30, S. 194.                                                        |
| 4,66          | "         | 54,5                 | Klaproth, Beitr. 1807, 4, S. 140.                                                          |
|               | ,,        | 68,6                 | Hisinger K. W. 1816, 1 Supplbel.                                                           |
|               | "         | 71,83                | Rammelsberg, Pg. A. 1859, 107, S. 631.                                                     |
|               | 22        | 68,4                 | Hermann, J. pr. 1861, 82, S. 406.                                                          |
|               | "         | 59,43                | Nordström, K. Vet. Ak. Hdl. 1873, 30, p. 16.                                               |
|               | "         | 66,1                 | Muthmann und Stützel, Ber. 1899, 3, S. 2667;<br>Stützel, Dis., Universität, München, 1899. |

Das eine, den überwiegenden Hauptbestandteil des Cerits ausmachend, ist in Salzsäure leicht aufschließbar und mag ungefähr das enthalten, was den reinen, kristallisierten Cerit, welcher nur von Nordström zur Analyse verwendet wurde und der Formel [SiO<sub>3</sub>]<sub>3</sub>Ce<sub>2</sub>[OH]<sub>3</sub>[CeO](CaFe)<sup>2</sup> entspricht, charakterisiert. Das andere ist mit Salzsäure nicht aufschließbar und kann auf diese Weise von dem ersten geschieden werden. Von Schwefelsäure wird es aufgeschlossen.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Nach Cossa (Accad. Lincei Ser 3°, Transunti Vol. 11, p. 191, Roma 1877—78; Z. K. 1879, 3, S. 325) enthält der Cerit neben dem Cer-, Lanthan- und Didym-Silikat noch ein anderes Cermineral, welches fast voll-kommen didymfrei ist und schon durch Behandlung mit Wasser zersetzt wird.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Für die Herleitung der Formel dieses Minerals kann nur die Analyse Nordströms verwendet werden, da es die einzige ist, zu welcher Kristalle benutzt wurden; diese führt aber ganz genau zu dem obigen Ausdruck, in welchem unter Ce die Summe der Ceritelemente zu verstehen ist. Die früheren, mit derbem Cerit ausgeführten Analysen gaben sämtlich einen größeren Gehalt an Wasser und einen geringeren an Monoxyden, das Material derselben war somit unzweifelhaft ein verändertes. Außerdem enthält der derbe Cerit auch nach H. Fischer verschiedene Beimengungen (P. Groth, Tabellarische Übersicht der Mineralien, 1898, S. 121). Der Gehalt an Ceriterden wechselt zwischen 55 und 70%. Die meisten guten Cerite besitzen 60 und mehr % Ceriterden.

Da der Cerit in seiner gewöhnlichen derben Form nur durch Schwefelsäure vollständig aufzuschließen ist, bedienten sich auch die meisten Chemiker dieses Aufschlußmittels.

Nachdem von der in Arbeit zu nehmenden Quantität ein Teil im freien Feuer geglüht und rasch gelöscht worden ist, zerstößt man das Mineral soweit, daß die größten Körner etwa die Größe eines Hanfkornes haben. Also nicht fein gepulvert oder gar geschlämmt, was die Arbeit enorm erschweren würde (Auer 1884).

In dieser Form behandelt man das sog. Ceritklein mit den entsprechenden Säuren.

### A. Salzsäure.

Wird das Ceritklein mit roher Salzsäure in einer Porzellanschale übergossen und der Wärme eines Wasserbades ausgesetzt, so beginnt bei der Einwirkung der Säure zugleich mit dem Aufschließen eine schwache Chlorentwicklung, von dem vierwertigen Cer des geglühten Cerits herrührend.

Man dampft bis fast zur Trockne ein, zieht dann mit angesäuertem heißem Wasser die gebildeten Chloride aus und behandelt die feuchte Masse noch einige Male in gleicher Weise mit Salzsäure.

Schließlich bleibt die Kieselsäure in Gestalt der ursprünglichen Körner zurück.

Falls dem Cerit nichts von dem erwähnten zweiten Minerale beigemengt war — was selten vorkommen, bei größeren Stücken nie zu finden sein dürfte —, so ist die Kieselsäure weiß; anderenfalls erkennt man nun deutlich das Gemenge. Das unaufgeschlossene Mineral durchzieht die Kieselsäurekörner in feinen Schichten oder derberen Formen.

Die gewonnene Mutterlauge läßt man von der fein aufgeschlämmten Kieselsäure — aus dem nicht zu vermeidenden feingepulverten Cerit stammend — klären und filtriert später den Rest. Man engt sie ein, filtriert event. abermals und fällt dann die Erden aus der sauren Lösung mit Oxalsäure aus, wie dieses

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Beim Aufschließen mit Salzsäure oder Koenigswasser erhielt Kjerulf (1853) immer 32 % SiO<sub>2</sub>, die dem äußeren Anschein nach fast rein war, bei der Behandlung mit Flußsäure aber noch fast die Hälfte Ceriterden enthielt. Durch Aufschließen mit Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub>, dem eine Spur Salpeter zugesetzt war, will Kjerulf die Kieselsäure vollkommen rein abgeschieden haben (s. Schluß dieses Abschnittes S. 77).

auf S. 49 genau beschrieben ist (Klaproth 1804 und 1821; Hermann 1843; Kjerulf 1853; Auer v. Welsbach 1884; Muthmann und Roelig 1898; Stützel 1899 und Böhm).

Mit Salpetersäure schlossen den Cerit auf: Laugier (1821), Hisinger und Berzelius (1804), sowie mit einem Gemisch von Salz- und Salpetersäure (Königswasser) Hisinger und Berzelius (1804 und 1821), Klaproth (1804), Persoz (1835), Beringer (1842) und Kjerulf (1853). Der Aufschluß mit Königswasser hat jedoch gegenüber der Salzsäure keine Vorteile, denn er ist hierbei ebenso unvollständig (Kjerulf). Der Cerit muß nach Beringer (1842) sehr fein gepulvert sein, wenn der Aufschluß mit Königswasser gelingen soll, daher zog dieser Chemiker wie viele andere es vor, den Cerit mittels Schwefelsäure aufzuschließen.

### B. Schwefelsäure.

Das feingepulverte Mineral wird in einer Porzellanschale mit Schwefelsäure zu einem dicken Brei angerührt. Nach einigem Stehen tritt eine heftige Reaktion unter bedeutender Volumvermehrung und teilweisem Verdampfen der angewandten Säure ein, wobei sich die vorher braune Masse in ein weißes lockeres Pulver verwandelt (Mosander 1843, Holzmann 1858, Rammelsberg 1859, Zschiesche 1869, Bührig 1875, Muthmann und Roelig 1898). Debray (1883) rührt 500 g des Ceritpulvers mit 500 g Wasser zusammen (Urbain [1900] feuchtet nur den Cerit mit H<sub>2</sub>O an), setzt unter starkem Umrühren 375 g konzentrierte Schwefelsäure hinzu und dampft die heiß gewordene Masse bis zur Entwicklung von SO<sub>3</sub> ab, indem durch ununterbrochenes Rühren ein Anbacken am Boden der Porzellanschale verhindert wird.

Nach Arche (1883) rührt man 500 g des feinen, durch wiederholtes Stoßen und Schlämmen erhaltenen Pulvers nach dem Trocknen mit 200—220 g Schwefelsäure zu einem steifen Brei an und setzt bei fortwährendem Rühren mit einem Spatel noch 50 ccm H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> hinzu.<sup>2</sup> Die Farbe dieses Breies ist dunkelbraun. Wenn Flüssigkeit und Mineral gut gemischt erscheinen, so rührt man gleichmäßig weiter, wobei man allmählich ein Fester- und Steiferwerden des Breies, ein Treiben und Aufblähen und schließ-

Auch Urbain (1900) empfiehlt ca. zwei Drittel des Ceritgewichtes — Schwefelsäure.

Beringer (1842) setzt sogleich einen großen Überschuß von Säure hinzu, was jedoch den Angaben aller anderen Chemiker widerspricht.

lich ein Steigen der Temperatur beobachtet. Der Brei wird immer fester, das Rühren geht nur mit großer Kraftanwendung vor sich, die Temperatur steigt immer mehr und unter Entweichen von großen Massen dicker weißer Dämpfe - von verdampfter überschüssiger Schwefelsäure herrührend — geht das Aufschließen vor sich. In diesem Moment unterbricht man das Rühren; die Masse, welche anfangs dunkelbraun gefärbt war, färbt sich licht und wird trocken, so daß sie bei weiterer Behandlung mit dem Spatel zu stauben beginnt. Das erkaltete Pulver, welches man ohne Mühe mit dem Spatel in derselben Schale erhält, trug Arche direkt in kleinen Portionen in 6-8 Liter Wasser von 0-2°, während die meisten Forscher dasselbe durch schwaches Glühen noch entwässerten. Das Erhitzen soll man nach Marignac (1849) bei einer Temperatur vornehmen, die noch unter Rotglut liegt aber hinreichend ist, um den größten Teil der überschüssigen Säure zu vertreiben. Bunsen, Vogler und Jegel (1858) glühten so lange, bis eine Probe sich beim Lösen eisenfrei erwies.1 Hierauf läßt man erkalten und setzt das Pulver in kleinen Portionen<sup>2</sup> dem mit Eis gekühlten Quantum Wasser unter Umrühren zu, damit sich die Masse nicht erhitzt und das Pulver nicht zusammenbackt. Die schwefelsauren Salze lösen sich auf und hinterlassen einen Rückstand, der wesentlich aus Kieselsäure besteht, welche durch Eisenoxyd rot gefärbt ist.

Lange (1861) und Sonnenheim (1870) wollen beim Auf-

Wenn es auf einen Verlust von Erden nicht ankommt, so kann man die Masse bis zur beginnenden Rotglut erhitzen und sie eine Viertelstunde auf dieser Temperatur halten, um den größten Teil des Eisens und Calciums zu entfernen. Ersteres bleibt bei dem Eintragen der erkalteten Masse in kaltes Wasser als Eisenoxyd und basisches Ferrisulfat, letzteres nach Behrens (1901) als Calcium-Cerosulfat zurück.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Setzt man eine zu große Menge Salz auf einmal hinzu, so erstarrt dasselbe ganz wie Gips zu einer schwer löslichen Masse, weil hierbei viel Wärme frei wird, die wiederum die Bildung der entsprechenden Hydrate verursacht, welche bekanntlich in Wasser viel schwerer löslich sind als die wasserfreien Salze (vgl. hierüber die Sulfatmethode Bd. I, S. 317).

Wenn man mit einigermaßen beträchtlichen Quantitäten von Cerit arbeitet, so verlohnt es sich nicht der Mühe, den unangegriffenen Rückstand, oder die von dem durch Kochen ausgefällten Niederschlage abgegossene Mutterlauge weiter zu verarbeiten (Marignac 1849).

Ist der unlösliche Teil sehr groß, so extrahiert man ihn nochmals mit kaltem Wasser, bis sich nichts mehr löst, oder entwässert ihn von neuem und trägt das Pulver in kleinen Portionen in Wasser ein (Urbain 1900).

lösen der Aufschlußmassen eine ziemlich bedeutende Wasserstoffentwicklung beobachtet haben. Selbst nach <sup>3</sup>/<sub>4</sub> jährigem Liegen des so ausgezogenen Cerits konnte bei der abermaligen Behandlung mit Schwefelsäure und nachheriger Extraktion mit Wasser diese Erscheinung beobachtet werden.

Rammelsberg (s. Sonnenheim 1870) nahm an, daß diese Gasentwicklung von Eisen herrührt, das beim Pulvern vom Mörser abgerieben wurde, machte außerdem geltend, daß man auch im Basalt Eisen ebenfalls gefunden hat, also im Cerit solches enthalten sein könnte. Sonnenheim neigt der Ansicht hin, daß in Kontakt mit starken Säuren die niedrigen Oxyde des Cerits teilweise sich auf Kosten des Wassers höher oxydieren.

Die Auflösung wird abfiltriert und darauf entweder bis zum Sieden erhitzt, wie es zuerst Marx (1828) und später z. B. Marignac (1849), Zschiesche (1869) und Schützenberger (1896) taten, wodurch der größte Teil der schwefelsauren Ceriterden fast gänzlich frei von den Schwermetallen ausgefällt wird, oder man fällt die Erden aus schwach saurer Lösung mit Oxalsäure, wie es z. B. Frerichs und Smith (1878), Arche (1883), Crookes (1886), Urbain (1900) u. a. m. taten.

### C. Alkalien.

Kjerulf (1853) machte die Beobachtung, daß Cerit mittels Natriumcarbonat, dem kein Salpeter zugesetzt ist, aufgeschlossen, einen zu hohen Prozentsatz SiO<sub>2</sub> liefert. Selbst bei Anwendung von Natriumcarbonat war noch Kieselsäure in den Ceritoxyden hinterblieben (3,22 °/<sub>o</sub> mit Spuren Kalk), welche nur durch nochmalige Behandlung mit Schwefelsäure gewonnen werden konnten. Bereits Klaproth (1804) hatte auf die Unbrauchbarkeit des Kaliumcarbonats als Aufschlußmittel hingewiesen. Mit der doppelten Menge kohlensauren Kaliums geschmolzen zeigte die Mischung keinen Fluß, sondern die Masse war bröcklig.

#### 2. Gadolinit.

Ebenso wie der Cerit ist der Gadolinit ein Silikat. Während der erstere hauptsächlich Ceriterden enthält und Yttererden nur in sehr geringen Mengen, finden wir diese Verhältnisse beim Gadolinit gerade umgekehrt; außerdem ist Beryll ein fast nie<sup>1</sup>

Nach Scheerer (1840, S. 477-493) hat man beryllerdefreie und beryllerdehaltige Gadolinite zu unterscheiden. Zu den ersteren gehören:
 der Gadolinit von Finbo, 2. der von Brodbo, 3. der von Ytterby; zur

fehlender Bestandteil dieses Minerals. G. und E. Urbain (1901) isolierten aus dem Gadolinit 4°/<sub>0000</sub> Thorerde, fanden also in 100 kg=4 g ThO<sub>2</sub>.) Seine Formel ist nach Groth [SiO<sub>4</sub>Be(YO)]<sub>2</sub>Fe, worin Y die ganze Gruppe der Yttererden vorstellt.

Ein guter Gadolinit enthält 45° bis 55° Erden, jedoch wechselt das Verhältnis von Cerit- und Yttererden je nach dem Fundort, was aus nachstehender Tabelle ersichtlich ist.

| Spez.<br>Gew.   | Vorkommen                                              | Cerit-<br>erden<br>% | Ytterit-<br>erden<br>%            | Literatur                                                                                             |
|-----------------|--------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4,35            | Hitteröe                                               | 6,56                 | 45,67                             | Scheerer, 1840, Pg. A. 51, S. 474.                                                                    |
| 3,96<br>bis4,18 | Schreiberhau<br>(Schlesien)                            | 5,0                  | 43,0                              | Websky, 1865, Zschr. d. geol. Ges. 17,<br>S. 566.                                                     |
|                 | Ytterby                                                | 13,45                | 37,57                             | Bahr und Bunsen, 1866, L. A. 137,<br>S. 33; J. pr. 99, S. 279.                                        |
| 4,083           | Finbo                                                  | 8,65                 | 42,75                             | Pisani, 1874, Des Cloizeaux Man. de<br>Min 2, 13.                                                     |
| 4,56            | Devils, Head,<br>Mountain,<br>Douglas Co.,<br>Colorado | 32,33                | 22,24<br>ThO <sub>2</sub><br>0,89 | Eakins, 1886, Ch. N. 53, p. 282; Z. K. 1887, 12, S. 493.                                              |
| 4,59            | ,,                                                     | 25,97                | 27,71<br>ThO <sub>2</sub><br>0,81 | Eakins, 1886, Ch. N. 53, p. 282; Z. K. 1887, 12, S. 493.                                              |
| 4,33            | Hitteröe                                               | 6,67                 | 45,62<br>ThO <sub>2</sub><br>0,35 | Blomstrand, 1887, G. F. F. 8, p. 442,<br>Lunds Univ. Arskrift 1888, p. 24;<br>Z. K. 1892, 20, S. 366. |
|                 | Batum                                                  | 14,77                | 39,39                             | Tschernick, 1900, Jour. russ. phys. chem. Ges. 32, p. 252—266.                                        |

Die Erscheinung mancher Verbindungen, bis zu einem gewissen Grade erhitzt, ein eigentümliches Erglühen oder Verglimmen zu zeigen, hat die Aufmerksamkeit der Chemiker um so mehr erregt, als mit diesem Verglimmen gewöhnlich eine Veränderung des chemischen Verhaltens eintritt. So verlieren z. B. die Oxyde von Chrom, Tantal, Rhodium und Zirkon die Fähigkeit, sich in Säuren zu lösen. Diese Beobachtung hatte Berzeliust zuerst an den drei Metallen Chrom, Tantal und Rhodium gemacht. Hierauf

zweiten Klasse dagegen die Gadolinite: 1. von Kårarfvet, 2. von Falun, 3. von Hitteröe und 4. ein von Thomson und Steele analysierter Gadolinit von unbekanntem Fundort.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Berzelius, Gilb. An. 1815, 20, S. 398.

war es Wollaston¹, der die gleiche Beobachtung am Gadolinit machte. Die Feuererscheinung, welche dieses Mineral zeigt, ist sehr lebhaft. Der im Bruche glasige Gadolinit bringt sie sicherer hervor als der splitterige. Man erhitzt ihn in der Flamme vor dem Lötrohr, so daß das ganze Stück gleich auf allen Punkten erwärmt wird. In der Glühhitze fängt er dann Feuer, die Farbe ist hierauf grünlichgrau und die Auflöslichkeit in Säuren verloren. Während nicht verglimmtes Mineral sich in Königswasser in einigen Stunden auflöst, wird das verglimmte selbst in einigen Monaten nicht besonders angegriffen. Kobell², Scheerer³, Rose⁴ und in neuester Zeit K. A. Hofmann und E. Zerban⁵ haben dieselbe Erscheinung am Gadolinit (er glimmte bei ca. 430° C.) beobachtet; sie ist besonders von Kobell, Scheerer und Rose näher studiert worden.

Davy 6 bemerkte beim Erhitzen des Zirkonerdehydrats und Henneberg 7 bei derjenigen des Zirkonminerals die gleiche Glimmerscheinung (s. auch Rose a. a. O.).

Bei einer Temperatur, welche ein dünnes Platinschälchen noch nicht zum Dunkelrotglühen bringt, zeigen die darin erhitzten Zirkonkristalle ein Phosphoreszieren, das sich rasch von dem am stärksten erhitzten Teile nach allen Seiten hin fortpflanzt und bald aufhört. Hat man die Kristalle in kleine Stücke zerschlagen, so ist das Leuchten bei hellem Tageslicht deutlich wahrnehmbar. Unter einer Masse von Zirkonen zeichnen sich jedoch immer einige durch besonders auffallende Lichtentwicklung aus und diese sind dann vollkommen farblos und durchsichtig geworden; andere erglimmen weniger stark und haben ihre Färbung beibehalten, die ihnen aber durch die Hitze der Lötrohrflamme ebenso genommen wird. Das Mineral, welches einmal diese Glüherscheinung gezeigt hat, leuchtet bei späterem Erwärmen nicht wieder.

Chandler skonnte trotz sorgfältiger Erhitzung in einem dunklen Raume und bei öfterem Wiederholen der Versuche, an Zirkonen aus Buncombe County — North Carolina — diese Phosphoreszenz nicht beobachten, jedoch beim Erhitzen von Zirkonen von Norwegen und Expailly. Die Erscheinung war aber nicht schnell vorübergeheud, denn einige Kristalle leuchteten bei vorsichtiger Erhitzung länger als eine Minute. Auch verlief dieselbe bei einer Temperatur, bei welcher die Farbe des Minerals durchaus nicht affiziert wurde; erst nach dem Verschwinden der Phosphoreszenz, wenn man die Hitze bedeutend erhöhte, wurden die Kristalle gühend und verloren ihre Farbe. Durch vorsichtiges Erhitzen in einer Glasröhre und rasches Fortnehmen aus der Flamme, sowie die Phosphoreszenz erscheint, welche dann einige Sekunden fortdauert, läßt sich dieser Versuch drei- oder viermal wiederholen. Da also bei dieser

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Wollaston, Gilb. An. 1815, 20, S. 398.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Kobell, J. pr. 1834, 1, S. 91-92.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Scheerer, Pg. A. 1840, (3) 56, S. 493-500.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Rose, J. pr. 1858, 73, S. 390—395 — aus Sb. B.; B, J. 1843, S. 30; s. 1845, S. 39—40; Pg. A. 59, S. 476.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> K. A. Hofmann und F. Zerban Ber. 1903, 36, S. 3093; Chem. Ztg. 1903, 93, Repert. S. 295; C. C. 1903, 2, S. 983.

<sup>6</sup> Davy, Gilb. An. 1815, 20, S. 398.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Henneberg, J. pr. 1846, 38, S. 509.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Chandler, Pg. A. 1857, 102 [3], S. 445.

Phosphoreszenz weder ein Verlust der Farbe noch ein Verschwinden der Eigenschaft zu phosphoreszieren vorhanden ist, so kann dieselbe wohl nicht als eine mit der Feuerscheinung des Zirkonerdehydrats zusammenhängende angesehen werden, sondern sie ist ähnlich der Fluoreszenz des Flußspats. Die Feuerscheinung des Zirkonerdehydrats entsteht durch einen Übergang in einen anderen Zustand, indem dabei latente Wärme frei wird (Chandler a. a. O.).

Samarskit zeigt eine schwächere Lichterscheinung als der Gadolinit, bei manchen Stücken war überhaupt keine wahrzunehmen, außerdem tritt

hierbei keine Volumverminderung, sondern Vergrößerung ein.1

Man hat vermutet<sup>2</sup>, daß dieses von einer veränderten Anordnung der Atome herrühre, ohne jedoch näher auf den eigentlichen Hergang hierbei einzugehen. Nach Scheerer (a. a. O.) ist eine solche Atomyersetzung sehr wahrscheinlich, und zwar keine bloße Änderung der relativen Lage derselben, sondern eine wirkliche Näherung. Während der Gadolinit von Hitteröe nach jedem Erglühen sein spez. Gewicht ziemlich bedeutend ändert, tut dieses der Orthit (Allanit und Cerin, von welchen wir heute wissen, daß sie Orthit sind) nicht. Z. B. erhöhte sich das spez. Gewicht des Gadolinits nach der Feuerscheinung von 4,35 auf 4,63.

Zur Vervollständigung vergleiche man: Regnault, An. Chim. (3.) 1,

p. 188; Pg. A. 53, S. 248; Krüger, Pg. A. 61, S. 219 u. 406.

Diese Thermolumineszenz ist eine sehr allgemeine Erscheinung und kann z. B. bei CaF<sub>2</sub> durch Bestrahlung mit Sonnenlicht, bei CaF<sub>2</sub> und CaCo<sub>3</sub> durch Bestrahlung mit Radiumstrahlen leicht hervorgerufen werden, ihr Wesen ist aber noch völlig dunkel. (Hauser, priv. Mitt.)

Ungeglühter Gadolinit wird von den starken Mineralsäuren zersetzt, und wenn man ihre Einwirkung durch etwas Erwärmen unterstützt, so ist der Aufschluß vollständig — die Kieselsäure hinterbleibt als weißer feiner Sand, wenn man die Gallerte bis zur Trockne abdampft und den Rückstand mit Wasser aufnimmt. Hat man Salpetersäure verwendet, so hinterbleibt gleichzeitig der größte Teil Eisen, da salpetersaures Eisen leicht durch Hitze zersetzt wird. Aus diesem Grunde empfahl Vauquelin (1801), zu einer Zeit, als man keine besseren Methoden für die eisenfreie Abscheidung der alten Yttria kannte, den Gadolinit mit Salpetersäure aufzuschließen. Gadolin (1796), der Entdecker dieser Erde, hatte bereits Aufschlußversuche mit Salpetersäure (1 Teil Säure vom spez. Gewicht 1,25 und 16 Teilen H<sub>2</sub>O) und Koenigswasser gemacht, gab jedoch der Salzsäure den Vorzug, da hierbei größere Mineralstücke verwendet werden können und auch die Einwirkung eine schnellere ist.

Klaproth (1802, 1807 und 1810) glühte zuvor das Mineral, wodurch dasselbe schiefrig zerklüftete und aufgelockert wurde, die schwarze Farbe verlor sich, wurde schmutzig gelb und

H. Rose, Pg. A. 1859, 103, S. 311-330.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Fuchs, N. Jahresber. 7, p. 418-434; auch J. pr. 1834, 1, S. 91.

ging ins Hellbraune über. Das gepulverte Mineral schloß Klaproth sowohl mit Salzsäure als auch mit einer Mischung dieser
Säure und Salpetersäure auf<sup>1</sup> (s. auch Berzelius 1818 und
Scheerer 1842, Fußnote, wonach ein Glühen die Löslichkeit, bezw. das Aufschließen ganz wesentlich verzögert
und unbedingt zu unterlassen ist).

Die meisten Forscher folgten dem Vorschlag Gadolins und schlossen den ungeglühten Gadolinit mit Salzsäure auf, so z. B. Ekeberg 1797, Rose 1843, Bahr, Bunsen und König 1866, Nordenskiöld 1868, Kiesewetter 1888, Krüss 1891, Urbain 1900, 1901 und Böhm.

Am bequemsten verwendet man hierzu entsprechend große Porzellanschalen, übergießt das Gadolinitpulver mit einem großen Überschuß roher Salzsäure und erwärmt auf dem Wasser- oder Sandbade. Der größte Teil der vorhandenen Erden geht schon bei der ersten Behandlung mit Säure in Lösung, während ein geringerer Anteil erst nach einer abermaligen Einwirkung der Salzsäure gelöst wird. Die zurückbleibende Kieselsäure sieht weiß aus, wenn das Mineralpulver nicht zu grob war, im anderen Falle finden sich diese unaufgeschlossen gebliebenen Anteile als schwarze Stückchen der sandartigen Kieselsäure untermischt. Empfehlenswert ist es, die überschüssige Säure zuvor abzudampfen und hierauf den Rückstand mit Wasser aufzunehmen.<sup>2</sup> Nachdem man die Erdlösung nochmals aufgekocht hat, um etwa in Lösung gegangene Kieselsäure abzuscheiden, fällt man aus schwach saurer Lösung die Erde mittels Oxalsäure.

Wie bereits oben erwähnt, kann man den Gadolinit mit allen Mineralsäuren aufschließen. Zur Bestimmung des Eisens im Gadolinit schloß König³ 0,3812 g in einer geschmolzenen Glasröhre mit verdünnter Schwefelsäure auf. Mit Kaliumpermanganat hierauf titriert fand er 9,76°/<sub>0</sub> Eisen. Nordenskiöld (1886) bediente sich daher auch der Schwefelsäure zum Aufschließen des Gadolinits.

Für analytische Zwecke empfahl Vauquelin (1801), das Mineral mit 2 Teilen Ätzkali zu schmelzen.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Klaproth, Beitr. 1810, 5, S. 174.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Nach Urbain (1900) soll man die Lösung zur Trockne eindampfen und den Rückstand mehrere Stunden bei 110° trocknen, um die Kieselsäure unlöslich zu machen, hierauf mit Wasser aufnehmen und filtrieren.

s. Bahr und Bunsen 1866, S. 27.

### 3. Monazit. Monazitsand.1

Seit 1895 hat sich ein neuer Zweig der chemischen Industrie entwickelt, welcher sich mit der Herstellung der für die Gasglühlichtbeleuchtung erforderlichen Thorium- und Cersalze beschäftigt. Die Gasglühkörper enthalten durchschnittlich 99% Thoroxyd und 1% Ceroxyd, und etwa in gleichem Verhältnis steht der Verbrauch an Nitraten der beiden Metalle, welche zur Imprägnierung der Glühstrümpfe benutzt werden.

Der nächstliegende Weg zur Gewinnung dieser Salze wäre der, die Thorverbindungen aus Thorit, welcher etwa 50%, Thorerde2 enthält, herzustellen, das erforderliche Cer aber aus Cerit zu gewinnen, welcher mindestens 50% Ceroxyd zu liefern vermag und dessen bekanntes Vorkommen in Schweden reichlich genug zu sein scheint, um auf lange Zeit hinaus dem Bedarf zu genügen. Beide Mineralien sind Silikate und durch Säuren leicht aufschließbar. In der Tat hat man im Anfange auf diese Weise gearbeitet und es herrschte zu jener Zeit ein wahres Thoritfieber im Aufsuchen neuer Lagerstätten. Hochprozentige Erze waren sehr selten; ein nicht geringer Teil der von Norwegen aus angebotenen Mineralien erwies sich als thoriumfrei, oder doch so geringhaltig, daß eine Verarbeitung nicht geeignet erschien. Der Mangel an der nötigen Vorsicht und Fachkenntnis (s. S. 164) beim Kinkauf dieser Mineralien hatte oft große Verluste zur Folge.3 Man erkannte sehr bald, daß der Thorit in Norwegen nicht in annähernd denjenigen Mengen aufgefunden werden kann, welche erforderlich gewesen waren, um dem Bedarf der Gasglühlichtindustrie zu genügen. Es wurde notwendig, andere Quellen für Thorerde zu auchen. Von den sehr wenigen Mineralien, welche einen Gehalt

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bei der großen technischen Bedeutung dieses Minerals war es erwünscht, an dieser Stelle dessen Vorkommen und Gewinnung usw. genau zu beschreiben.

<sup>\*</sup> Nach Drossbach (J. G. W. 1895, 38, S. 481) schwankte der Gehalt des 1895 im Handel vorkommenden Thorits zwischen 20 und 40% ThO<sub>4</sub>; nach Ling (das. 38, S. 635; Chem. Ztg. 1895, S. 1468—1469) enthielten ausgesuchte Stücke 50%, während Witt und Theel (Ber. 33, S. 1315) 60—70% ThO<sub>4</sub> angeben.

Chem. Ztg. 1895, 1, S. 682.

an diesem seltenen Oxyd aufweisen, erwies sich der Monazit als das zugänglichste.

Wie man früher den Monazit als eines der seltensten Mineralien der Erdrinde betrachtete, wie auch die griechische Ableitung seines Namens "einsam vorkommend" besagt, fand man seit 1888 ihn als akzessorischen Bestandteil eruptiver Granite, Diorite und in Gneisen in weit voneinander getrennten Plätzen der Erdoberfläche, in den Vereinigten Staaten, Canada, Süd-Amerika, England, Schweden, Norwegen, Finnland, Rußland, Belgien, Frankreich, Schweiz, Deutschland, Österreich und Australien, und weitere Nachforschungen werden wohl seine noch größere Verbreitung in ähnlichen Gesteinen anderer Länder konstatieren.

Doch bildet er meistens nur einen geringen Teil des Gesteins und ist in vielen Fällen nur durch das Mikroskop auffindbar.

Die Anregung, welche die Auersche Erfindung zum Suchen nach thorhaltigen Mineralien gegeben hatte, zeigte bald, daß das Genie im Bunde mit zäher Beharrlichkeit selbst anscheinend unübersteigliche Schwierigkeiten überwindet und mit dem Rüstzeug wissenschaftlicher Forschung, wie mit einer Wünschelrute, der Erde ihre verborgensten Schätze zu entlocken vermag.

Orville A. Derby, der Direktor des National-Museums in Rio de Janeiro, hatte durch Schlämmung von Schutt, den Gneis und Granitgesteine lieferten, auf weiten Strecken an der Küste Brasiliens Monazit nachgewiesen, und bald darauf fand man denselben in den Sanden der Flüsse von Nord- und Süd-Carolina sowie Canada,<sup>1</sup>

Es ist merkwürdig, daß die seltenen Erden, besonders die Monaziterden, mit Vorliebe in Gesellschaft mit Edelmetallen, namentlich Gold sich finden. Die amerikanische Zeitschrift "Engineering and Mining Journal" vom 10. November 1894 berichtet p. 452, daß in den Golddistrikten des westlichen Teiles von Nord- und Süd-Carolina in den Geschieben der Bergflüsse ein Sand, bestehend in der Hauptsache aus braunen oder gelbbraunen Kristallen, gefunden werde. Dieser Monazitsand wurde wegen seiner Schwere beim Goldwaschen schon lange bemerkt, aber als wertlos beiseite geworfen, bis man den Wert desselben durch Derbys Anregung erkannte. Es wurde nun der Ge-

O. A. Derby, Vorkommen von Monazit als akzessorischen Bestandteil von Gesteinen; Am. J. Sc. 1889, [37] 3, p. 109; s. auch H. Bunte, J. G. W. 1895, 38, S. 547; das. 1896, 39, S. 561.

winnung des Monazitsandes eine größere Aufmerksamkeit zugewendet, und man sammelte nach den amerikanischen Berichten im Monat August 1895 65 t und mindestens ebensoviel in den darauffolgenden Monaten September, Oktober. Die in der amerikanischen Gasfachzeitschrift "Progressive Age" vom 1. Oktober 1895 erfolgte Veröffentlichung, daß die Minen von Nord- und Süd-Carolina jährlich 20000 t Carolina-Monazitsand liefern könnten, entspricht nicht den tatsächlichen Verhältnissen. Nach Erfahrung des bekannten und mit dortigen Verhältnissen vertrauten Landesgeologen Nitze war für damalige Zeit der zwanzigste Teil, also 1000 t, noch zu hoch gegriffen.

Demselben Forscher verdanken wir eine genaue Beschreibung der amerikanischen Monazitsandlager,<sup>2</sup> der wir das Folgende entnehmen:

"Die für den Handel in Betracht kommenden Monazitablagerungen sind diejenigen, welche sich im Schwemmland der Flüsse und deren Untergründen und in Sandablagerungen längs der Seeküste finden. Solche Lagerstätten konnten sich nur in Ländern bilden, welche von der erodierenden Tätigkeit der prähistorischen Gletscher verschont blieben, welche einst einen großen Teil der Erde, besonders in der nördlichen Hemisphäre bedeckten. In den Ländern, welche jenseits der Grenzen der früheren Eisberge liegen, ist die weiche, obere Schicht von zerfallenen Felsen an ihrer Stelle verblieben, abgesehen von Veränderungen, welche durch die Wirkung des fließenden Wassers verursacht wurden. Solch oberflächlicher Detritus kann eine Mächtigkeit von 50 bis 200 Fuß besitzen, je nach den lokalen Bedingungen und der bezeichnende Name Saprolith "verfaulter Stein" ist von F. Becker für solche Massen von zu Erde zerfallenen, aber nicht fortgeschwemmten Gesteinen angewendet worden.

Durch Wassererosion und säkulare Bewegungen sind diese Saprolithe weiter zerkleinert worden und in die Strombetten und deren Untergrund gelangt. Hier wird das Material durch das fließende Wasser einem natürlichen Sortierungs- und Konzentrationsprozeß unterworfen, indem die schweren Mineralien zuerst und bei einander abgelagert werden; dies nennt man eine "Placer-Ablagerung", ein den Goldgräbern wohlbekannter Ausdruck. Wo

J. G. W. 1895, 38, S. 763.

<sup>\*</sup> J. G. W. 39, S. 88-89; Glasers An. f. Gewerbe- und Bauwesen 39, S. 127.

die Saprolithen ursprünglich Monazit führten, wurde dieses Mineral wegen seines hohen spez. Gewichtes (4,9—5,3) angehäuft mit Mineralien, wie Rutil, Brookit, Menaccanit (FeTiO<sub>3</sub>), Magneteisenstein, Granat, Hornblende, Feldspat, Quarz usw. Die Ablagerungen der Seesandbänke erklären sich ähnlich. Hier löst die Brandung, wenn sie sich an Klippen von Monazit führenden kristallinen Gesteinen bricht, diese auf und wäscht die leichteren Erden und Mineralien weg, wobei sie natürlich konzentrierte Ablagerungen von Monazitsand, mit geringerer oder größerer Beimischung fremder Mineralien, längs der Küste zurückläßt.

Die geographischen Striche, an denen solche abbaufähige Monazitablagerungen gefunden werden, sind sehr beschränkt an Zahl und Ausdehnung und finden sich, soweit unsere Kenntnis bis jetzt reicht, nur in Nord- und Süd-Carolina in den Vereinigten Staaten, an der brasilianischen Küste, am Senarkafluß in Rußland und vereinzelt in Australien (Drossbach).

Von den brasilianischen Ablagerungen mag gesagt sein, daß sich die hauptsächlichsten in den Sandbänken an der Seeküste im äußersten südlichen Teil der Provinz Bahia finden. Sie sind hier fortwährend dem Wellenschlag und der Ebbe und Flut unterworfen, und während heute monazitreiche Flecken an gewissen Stellen gefunden werden, kann ihre Lage morgen gänzlich verschoben und sogar aus erreichbarer Entfernung gerückt sein, wodurch sich den Arbeiten für einen regelrechten lokalen Abbau bedeutende Schwierigkeiten entgegenstellen.

Über das russische und australische Vorkommen ist bis jetzt wenig bekannt.

In den Vereinigten Staaten stehen die Schwemmsandablagerungen von Nord- und Süd-Carolina allein. Diese Fläche beträgt 1600—2000 Quadratmeilen; sie liegt in den Kreisen Burke, Mc. Dowell, Rutherford, Cleveland und Polk Nord-Carolina und erstreckt sich bis zum Kreis Spartanburg und Greenville in Süd-Carolina. Damit soll nicht gesagt sein, daß diese ganze Fläche Monazit führt, sondern nur, daß innerhalb dieser Grenzen jene zerstreuten Ablagerungen liegen, welche sich als abbaufähig erwiesen haben.

Die hauptsächlichsten Ablagerungen findet man am Ufer des Silber-, Süd- und Nord-Muddy-Flusses, an der Henry- und Jacobs-Gabelung des Catawba-Flusses, am ersten und zweiten Broadriver. Diese Flüsse haben ihre Quellen in den Südbergen (Southmountains), einem östlichen Ausläufer des Blue Ridge. Das Gestein der Gegend ist Granit-Biotit-Gneis und Diorit-Hornblende-Gneis. Der Monazit kommt in den Kiesablagerungen der Flüsse und deren Untergründen vor. Die Dicke des Flußkieses beträgt 1 bis 2 Fuß und der stärkste der Bergseen, in welchem er vorkommt, übersteigt 12 Fuß, ist aber gewöhnlich weniger stark.

Der Prozentgehalt an Monazit in dem ursprünglichen Sand ist sehr wechselnd, zwischen Spuren und 1-2%. 1896 waren jedoch diese oberen Ablagerungen erschöpft und der Monazit mußte aus dem tiefer liegenden Grundkies gefördert werden. Dieses wird in der Weise ausgeführt, daß Löcher von 1-2 m Tiefe gegraben werden, indem der obere wertlose Schutt entfernt, und der darunter liegende Monazit enthaltende Sand mit einer Schaufel zutage gefördert wird. Man gewinnt den Monazit, indem man den Sand und den Kies in Rinnen und Schleusen durch einen schwachen Strom fließenden Wassers wäscht, genau nach der Methode, wie das Placer Gold verarbeitet wird. Die Rinnen sind etwa 2,40 m lang, 50 cm breit und ebenso tief und aind mit einer sanften Neigung nach der Offnung der Grube Zwei Männer arbeiten an einer Rinne, der eine schaufelt den Sand auf ein am oberen Ende der Rinne angebrachtes Sieb und der andere arbeitet den Inhalt durcheinander mit einer großen Gabel oder einer durchlöcherten Schaufel, um den leichteren Sand abzuschlämmen. Die Rinnen werden jedesmal am Ende eines Arbeitstages geleert, der gewaschene und angereicherte Monazit gesammelt und getrocknet. Falls sich Magneteisenstein in demselben befindet, wird derselbe mittels eines Magneten entfernt. Viele der schweren Mineralien wie Zirkon, Rutil, Brookit, Menaccanit, Granat usw. können nicht völlig beseitigt werden, da ihr spez. Gewicht demjenigen des Monazits sehr nahe steht. Der für den Handel präparierte Sand ist deshalb nach dem Waschen durchgängig noch kein reiner Monazit. Ein gereinigter Sand mit 65-75% Monazit wird für eine gute Qualität betrachtet. Zuweilen werden zwei Schleusenrinnen übereinander angewandt. Der Sand wird ohne Rücksicht auf Verlust in der ersten gewaschen, wobei ein kleiner Teil sehr reinen Produktes erhalten wird, welches vielleicht an 85% Monazit herankommt. Das vom unteren Ende der ersten Rinne in das obere Ende der zweiten fließende Material enthält noch den größten Teil des Monazits. Es wird in dieser zweiten Rinne

einem ähnlichen Waschprozeß unterworfen, wobei eine zweite Sorte Sand gewonnen wird, welche, wie gesagt, 60—70% Monazit enthält. Aus dieser Rinne findet immer ein unvermeidlicher Verlust von Monazit am Ende statt, der zuweilen beträchtlich ist. Häufig wird die zweite Sorte nach dem Trocknen weiter gereinigt, indem man sie in einem feinen Strahl aus einer engen Röhre ausfließen läßt, die etwa 1—1½ m über einem ebenen Brett oder einem Tisch angebracht ist. Sowie es auf einen Haufen fällt, sammelt sich der leichtere Sand mit einigem feinkörnigen Monazit zusammen an der Peripherie des Haufens an und wird fortwährend mit einer gewöhnlichen Kleiderbürste fortgebürstet.

Ein anderes primitives Verfahren ist landläufig, wobei man diesen feinen Sandstrahl durch eine Kornschwinge fallen läßt, wie sie die Farmer verwenden, um die Spreu vom Weizen zu sondern, wobei die leichteren Sandkörner und der feine Monazit auf einen Haufen geschleudert werden, getrennt vom schweren Monazit und anderen Mineralkörnern (Rutil, Granat usw.). Dieses trockene Material wird dann wieder in den Schleusenrinnen gewaschen und so eine dritte Sorte von feinkörnigem Monazit erhalten."

Man sieht ein, daß es bei diesen Wasch- und Konzentrationsmethoden erstens unmöglich ist, ein vollkommen reines Monazitprodukt in einiger Menge zu gewinnen, da bei weitem der größte Teil nur 65—70% enthält, dessen Rest 35—25% hauptsächlich Rutil und Granat und einige andere schwere Mineralien sind; zweitens findet stets ein bedeutender Verlust von Monazit beim Schlämmen statt; und drittens ist es ein zeitraubender und langweiliger Prozeß.

Die Ausbeutung der brasilianischen Monazitsandlager hat bis heute hauptsächlich in der Hand des Amerikaners Gordon gelegen, der zuerst, da die Brasilianer den Sand als ziemlich wertlos ansahen, denselben gegen ganz geringe Vergütungen von vielleicht £ 2 bis £ 3 pro Tonne als Ballast nach Hamburg verschiffen ließ, um ihn dort in der Hauptsache an deutsche Fabrikanten von Thorium mit großem Nutzen zu verkaufen; der Hamburger Preis zur billigsten Zeit stellte sich doch immer auf Mk. 300 bis Mk. 400 pro Tonne. —

Auch die Thoriumfabrik der Auergesellschaften wurde durch Mr. Gordon mit Monazitsand versorgt und so ist es erklärlich daß sich um ihn der Mythus eines Monopols für die Ausfuhr dieses Artikels aus Brasilien bildete, und ebenso ist es erklärlich, daß die Wiener Thoriumfabrik, welche die wirklichen Verhältnisse genau kannte und derzeit einen verhältnismäßig großen Konsum hatte, vor mehreren Jahren auf die Idee kam, sich das Monazitsandmonopol wirklich zu verschaffen, da dasselbe der wirksamste Schutz gegen die immer mächtiger heranwachsende, speziell deutsche Konkurrenz in Glühkörpern gewesen wäre. Wegen der Unsicherheit der in Brasilien herrschenden politischen Verhältnisse, welche auch jetzt wieder ihren Einfluß auf die Monazitsandbeschaffung ausüben, blieben diese Pläne unausgeführt — ein Monopol in diesem Lande kann auch nie eine Sicherheit bieten.

Jedenfalls bildeten die größeren deutschen Thoriumfabrikanten, mit veranlaßt durch die Gefahr, welche für ihr Bestehen und gleichzeitig für das Bestehen der deutschen Glühkörperfabrikation in dem Wiener Plane bestanden hatte, einen Ring, um einerseits Preisschleudereien zu vermeiden, andererseits aber auch bei der Monazitsandbeschaffung einen größeren Einfluß auf Gerden ausüben zu können.

Neuerdings haben die in Betracht kommenden brasilianischen binnelstaaten, denen nach und nach der Wert des an ihren Küsten lageruden Sandes klar wurde und die nun in der Verpachtung der Ausühr und in ihrer Belegung mit Ausfuhrzoll beträchtliche binnelstage von Ausfuhrrechten verhandelt. Auf diese schönen kund wurde der Zentralstaat aufmerksam und nahm sein kustenrecht in Auspruch. Es entspann sich ein Rechtsstreit, wodurch die Austuhr bis zur Entscheidung desselben inhibiert wurde.

Diese Verhältnisse verursachten, daß der schon immer betriebenen Nerstellung des Thoriums aus Glühkörperasche die größte Aufmerksamkeit von allen Seiten zugewandt wurde und der Proje ihr das Ausgangsmaterial auf das Doppelte sich steigerte.

Nach omer Statistik von Dr. David T. Day, dem Chef der Divinien of Mining and Mineral Resources bei dem United States traducted Survey over die Mineralienproduktion in den Vermonten Statistick und 1901 betrug die Monazitproduktion im Werte von Mk. 248900, im Jahre 1900 122222 kg im Werte von Mk. 204981. Die Erzeugung war also

Chan the Nonactandmarktes befindet sich im Handelsblatt der 1901 um 72306 kg zurückgegangen und dementsprechend der Wert pro Kilogramm von ca. 50 Pfg. auf ca. 73 Pfg. gestiegen.<sup>1</sup>

Für die künftige Beschaffung des brasilianischen Monazitsandes kommt besonders Espirito Santo mit seinen sehr bedeutenden Lagern in Betracht, denn in Bahia soll die Ausbeute nicht mehr lohnend sein.

Für die deutsche Glühkörperfabrikation wäre eine Monopolisierung ihres wichtigsten Materials sehr bedauerlich, denn der Artikel Glühkörper ist nur durch die freie Konkurrenz zu der jetzigen erfreulichen Entwicklung gekommen, und eine erhebliche Verteuerung dieses Konsumartikels würde eine Einschränkung des Verbrauchs naturgemäß herbeiführen.<sup>2</sup>

Es wäre daher wünschenswert, daß der natürliche Regulator für die Preise, Angebot und Nachfrage und der freie Wettbewerb, auf diesem Gebiet bald gesunde Verhältnisse herbeiführt, damit die Glühlichtbeleuchtung und der modernste Zweig 'chemischer Technik zur ganzen Bedeutung für die Industrie und das Beleuchtungswesen gelangen kann.

Der Monazit ist ein Cerophosphat —  $PO_4(Ce, La, Di)^3$  —, in welchem ein Teil des Cers durch die anderen Ceriterden vertreten ist. Die Thorerde ist kein integrierender Bestandteil des Minerals, sondern nur eine ziemlich regelmäßige Beimengung desselben, ihre Menge schwankt deshalb in weiten Grenzen. Der von der deutschen Industrie am meisten verarbeitete Bahia-Monazit enthält höchstens  $5-6^{\circ}/_{\circ}$  Thorerde, während sein Gehalt an Erden der Ceritgruppe  $50-60^{\circ}/_{\circ}$  und darüber beträgt, wovon etwa die Hälfte auf das Cer selbst entfällt (Witt und Theele 1900). Nach Drossbach (a. a. O. S. 481) enthält der brasilianische Monazit meist  $60-70^{\circ}/_{\circ}$  Ceritoxyde,  $0.5-1.5^{\circ}/_{\circ}$  Thorerde, sowie erhebliche Mengen von Terbiumoxyd und Ytterit-

 $<sup>^1</sup>$  Z. agw. v. 23. Sept. 1902, S. 973—975; J. G. W. 1902, 45, S. 750; über ältere Offerten s. Söhren, das. 39, S. 562 — z. B. 150 Dollar für 1000 kg Monazitsand in Fässern von 500 kg Inhalt mit 3,5% ThO<sub>2</sub>.

J. G. W. 46, S. 272, 771; das. 45, S. 274; Jour. des usines à gaz,
 März 1903, Bd. 67; s. auch J. G. W. 1904, Heft 7, S. 146.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Neben Thorium- und Ytteriterden sind zuweilen auch Zinn und Silicium in geringer Menge vorhanden; letzterer Gehalt dürfte wohl auf einer bei diesen Mineralien häufigen Zersetzung durch kieselsaures Wasser beruhen und nicht als ursprünglicher Bestandteil zu betrachten sein; Groth, Tabellarische Übersicht der Mineralien 1898, S. 84.

erden. Douilhet, Séquard und Chenal¹ gelang es bei der fabrikatorischen Verarbeitung des Monazits, annähernd den ausbringbaren Gehalt an Oxyden der einzelnen seltenen Erden zu ermitteln: Thoriumoxyd 4,6%, Ceriumoxyd 20—25%, Lanthanoxyd 15%, Praseodymoxyd 1%, Neodymoxyd 3—4%, Samariumoxyd 0,2—2%, Gadoliniumoxyd weniger als 0,5%, Yttriumoxyd 1,5%, Daß sich aus den Monazitrückständen Terbiumoxyd gewinnen läßt, haben neuere Arbeiten, wie z. B. diejenigen von Marc bewiesen (s. Kapitel "Wahl der Ausgangmaterialien").

Diese Gehalte stehen in starkem Mißverhältnis mit dem oben gegebenen Verbrauch der Gasglühlichtindustrie. Als daher Thorit 1895 wieder auf dem Markte erschien, beschäftigten sich nur sehr wenige Firmen mit der Verarbeitung von Monazit (Drossbach a. a. O. S. 582). Das geplante Pariser Syndikat für norwegischen Thorit konnte jedoch nicht zusammentreten, da die

Thoritvorräte bald vergriffen waren.2

Indem nun der Bedarf an Thorsalzen zur Verarbeitung gewaltiger Mengen von Monazit zwingt, kann nur ein verschwindender Bruchteil der gleichzeitig mitgewonnenen Ceriterden in Form von Ceronitrat verwendet werden, während für die Hauptmenge derselben eine nützliche Verwendung bis jetzt fehlt, wenn man von Vorschlägen absieht, welche sich nicht auf die Eigenart dieser merkwürdigen Körper, sondern lediglich auf das Bestreben, sie irgendwie zu beseitigen, gründen (s. Schlußkapitel dieses Bandes).

Die Monazite des Handels stellen drei Varietäten dar — ohne Rücksicht auf Norwegen, welche Monazite nach Drossbach 3 4,9% ThO2 enthalten —: 1. Brasilmonazit, feine bernsteingelbe abgeschliffene Körper; 2. Carolina Monazite des Cleveland County, wohlausgebildete scharfkantige gelbe Kristalle, gemengt mit den integrierenden Bestandteilen des dortigen Laterits, dem der Monazit entstammt — Chromeisenstein, Titanit, Granat und Zirkon; 3. Monazit der nordöstlichen Ausläufer der blauen Berge, dunkelbraune, hanfkorn- bis erbsengroße ausgebildete Kristalle (Drossbach 1896).

Nach Penfield\* rührt der Thoriumgehalt des Monazits ledig-

Dauilhat, Séquard und Chenal, Z. agw. 1900, 7. Aug., S. 792-794; J. G. W. 1900, 43, 8, 698.

Glinzer, J. G. W. 1895, 38, S. 298.
 Drossbach, J. G. W. 1895, 38, S. 481.

Penfield, Am. J. Sc. 24, p. 250 und 36, p. 322.

lich von beigemengtem Thorit her. Er schließt dieses daraus, daß der Kieselsäuregehalt des Monazits ungefähr im selben Verhältnis zur Thorerde steht, wie dieses im Thorit der Fall ist. Indessen ergaben Drossbachs Versuche<sup>1</sup>, daß auch aus feinst pulverisiertem Monazit durch Salzsäure nicht alle Thorerde ausgezogen werden kann, was der Fall sein müßte, wenn Thorit ausschließlich die Ursache des Thorgehaltes wäre. Nach Hidden, Kerr, Genth<sup>2</sup> und anderen besteht der Monazitsand von Nordamerika aus einem Gemenge folgender Mineralien: Monazit, Tetradymit, Brookit, Quarz, Chromit, Anatas, Korund, Turmalin, Pyrop, Zirkon, Epidot, Fibrolith, Columbit, Samarskit, Xenotim, Montanit, Fergusonit, Rutherfordit, Talk, Tremolit, Magnetit, Limonit, Menaccannit, Hämatit, Asbest, Cyanit, Corindon, Rutil und Aktionolith. Drossbach (a. a. O.) bezeichnet als Hauptbestandteile neben Monazit besonders Quarz, Albit, Chromit, Magnetit, Granat, Samarskit, Aschynit und Zirkon (s. Thorit).3

Jedenfalls ist die Zusammensetzung der Monazitsande eine sehr komplexe, und richtet sich der Wert derselben ausschließlich nach dem Thoriumgehalt.

Wie aus umstehender Tabelle (A) ersichtlich, ist der Gehalt der Monazite an Thorerde ein außerordentlich variabler, selbst derjenige der Monazite ein und desselben Fundortes (Tab. B).

Die technische Verarbeitung des Monazitsandes findet sich aus leicht begreiflichen Gründen nicht in der Literatur beschrieben und ist vielmehr ein Geheimnis der einzelnen Fabriken. Bekanntlich erfährt man erst dann eine technische Methode, wenn solche durch eine bessere ersetzt worden ist, was besonders aus den Drossbachschen Arbeiten hervorgeht.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Drossbach, J. G. W. 1895, 38, S. 581.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Hidden, Kerr, Genth, Am. J. Sc. 1889, [3] 38, p. 203.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Uran will Zerban (Ber. 1903, 36, S. 3911) in sämtlichen Monazitsanden nachgewiesen haben (s. Bd. I, S. 21); Hidden und Pratt (Am. J. Sc. 1898 (4), 6, p. 463—468; Z. K. 1900, 32, S. 600) wollen in einigen grünen Monazitkristallen (Macon Co.) eine isomorphe Vertretung der ThO<sub>2</sub> durch UO<sub>2</sub> bemerkt haben. Hidden (Am. J. Sc. 1888, (3), 36, p. 380—383; Z. K. 1890. 17, S. 413) fand wie Drossbach in einem Monazitsand (Hendevson Co.) neben Zirkon und Xenotim Samarskit. Ebenso wie der Samarskit Uran enthält, gibt es uranhaltige Thorite, die auch dem Monazitsand beigemengt sein können, s. S. 105. Nach den neuesten Untersuchungen Haitingers (Wien. Anz. Aug. 1904) enthält der Monazitsand auch Radium, das jedoch an die Gegenwart von Baryum gebunden ist.

| A.1 Fundort der Sande  | Ceritoxyde | Ytteritoxyde | 7/ <sub>0</sub> 1,10 <sup>2</sup> |
|------------------------|------------|--------------|-----------------------------------|
| Canada (Quebek)        | 50,20      |              |                                   |
| Connecticut            | 61,00      | -            | 1,40 3                            |
| Nord-Carolina (Shelby) | 63,80      | 1,52         | 2,32 4                            |
| " " (Bellewood)        | 59,09      | 2,68         | 1,19 5                            |
| Brasilien (Bahia)      | 53,00      | 1,20         | 1,20 8                            |
| " (Minas-Geraes)       | 51,00      | 2,20         | 2,40 7                            |
| " (Rhio-Chico)         | 53,00      | 3,20         | 4,80 8                            |
| " (Villa Bella)        | 62,40      | 4,40         | 5,30 9                            |
| " (Goyaz)              | 64,10      | 5,10         | 7,60 10                           |

| B. <sup>11</sup> Fundort des<br>Monazits | Thoroxyd | Autor der Analyse                               |  |
|------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------|--|
| Miask-Ural                               | 5,5      | Blomstrand, Z. K. 21, S. 367.                   |  |
| " "                                      | 17,82    | 1 Diomstranu, Z. A. 21, S. 301.                 |  |
| Hvalö                                    | 10,51    | 1                                               |  |
| Moos, Norwegen                           | 4,54     |                                                 |  |
| " "                                      | 9,20     | Blomstrand, Geol. För. 1887, 9,                 |  |
| Dillingsö                                | 3,81     | p. 160; 11, p. 379                              |  |
| "                                        | 9,60     |                                                 |  |
| Pisek, Böhmen                            | 5,85     | Blomstrand, Z. K. 19, S. 5.                     |  |
| Portland                                 | 8,25     | 1                                               |  |
| Burke, Co. Nord-Carolina                 | 6,49     | Penfield, J. Am. Ch. Soc. (3) 24, p. 250.       |  |
| Amelia, Co. Virginia                     | 14,28    |                                                 |  |
| n n n                                    | 18,60    | Dunnington, J. Am. Ch. Soc. (4) 24,<br>p. 158.  |  |
| Nord-Carolina                            | 18,01    | Thorpe, Ch. N. 71, p. 139; Z. K. 28,<br>S. 221. |  |

Nach Ling 12 ist Thoriumoxalat stets ein Zwischenprodukt der Verarbeitung des Minerals auf Nitrat. Es war daher ein durchaus richtiger Gedanke, bereits in Amerika die Verarbeitung des Monazits auf Thoriumoxalat vorzunehmen und das fertige Oxalat nach Europa abzusetzen, wo es auf Nitrat verarbeitet wurde. 1895 sollen nicht unbeträchtliche Mengen solchen Tho-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Die Analysen beziehen sich auf Materialien, die von den groben Verunreinigungen befreit waren.

<sup>2, 3, 6-10</sup> Gray, Chem. Ztg. 1895, S. 705; J. G. W. 1895, 38, S. 571.

<sup>4. 5</sup> Glaser, Chem. Ztg. 1896, S. 612.

Die Analysen wurden mit ausgesuchten Monazitkörnern ausgeführt.
 Ling, Chem. Ztg. 1895, 2, S. 1468.

riumoxalats von Amerika aus nach Europa verschifft worden sein und es ist interessant, daß Amerika, welches den deutschen Markt auf diese Weise an sich zu bringen suchte, heute ein sehr bedeutender Abnehmer reinen Thoriumnitrats deutscher Provenienz ist.<sup>1</sup>

Auch Drossbach<sup>2</sup> berichtet, daß 1895 ein Halbprodukt des Handels unter dem Namen Thoriumpräzipitat dem Thorit und Monazit ernstlich Konkurrenz machte. Es handelte sich um ein technisches Thoriumoxydhydrat mit einem Gehalt von 86—88% ThO<sub>2</sub>, das zu \$80 pro Pfund Thoriumoxyd gehandelt wurde, Dieses Hydrat war im Gegensatz zu anderen Handelswaren sehr rein und auch durch Laien leicht weiter zu behandeln. Es genügte, dasselbe in Salzsäure zu lösen, mit Oxalsäure auszufällen und das Oxalat durch Verglühen in Oxyd umzuwandeln.

Die Hauptrolle spielt aber heute noch immer der Monazitsand, und zwar fast ausschließlich derjenige brasilianischer Provenienz. Die übrigen Sorten sollen sich ungemein schwer verarbeiten lassen und die daraus gewonnene Thorerde bei weitem teurer zu stehen kommen als die aus brasilianischem Material gewonnenen Oxyde. 1895 wurde zum Preise von 950 Mk. ein brasilianischer grobkörniger Sand von 4—8°/0 Gehalt angeboten, der sich leichter als alle bisherigen Mineralien verarbeiten ließ. Sein Thorgehalt rührte von beigemengtem Thorit her, der sich bekanntlich vollständig mit Salzsäure aufschließen läßt. 1903 kosteten 100 kg brasilianischer Monazitsand 1200—1500 Mk. bei einem Gehalt von 4—5°/0 ThO<sub>2</sub>.

Der Monazitsand wird in Säcken zu 50 kg verladen und, wie bereits bemerkt, nur nach dem Thoriumgehalt gehandelt.

In den meisten<sup>3</sup> Fällen wird der Monazitsand (Drossbach, 1896, verwendete den Sand fein gemahlen) mit konzentrierter Schwefelsäure — etwas mehr als die doppelte Menge des Minerals (v. Scheele 1898) — in der Wärme aufgeschlossen, wodurch

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Z. agw. 1899, S. 63; J. G. W. 42, S. 140.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Drossbach, J. G. W. 1895, 38, S. 581.

<sup>\*</sup> Kersten 1839, Gorceix 1885; Blomstrand 1889; Dennis und Kortright 1894; Ling, Chem. Ztg. 1895, S. 1468; Schützenberger und Boudouard 1896 und 1897; Dennis und Chamot 1897; v. Knorre 1897; v. Scheele 1898; Urbain 1900; Douilhet, Séquard und Chenal, Z. agw. 1900, 7. Aug., S. 792—794; J. G. W. 1900, 43, S. 698; Behrens 1901.

die Phosphate der seltenen Erden verhältnismäßig leicht in die lösliche Form übergehen. Der Aufschluß soll wesentlich schneller beendet sein, wenn man den trocknen Sand in die erhitzte Schwefelsäure einträgt, als wenn man ihn in die kalte Säure gibt und dann erhitzt. Einmaliges Behandeln mit H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> schließt nicht immer allen Monazit auf. Man erhitzt bis zum Rauchen der Masse, worauf dieselbe zum dicken Brei erstarrt, den man entweder bis zur Trockne verdampft, oder auch in diesem Zustande direkt nach dem Erkalten in kaltem Wasser löst (v. Knorre 1897; v. Scheele 1898).

In Lösung befinden sich neben Phosphorsäure, Titansäure und Ferro- bezw. Ferrisulfat vor allen Dingen die Sulfate der Ceriterden, Thorerde und die im Monazit in sehr geringen Mengen enthaltenen Yttererden.

Der unlösliche Rückstand bestand z.B. bei den Versuchen von G. v. Knorre (1897) im wesentlichen aus schwer aufschließbaren Silikaten, Kieselsäure, sowie Titan- und Magneteisen — Titansäure kann man leicht in der Lösung mit Wasserstoffsuperoxyd (rotbraune Färbung), sowie auch durch die Blaufärbung bei der Reduktion mit Zink nachweisen. Nach Glaser, Benz und Treadwell (s. unten) enthält der Rückstand auch Tantalsäure.

Aus der erhaltenen Lösung scheidet man die Rohoxalate mittels Oxalsäure ab; in manchen technischen Betrieben wird jedoch das Thorium zuvor auf basischem Wege mittels Ammoniak angereichert (Drossbach), auch dürfte die Technik von dem von Witt angegebenen Natriumcarbonatverfahren (Bd. I, S. 263) Gebrauch machen.

Durch Schmelzen mit Alkalien kann man die Phosphorsäure beseitigen und solche in der Technik als Alkaliphosphate zum Nebenprodukt machen. Bei der Analyse des Monazits ist das Schmelzen mit Alkalcarbonaten sogar unerläßlich — Berzelius; Kersten 1839; Hermann 1844; 1864 mittels NaOH; ebenso Brush und Penfield.

Um die Kieselsäure und Phosphorsäure zu beseitigen, behandelte Urbain (1900) die Monazitsande mit Soda in großen Schmelztiegeln<sup>3</sup> und nahm das Reaktionsprodukt mit Wasser auf.

<sup>1</sup> Wenghöffer, B. Pharm. 1897, Heft 3, S 88-89.

<sup>\*</sup> Drossbach, J. G. W. 1895, 38, S. 581.

<sup>\*</sup> Urbain (1900) hat diese Versuche in einem für diesen Zweck sehr geeigneten Fabrikofen angestellt. Derselbe war aus feuerfesten Ziegeln ge-

Die Phosphate und Silikate gingen hierbei in Lösung, während der unlösliche Teil die Metalloxyde enthielt. Noch feucht wurde der Rückstand mit Schwefelsäure behandelt, die ungefähr <sup>2</sup>/<sub>3</sub> des Gewichtes der Oxyde betrug, ohne daß man die Bildung von Klümpchen zu befürchten gehabt hätte, was der Fall gewesen wäre, wenn man die trockene Masse mit Schwefelsäure behandelt hätte. Unter beständigem Rühren dampft man die überschüssige Schwefelsäure ab, wodurch sich das Volumen der Masse merklich vergrößerte. Die entwässerten Salze wurden hierauf mit der zehnfachen Menge Wasser behandelt, indem man nach und nach dieselben in das Lösungsmittel eintrug und beständig rührte. Nach einigen Tagen hatte sich die Flüssigkeit geklärt und wurde dekantiert.

Nachdem das Ungelöste noch mehrere Male mit Wasser extrahiert worden war, wurde es nochmals mit Schwefelsäure wie vorher behandelt und die vereinigten klaren Erdlösungen mit Oxalsäure ausgefällt (S. 49).

Zur Entfernung der Phosphorsäure wurde in neuester Zeit von Muthmann, Hofer und Weiss¹ das Überführen in Carbide empfohlen, ein Verfahren, welches die besten Resultate liefern soll und überall da zu empfehlen ist, wo die nötigen Energiequellen vorhanden sind. Die Phosphate — Monazitsand — Thoriumrückstände usw. werden bei der elektrischen Schmelzung mit Kohle — Steinkohle, Koke oder Kohlenstaub — zum größten Teil in Carbide, zum Teil auch in Phosphide verwandelt; letztere zersetzen sich beim Behandeln mit Säuren glatt in Salz und Phosphorwasserstoff. Die Lösungen enthalten niemals Phosphorsäure, so daß diese durch das elektrische Schmelzverfahren sicher und vollständig entfernt wird.

mauert und enthielt zwei große gußeiserne Kessel int halbkugelförmigem Boden, welche durch ein Steinkohlenfeuer erhitzt wurden.

Die Flamme wurde durch geeignete Anordnung gezwungen, den Weg zugleich um beide Kessel zu nehmen, bevor sie zum Schornstein gelangte. Indem man die Luftzuführung in passender Weise regelte, konnte man, ohne die Rotglut zu erreichen, bis zu einer Temperatur erhitzen, welche genügte, die überschüssige Säure zu entfernen. Die Masse wurde beständig mit einem starken Eisenstab umgerührt. Auf diese Weise konnten 40 kg Material an einem Tage verarbeitet, d. h. in wasserfreie Sulfate verwandelt werden.

Muthmann, Hofer und Weiss, L. A. 320, S. 260; L. Weiss, D. R. P. 129416 vom 31. Aug. 1901.

Der zur Erhitzung verwendete elektrische Ofen bestand eigentlich nur aus einem guten, etwa <sup>3</sup>/<sub>4</sub> Liter fassenden Graphittiegel, in welchem eine Kohlenelektrode von 40 mm Durchmesser bequem auf- und abgeführt werden konnte, was durch eine entsprechende Führung erreicht wurde.

Der Tiegel muß aus bestem Graphitmaterial hergestellt sein; es eignen sich durchaus nicht alle im Handel befindlichen Tiegel zu diesem Zwecke. Manche haben die Eigenschaft, bei der hohen

Temperatur der elektrischen Schmelze zu zerbröckeln.

Um den Tiegel, der als Kathode dient, bequem in den Stromkreis einschalten zu können, wurde derselbe mit einem gut leitenden, aus gepulverter Retortenkohle und Zuckersirup bestehenden Kitt auf eine 25 cm lange, 18 cm breite und 2 cm dicke Kohlenplatte aufgekittet, die ihrerseits durch eine Fassung mit Klemme mit dem Kabel verbunden werden konnte. Die Platte mit dem Tiegel wurde auf Chamotteziegel gestellt, bis zur Höhe des Tiegels mit Chamottesteinen umbaut und der Zwischenraum zwischen diesen und dem Tiegel mit zerstoßener Chamotte ausgefüllt.

Eine Verunreinigung der Materialien durch das Tiegelmaterial hat man nicht zu befürchten, da die Schmelzung sich nicht bis an die Tiegelwand erstreckt, wenn die Anodenkohle gut zentrisch angebracht ist.

Ein guter Tiegel muß eine ganze Reihe, mindestens acht bis zehn Schmelzen aushalten und ein Zerspringen der Kathodenplatte passiert nie; Kühlvorrichtungen sind nicht erforderlich.

Das Aufschlußverfahren von Muthmann, Hofer und Weiss erwies sich auch bei vielen Böhmschen Versuchen, die im großen Maßstabe ausgeführt wurden, als außerordentlich handlich und fördernd, so daß ihm der Vorzug vor allen anderen Methoden gegeben wurde, sobald es sich um schwerlösliche Oxyde usw. handelte.

Der Prozeß des Schmelzens nimmt bei geschicktem Manipulieren etwa 1—1<sup>1</sup>/<sub>4</sub> Stunde pro Kilo Material in Anspruch, so daß, wenn man Reservekohlenplatten besitzt, 4—5 kg Oxyde in einem Tage aufgeschlossen werden können. Dann zieht man die Anodenkohle in die Höhe und bedeckt den Tiegel und das Carbid mit einer Schicht Kohlenpulver, um Verbrennung der Carbide zu vermeiden.

Man läßt erkalten, was etwa 12 Stunden dauert; will man den Tiegel öfter benutzen, so muß man ihn, des langsamen Abkühlens halber, in seiner Chamotteumhüllung stehen lassen. Beim Umkehren fällt das Carbid meist von selbst heraus, da es nur am Boden des Tiegels angeschmolzen und sonst von der Wandung durch eine 1 cm dicke Schicht aus ungeschmolzener Mischung getrennt ist, welche man für spätere Schmelzungen aufhebt.

Das Carbid wird in Salzsäure gelöst und kann nun nach anderen Methoden weiter behandelt werden.

Wie wir gesehen haben, enthalten selbst die gewaschenen Sande höchstens 4—5°/<sub>0</sub> Thorerde, so daß es beim technischen Betriebe aus ökonomischen Gründen oft geboten erscheint, die ersten Aufschlußprodukte so zu gewinnen, daß in ihnen bereits eine Anreicherung der Thorerde stattgefunden hat.

Diesem Bedürfnis sind jedenfalls die beiden nachstehenden Verfahren entsprungen.

1. Verfahren zur Gewinnung eines ca. 50% Thorerde enthaltenden Materials aus Monazitsand von Frontstein und Mai (1897).

Der Aufschluß erfolgt wie gewöhnlich mit Schwefelsäure. Die erhaltenen Rohoxalate erhitzt man in eisernen Tiegeln auf Dunkelrotglut und nimmt das resultierende dunkelbraune Produkt mit Salzsäure auf. Die erhaltene Chloridlösung wird abgedampft und der Chloridrückstand auf freier Flamme — am besten auf einer Asbestplatte — so lange erhitzt, bis die Masse weiß geworden ist und keinen Salzsäuregeruch zeigt. Hierbei bilden sich Oxychloride s. Bd. I, S. 206), so daß beim Extrahieren mit Wasser ein ca. 50% ThO2 enthaltender Rückstand hinterbleiben soll — in Lösung befinden sich die Cerbasen. Dieses thorreiche Produkt wird ausgewaschen und nach dem Lösen in Salzsäure nach einem beliebigen Verfahren weiter gereinigt.

2. Das Verfahren von Buddäus, Preussner, Itzig und Oppenheimer (1897) bezweckt hauptsächlich die Anreicherung ganz armer Monazitsande von Nord-Carolina mit beträchtlichem Gehalt an Zirkon und Titaneisen sowie mit ca. 1% Thorerde zu einem Produkt mit 10—20% ThO<sub>2</sub>.

Der Sand wird durch Quetschwalzen so weit zerkleinert, daß er die Feinheit des brasilianischen Sandes hat, ungefähr  $^1/_4$ — $^1/_2$  mm Korngröße. Hierauf wird er bei  $400-500^\circ$  in geschmolzenes Ätznatron oder Ätzkali eingetragen. Dieses greift nur die Monazitkörner an, während Titaneisen und Zirkon unverändert bleiben. Beim Auslaugen der Masse mit heißem Wasser gehen phosphorsaures Alkali und Alkalihydrat in Lösung, so daß man

hieraus leicht dreibasisches phosphorsaures Alkali durch Kristallisation als Handelsprodukt gewinnen kann und ebenso aus den Laugen durch Eindampfen Ätzalkali, welches man wiederum zum Aufschluß benutzt.

Den ausgewaschenen Rückstand rührt man mit etwas alkalisch gemachtem Wasser auf, um die leichteren phosphorsäurefreien Oxyde der Erden von den schweren unaufgeschlossenen Körnern des Titaneisens und Zirkons abzuschlämmen, was sehr leicht und vollständig von statten geht. Die abgeschlämmten Oxyde dekantiert man und trocknet den Oxydschlamm, welcher ein feines Pulver darstellt und sich leicht lösen läßt.

Zur weiteren Anreicherung des Materials an Thorerde wird das so erhaltene Produkt mit wäßriger schwefliger Säure oder anderen verdünnten Mineralsäuren behandelt, wobei die Cerbasen fast vollständig gelöst werden sollen, während ein ralativ thorreiches Produkt zurückbleibt.

Im Betriebe wird sich jedenfalls empfehlen, die Operation derartig auszuführen, daß man den erhaltenen Schlamm in hölzerne, geschlossene und innen ausgebleite Bottiche mit Wasser vermischt und schweflige Säure in die Masse leitet. Wenn man die Gase den Kiesröstöfen entnimmt, in denen die schweflige Säure durch Abrösten von Schwefel- oder anderen Kiesen dargestellt wird, so wird die zur Auflösung in den Bottichen erforderliche Wärme durch die Röstgase selbst geliefert. Im anderen Falle müßte man wohl mit einer Bleischlange und Dampf für die erforderliche Temperatur sorgen.

Der ausgewaschene Rückstand wird in einer Säure gelöst und nach einem lukrativen Verfahren gereinigt.

Auf basischem Wege mittels Ammoniak dürfte man den Zweck des Anreicherns besser und sicherer erreichen, indem man wie Smith (Bd. I, S. 237) vor längerer Zeit empfohlen, etwa den vierten Teil der Erden mit Ammoniak ausfällt. Selbst der große Praktiker Drossbach entschied sich für dieses Verfahren und ebenso bedienten sich noch andere Forscher desselben. Die von Smith angewandte Mosandersche Chlormethode (Bd. I, S. 134) für den gleichen Zweck dürfte daher weniger in Betracht kommen, jedoch sei auf das von Brauner (1898) ausgearbeitete Verfahren mittels Oxalsäure (Bd. I, S. 305) sowie auf die Natriumcarbonatmethode von Witt (Bd. I, S. 263) besonders hingewiesen. Diesen Methoden schließen sich noch eine Reihe anderer Verfahren an,

auf welche in dem Kapitel "Trennungsmethoden" Rücksicht genommen ist.

Nur der Vollständigkeit halber sei hier ein von Kosmann

(1897) patentiertes Verfahren kurz beschrieben.

Die auf gewöhnliche Weise durch Aufschließen mit Schwefelsäure erhaltene Sulfatlösung der Monaziterden wird zunächst bis zur Bildung eines bleibenden Niederschlages mit Ammoniak versetzt und sodann mit Salzsäure wieder schwach angesäuert. Nach der Behandlung mit Schwefelwasserstoff läßt man 24 Stunden stehen; ein Schlamm von Aluminium- und Eisenphosphat sowie Schwefelzinn hat sich inzwischen zu Boden gesetzt, außerdem aber auch bei richtigen Konzentrationsverhältnissen (d. h. bei einem Überschuß von Schwefelammon) die Hauptmenge des Didyms. Die über dem Niederschlag stehende Lauge wird abgehebert und nacheinander mit Wasserstoffsuperoxyd, Ammoncitrat und Ammoniak versetzt, bis sich ein bleibender Niederschlag bildet, der aus Aluminiumphosphat und Thoriumhydroxyd besteht und ziemlich frei von den anderen Erden sein soll (s. Bd. I, S. 150). Um die Thorerde von Aluminium und anderen als Phosphaten mitausfallenden Körpern zu trennen, löst man den Niederschlag in Salpetersäure und fällt die Thorerde mit Oxalsäure; auch kann man die Phosphate zuvor durch Kochen mit Ammoniak und Essigsäure zuerst niederschlagen und gewinnt dann aus dem Filtrat das Thoriumoxalat. Letzteres kann man hierauf nach dem Lösen mit Wasserstoffsuperoxyd oder anderen Methoden reinigen. Zur Beurteilung dieses Verfahrens vergleiche man 1. Verhalten des NH, bei Gegenwart von Citronensäure Bd. I, S. 60, 2. bei Gegenwart von Essigsäure Bd. I, S. 41 und 228.

Die quantitative Analyse des Monazitsandes wird durch die komplexe Natur desselben erschwert. Den für die Analyse etwas ungünstigen Verhältnissen ist es wohl zuzuschreiben, wenn sich bis jetzt nur wenige Analytiker mit dem Studium derselben befaßt haben. Die vollständige Analyse des Monazitsandes hat in eingehender Weise nur C. Glaser¹ beschrieben. Soweit es sich jedoch um die Bestimmung von Thorium und Ceriterden handelt, also gerade in ihrem wichtigsten Teile, fällt die Analyse des Monazitsandes mit derjenigen des Monazits zusammen, und dieses Mineral war nun allerdings lange vor Glaser analysiert worden.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> C. Glaser, Chem. Ztg. 1896, S 612.

Ausschriche Angaben hierüber besitzen wir von Kersten, Hermann, Penfield und Blomstrand. Um die Phosphorsäure von den Basen zu entfernen, schmolz Kersten (1839) das Mineral mit Soda, wie dieses Berzelius empfohlen hatte. Boudouard 1888 schmolz 20 g feingepulvertes Mineral mit 40 g Soda bis zum ruhigen Fluß. Die Chlorentwicklung, welche Kersten beim Aufschließen des Monazits mit Salzsäure beobachtet haben will, konnte Wohler (1846) nicht bestätigen. Schwefelsäure mit zwei Teilen Wasser verdüngt schloß das Mineral in der Wärme auch vollsändig auß.

Whrend Kersten (1839) mit der dreifachen Menge Soda für des Ausschluß ausführte, verwendeten Hermann (1844, 1844) und Penfield für den gleichen Zweck das dreifache Drossbach kohlensaures Natronkali. Der und staubsein gepulvert sein und wird im Platintiegel NaCH) aufgeschlossen. Ist der Fluß ruhig geworden, und laugt die Schmelze mit Wasser aus. Die bekannte Art durch Salzsäure ausgefällt. Angaben kann man annehmen, daß, wenn hoher Temperatur ausgeführt wird, sämtliche Zustand übergeht. Bei Anwendung und bekannte Art durch Rose-Finkener ausgeführt zu erwarten.

wird durch konzentrierte Schwefelund die Sulfate in Eiswasser gelöst. Der und die Sulfate in Rechnung gebracht

Kaliumsulfat ab, heute verwendet kaliumsulfat ab, heute verwendet (xalsäure oder oxalsaures Ammon. oxydem der Oxalate erhaltenen Oxydem dem Oxalsäureniederschlag abdem oxalsäureniederschlag abman keine genaue Analyse an-

zufertigen beabsichtigt. Sehr oft genügt die Bestimmung des Oxalsäureniederschlages, doch ist es vorteilhaft auch die Verunreinigungen zu kennen, um eine Kontrolle zu besitzen. Die Summe der Bestandteile ergibt meist 102—103 statt 100, was davon herrührt, daß alles Ce<sub>2</sub>O<sub>3</sub> in Dioxyd übergeht. Beim Ausfällen der Oxalate darf die Lösung nur schwach sauer sein (s. S. 57; Drossbach a. a. O.). Brush und Penfield (1883) bedienten sich zur direkten Trennung der Monaziterden von Phosphorsäure und den übrigen Basen der Ammonoxalatfällung, nachdem sie den Monazit mit H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> aufgeschlossen hatten.

Glaser (a. a. O.)<sup>1</sup> und Benz (1902) verwendeten ebenfalls dieses Reagens zur Abscheidung der Erden und schlossen den Monazitsand mit Kaliumbisulfat auf, letzterer allerdings mit einem Zusatz von Fluornatrium.

0,5 g gebeutelter Monazitsand wurden mit 0,5 g Fluornatrium im Platintiegel innig gemischt und mit 10 g Kaliumpyrosulfat bei aufgelegtem Deckel allmählich bis zum ruhigen Schmelzen erhitzt. Es geschah dieses am besten so, daß man den Platintiegel mittels Asbestring in einem geräumigen Porzellantiegel befestigte.<sup>2</sup> Nach beendeter Gasentwicklung erhitzte man noch ca. 15 Minuten über freier Flamme zum schwachen Glühen, worauf die Schmelze mit Wasser und etwas Salzsäure auf dem Wasserbade ausgelaugt wurde. Nach dem Absetzen filtrierte man ab, kochte den Rückstand nochmals mit etwas konzentrierter Salzsäure, verdünnte und filtrierte wieder.<sup>3</sup> Im Filtrat (ca. 300 ccm)

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Glaser raucht den fein gepulverten und gebeutelten Monazitsand 1. mit konzentrierter Schwefelsäure ab, wie dieses Blomstrand (1887) tat, 2. dampft mit Flußsäure ab und 3. schmilzt mit Pyrosulfat.

Diese Aufschlußmethode läßt sich nach Benz (a. a. O.) bei einer Thoriumbestimmung ganz gut auf folgende zwei Operationen beschränken:

<sup>1.</sup> Eindampfen mit konzentrierter Schwefelsäure,

<sup>2.</sup> Aufschließen des abfiltrierten Rückstandes mit Kaliumpyrosulfat. Auf diese Weise erhielt Benz 11,07% Rückstand, der weder Phosphorsäure noch seltene Erden enthielt, sondern hauptsächlich aus Kieselsäure und Tantalsäure bestand. Durch Schmelzen mit Pyrosulfat und Natriumfluorid genügt sogar eine einzige Operation.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Treadwell empfiehlt diesen Modus auch in seinem Lehrbuch der quantitativen Analyse 1903, S. 22 und 358.

Der Rückstand ist frei von Thoriumoxyd und besteht hauptsächlich aus Kiesel-und Tantalsäure (Glaser, Chem. Ztg. 1896, S. 612; Benz 1902, S. 308; Treadwell a. a. O.). Beim Aufschließen mit Schwefelsäure bestand der

## www.en er wichtigsten Mineralien

men meer ment zu weit und hüte sich, eine - servicen. da eine solche nur schwer generate and trug in die zum Sieden . . . . . Ammonoxalat ein, wobei tüchtig varie. Die Oxalate setzten sich - i-cereching ab. Man prüfte stets, ob \_ .amenexalatlösung keine Fällung Leceu über Nacht filtrierte man ab so aus, wie sie auf S. 166 -ucuen fand Benz in einem süd-Mittel 4,60% ThO2. Tread-

iurch Ammoniak größtenteils ab

Cerin).

and the Unterschiede zwischen Orthit, Scheerer (1840) ein verschiedenes Steinarten gegenüber Säuren be-, - we six und dasselbe Mineral ver-Aufschließen verhalten.

= :- Benzsche Methode, da sie gez : sersche. Zur Bestimmung des 1897) den Sand mit Schwefel-

- e Fille-Fjeld und der Allanit von : Sear sein, hingegen Allanit von Scheerer Soda. Scheerer der beiden Allanite vollständig 😅 🕾 drei Namen nur ein Mineral

Namen "Orthit" gewählt hat. s: von Calcium, Eisen, Aluminium, green; seine Formel ist nach Groth OH]Ca2, worin Ce die seltenen

... Scheerer, Kerndt, Rammels-... m. veröffentlichten Analysen ist wechselnde Mengen der Erden der

suckstand im wesentlichen aus schwer sowie Titan- und Magneteisen.

### Orthit.

| Spez.<br>Gew. | Vorkommen           | Cerit-<br>erden                          | Ytterit-<br>erden | Literatur                                                                                                     |
|---------------|---------------------|------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3,288         | Finbo               | 17,39                                    | 3,80              | Hisinger und Berzelius, Afhdl. in<br>Fysik. 1818, 89; s. Scheerer, Pg. A.<br>1840, 51, S. 410.                |
| 3,79          | Snarum              | 21,53                                    |                   | Scheerer, Pg. A. 1840, 51, S. 476;<br>J. pr. 1841, 22, S. 460-465.                                            |
| 3,63          | Fillefjeld          | 21,43                                    | 1,91              | das.                                                                                                          |
| 3,50          | Hitteröë            | 20,01                                    | 0,85              | Scheerer, Pg. A. 1842, 56, S. 479<br>bis 562.                                                                 |
| 4,265         | Erzgebirge          | 9,08                                     | 37,14             | Kerndt, J. pr. 1848, 43, S. 219, 228.                                                                         |
| 3,647         | Miask               | 21,38                                    |                   | Rammelsberg, Pg. A. 1849, 76, S. 97.                                                                          |
|               | Tunaberg            | 11,11<br>und<br>3,48<br>ThO <sub>2</sub> |                   | Cleve, s. Engström, Dis., Upsala<br>1877; Z. K. 1879, S, S. 195—200;<br>J. 1879, S. 1209.                     |
| 3,54          | Kragerö             | 19,43                                    |                   | das.                                                                                                          |
| <b>3,</b> 503 | Hitteröë            | 19,77<br>und<br>0,95<br>ThO <sub>2</sub> | 1,11              | das.                                                                                                          |
| 3,041         | Ytterby             | 9,52<br>und<br>1,12<br>ThO <sub>2</sub>  | 2,92              | das.                                                                                                          |
| 3,67          | Miask               | 19,91                                    | 1,24              | Nils Engström, Dis., Upsala 1877;<br>Z. K. 1879, 3, S. 190-201; J. 1879,<br>S. 1209.                          |
| 3,39          | Ytterby             | 18,63<br>Spuren<br>ThO <sub>2</sub>      | 4,74              | das.                                                                                                          |
| 2,92          | Ytterby             | 11,52<br>Spuren<br>ThO,                  | 7,55              | das.                                                                                                          |
|               | Miask               | 13,54                                    | 7,81              | Muthmann und Stützel, Ber. 1899,<br>3, S. 2675—2677; Stützel, Dis.,<br>Universität München 1899, S. 29 u. 31. |
|               | Liano Co.,<br>Texas | 25,06                                    |                   | das.                                                                                                          |

Cerium- und Yttriumgruppe enthalten; in vielen derselben finden sich außerdem erhebliche Mengen von Thorerde. Die Gadolinerde ist nach Bettendorff<sup>1</sup> in beträchtlicher Menge in den Orthiten von Stromsböë bei Arendal sowie von Hitteröë enthalten, was bei der Wahl des Ausgangsmaterials für die Darstellung dieser Erde wohl zu berücksichtigen ist.

Nach dem Glühen soll dieses Mineral schwer zersetzt werden

(Danwur).

Das Aufschließen des Orthits geschieht nach den bekannten Methoden, die auch zur Zerlegung des Cerits benutzt werden.

Das fein gepulverte Mineral wird in großen Porzellanschalen mit konz. Salzsäure erhitzt, bis die überstehende Flüssigkeit dunkelbraun erscheint. Nachdem man die sirupartige Flüssigkeit erkalten gelassen und abgegossen hat, wird der Rückstand abermals in gleicher Weise behandelt, bis er grauweiß geworden, wozu in der Regel eine dreimalige je etwa zehnstündige Behandlung genügt. Hierauf befeuchtet man einen Teil des Rückstandes mit konz. Schwefelsäure und erhitzt so lange, bis die überschüssige Säure verjagt ist. Den weißen Rückstand trägt man in kleinen Portionen in Wasser (kaltes) ein, filtriert und versetzt mit Oxalsäure. Das Ausbleiben eines Niederschlages beweist, daß der Aufschluß gelungen ist. Im anderen Falle vereinigt man die Oxalate mit denjenigen aus der Chloridlösung erhaltenen oxalsauren Erden (Balch 1863; Engström 1879; Dennis und Magee 1894).

### 5. Thorit (Orangit).

Diese beiden Mineralien sind eigentlich Umwandlungsprodukte der ursprünglichen Substanz ThSiO<sub>4</sub> mit 81,5 °/<sub>0</sub> ThO<sub>2</sub> und 18,5 °/<sub>0</sub> SiO<sub>2</sub>, aus welcher ein Teil der Thorerde entfernt ist, und die beträchtliche Mengen Wasser aufgenommen hat. Im allgemeinen betrachtet man den Thorit als einen weniger reinen Orangit.<sup>2</sup> Der neben verschiedenen anderen Beimengungen (Eisen, Kalk, Mangan) darin vorhandene Gehalt an Blei, Zinn und wohl auch

<sup>1</sup> Bettendorff, L. A. 270, S. 377-378.

s. Breithaupt, 1866, B. u. H. Ztg. S. 82; Nordenskiöld, 1876,
 Geol. Fören. Förhdl. 3, Nr. 75, p. 226-229; Z. f. K. 1877, 1, S. 383-384.

Eisen dürfte auf isomorphe Beimischungen zurückzuführen sein, ebenso der an Uran. Letzterer¹ steigt in dem sehr unreinen und wahrscheinlich auch zersetzten Uranothorit auf 10%. Als unreine Umwandlungsprodukte von Thorit sind ferner zu betrachten: Auerlith, Thorogummit, Mackintoshit, Calciothorit, Eukrasit und Freijalith (s. Monazitsande S. 91).

Thorit.

| _                |                     |               |                                                                                       |  |  |  |
|------------------|---------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| Spez.<br>Gew.    | Vorkommen           | Thor-<br>erde | Literatur                                                                             |  |  |  |
| 4,63             | Lövö bei Brevig     | 57,91         | Berzelius, K. Vet. Akd. Hdl. 1829,<br>St. 1; Pg. A. 16, S. 392.                       |  |  |  |
| 5,397            | Brevig              | 71,25         | Bergemann, Pg. A. 1851, 82, S. 561.                                                   |  |  |  |
| 4,686            | "                   | 57,00         | das.                                                                                  |  |  |  |
| 4,88<br>bis 5,20 | 27                  | 73,80         | Chydenius, Dis., Helsingsfors 1861;<br>Pg. A. 119, S. 43.                             |  |  |  |
| 4,63             | Arendal             | 50,06         | Lindström, Geol. Fören. Förhdl. 1882,<br>5, p. 500; s. auch Z. K. 1890, 16<br>S. 121. |  |  |  |
| 4,8              | Hitteröë            | 48,66         | das.                                                                                  |  |  |  |
| 4,30<br>bis 4,32 | Landbö,<br>Norwegen | 52,58         | Hidden, Am. J. Sc. (3) 41, p. 440-441,                                                |  |  |  |

Nach den zuverlässigen Angaben Nilsons enthält der Arendal-Thorit: 17,04 SiO<sub>2</sub>; 0,86 P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>; 50,06 ThO<sub>2</sub>; 9,78 Uranoxydul; 1,67 Bleioxyd; 7,6 Eisenoxyd; 1,39 Ceritoxyde; ca. 0,7 Yttererden<sup>2</sup>; 1,99 Kalk; 0,28 Magnesia; 9,46°/<sub>o</sub> Wasser.

Zur Zeit der Auerschen Erfindung des Gasglühlichtes kannte man noch nicht die großen Ablagerungen der Monazitsande und war daher nur auf das Vorkommen des Thorits angewiesen, welches sehr begrenzt zu sein schien. Immerhin sind die Thoritlager noch nicht erschöpft, denn nach den Angaben eines zuver-

Den Thorit von Arendal, der einen großen Gehalt an Uran, Eisen und Blei aufweist, untersuchte zuerst Nordenskiöld (Geol. Fören. Förhdl. 1876, 3, Nr. 75, S. 383). Später fand man dasselbe Mineral bei Hitteröë in Norwegen (Lindström, Geol. Fören. Förhdl. 5, p. 500; Z. K. 6, S. 513) und beobachtete darin Yttererden. Auch der sog. Uranothorit, der nach Collier (Z. K. 1881, 5, S. 515; J. Am. Ch. Soc. 1880, 2, p. 73; Ber. 13, S. 1740) aus der Eisenerzregion von Champlain in New-York stammt, dürfte ohne Zweifel mit dem Arendalthorit identisch sein (Nilson 1882).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Das Gemisch besitzt dieselbe Zusammensetzung wie dasjenige aus Gadolinit (Nilson, Ber. 15, 2, S. 2524).

lässigen und großen Mineralienbureaus (priv. Mitteilung) werden jährlich viele tausend Kilo dieses sehr thorreichen Steines den chemischen Fabriken zugeführt (vgl. auch Kapitel "Monazit" S. 90).

Zur Abscheidung der im Thorit enthaltenen seltenen Erden im rohen Zustande gibt es eigentlich nur einen Weg (HCl), welcher mit nur geringen Modifikationen von allen Forschern eingeschlagen worden ist, welche sich seit Berzelius (1829) Zeiten mit der Bearbeitung dieses Minerals beschäftigt haben. (Nordenskiöld und Chydenius 1860, Delafontaine 1864, Nilson 1882, Krüss 1887, Jannasch-Locke 1893, Witt 1897, Hintz und Weber 1897, Lesinsky 1898, Urbain 1900.)

Das fein gepulverte Mineral - zur Analyse nimmt man 1 g. Hintz und Weber - (nach Urbain [1900] braucht das Pulver nur grob zu sein) wird mit Salzsäure (Jannasch [1893], Lesinsky [1898] fügten noch einige Tropfen Salpetersäure auf 5-6 g Thorit bezw. Orangit hinzu) zu einem dicken Brei angerührt und das Ganze zur Trockne eingedampft. Die hierbei von Berzelius (1829) beobachtete Chlorentwicklung am Thorit von Brevig rührte von einem Mangangehalt (2,43%/ Manganoxyd) her (Nilson 1882). Zum vollständigen Aufschluß bedarf es drei- bis viermaliger Wiederhohlung dieser Operation (Jannasch, Lesinsky 1898). Den Rückstand trocknet man hierauf mehrere Stunden bei 110°. um die Kieselsäure unlöslich zu machen, befeuchtet denselben mit wenig konz. Salzsäure, fügt eine hinreichende Menge Wasser hinzu, erwärmt eine halbe Stunde auf dem Wasserbade und filtriert schließlich von der abgeschiedenen Kieselsäure ab (Urbain 1900; Jannasch, Lesinsky a. a. O.). In die erhaltene Lösung wird Schwefelwasserstoffgas eingeleitet¹, wodurch geringe Mengen vorhandenen Bleis und Zinns, sowie etwa vorhandene Spuren Kupfer gefällt werden. Die von diesen Schwefelmetallen getrennte Flüssigkeit muß nun vor allem vom Kalk befreit werden. Es ge-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Da die Schwefelwasserstofffällungen manchmal trübe durchs Filter laufen, empfehlen Jannasch, Locke (1893) und Lesinsky (1898, S. 8) die folgende Vorschrift: Man macht das Kieselsäurefiltrat mit Ammoniak schwach alkalisch, wobei eine dicke klumpige Masse entsteht, hierauf setzt man auf 5,6 g Mineral 25—30 ccm Schwefelammonlösung hinzu, kocht auf, setzt so viel Säure hinzu, daß das Ganze schwach saure Reaktion zeigt, und kocht von neuem. Die ungelöst zurückbleibenden Sulfide der Schwefelwasserstoffgruppe lassen sich hierauf gut abfiltrieren. Das erhaltene Filtrat wird weiterhin gekocht und mit etwas Salpetersäure oxydiert. Die anderen Operationen sind dieselben wie oben.

schieht dieses durch Fällung mit Ammoniak. Dieser Niederschlag wird so lange gewaschen, bis im Filtrat bezw. Waschwasser kein Kalk nachweisbar ist; außer Thoroxyd und den dasselbe begleitenden seltenen Erden enthält er nur noch Thonerde, Eisenoxyd, Uranoxyd und Spuren von Mangan. Man löst das Ganze in Salzsäure und fällt aus warmer und saurer Lösung die Erden mit Oxalsäure. Die gut ausgewaschenen Oxalate bilden dann das rohe Thoroxalat, im Waschwasser befinden sich die Verunreinigungen der anderen Metalle — Spuren Uran und Mangan sind allerdings mitgefallen (Witt 1897, Nilson). Aus 2 kg Arendalthorit erhielt Nilson (1882) auf diese Weise 950 g einer bräunlich hellgelben Erde.

Delafontaine (1864, s. 1863) schloß den Thorit und Orangit mit Schwefelsäure auf, worin ihm Krüss und Nilson (1887) folgten.

Das feingepulverte Mineral wurde mit Wasser befeuchtet und mit einer hinreichenden Menge konzentrierter Schwefelsäure versetzt, um einen halbflüssigen Brei zu bilden. Es trat von selbst eine zur Verdampfung eines großen Teiles der überschüssigen Schwefelsäure hinreichende Temperaturerhöhung ein. Die rückständige Masse wurde, solange noch saure Dämpfe entwichen, auf etwa 400—500° erhitzt; als sie nach dem Erkalten in kleinen Portionen in kaltes und fortwährend in Bewegung gehaltenes Wasser eingetragen wurde, lösten sich hierbei alle Erden. Nach dem Filtrieren, Erhitzen auf 100° und Konzentrieren der Lösung schied sich hauptsächlich in heißem Wasser schwerlösliches Thoriumsulfat ab, welches nach der Sulfatmethode weiter gereinigt wurde (s. Bd. I, S. 319).

Die Bestimmung des Thoriums im Thorit kann auch in derselben Weise ausgeführt werden, wie dieses beim Monazit z. B. von Benz (S. 101) angegeben wurde, jedoch mit dem Unterschiede, daß man das Mineral nicht durch Schmelzen mit Fluornatrium und Kaliumpyrosulfat, sondern durch bloßes Eindampfen mit Salzsäure aufschließt, die Kieselsäure in gewohnter Weise abscheidet und das Filtrat wie Bd. I, S. 152 beschrieben weiter behandelt. Da im Thorit meistens größere Mengen Metalle der H<sub>2</sub>S-Gruppe vorhanden sind, so ist es zu empfehlen, diese durch Einleiten von H<sub>2</sub>S zu entfernen und erst dann die Fällung der seltenen Erden mit Ammonoxalat aus der schwach sauren Lösung vorzunehmen.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Treadwell, Quantitative Analyse 1903, S. 359; s. auch Fußnote S. 101.

#### 6. Zirkon.

Das Silikat der Zirkonerde heißt in seinem natürlichen Vorkommen "Zirkon", früher auch Jargone und Hyazinth genannt. — ZrSiO<sub>4</sub> oder ZrO<sub>2</sub>SiO<sub>2</sub> entsprechend 67,12°/<sub>0</sub> ZrO<sub>2</sub> und 32,88°/<sub>0</sub> SiO<sub>2</sub>. Wie aus den Analysen der Tabelle ersichtlich, enthalten die Zirkone zwischen 60 und 70°/<sub>0</sub> ZrO<sub>2</sub>.

Zirkon.

| Spez.<br>Gew.    | Vorkommen               | Zirkonerde<br>%                                                               | Literatur                                                                                      |
|------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4,54<br>bis 4,62 | Ceylon                  | 70                                                                            | Klaproth, Beitr. 1795, 1, S. 203<br>bis 226.                                                   |
| 4,48<br>bis 4,5  | Circars, Ost-<br>indien | 64,5                                                                          | Klaproth, Beitr. 1810, 5, S. 126<br>bis 130.                                                   |
| 4,54             | El Paso,<br>Colorado    | 60,98                                                                         | König, Am. Ph. Soc. Philad. 1877;<br>16, 5, p. 18; Z. K. 1877, 1, S. 432.                      |
| 3,98             | Oberlausitz             | 55,28—2,06<br>ThO <sub>2</sub> , 3,47<br>Ytterit- und<br>Spuren<br>Ceriterden | Woitschach, Verhandl. d. naturf.<br>Ges. zu Görlitz 1882, 17, S. 141,<br>Z. K. 1883, 7, S. 87. |
| 4,51             | Nord-Carolina           | 63,42                                                                         | Genth, Am. J. Sc. 1890 (3) 40,<br>p. 126; Z. K. 1892, 20, S. 472.                              |
| 4,69             | Australien              | 67,31                                                                         | Loczka s. Schmidt, Z. K. 1891,<br>19, S. 57.                                                   |

Säuren greifen dieses Mineral nicht an (Koenigswasser — Klaproth 1795, nicht rauchende Flußsäure — Berzelius 1825), selbst Schwefelsäure wirkt kaum auf das feine Pulver ein (Klaproth 1795 und Berzelius 1825), hierbei geht nur ein Teil Eisen in Lösung, so daß Auer v. Welsbach¹ vor dem Aufschließen mit Alkalien den feingepulverten Zirkon mit HCl auskochte.

Die Alkalicarbonate, Ätzalkalien und Kaliumbifluorid hingegen bewirken in der Hitze einen vollständigen Aufschluß.

Werden Zirkonkristalle den Dämpfen von Fluorwasserstoffsäure ausgesetzt, so zerfallen sie mehr oder minder vollständig

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Auer v. Welsbach, Amerik. Pat. 1888, Nr. 377, 701.

und lassen sich im Eisenmörser leicht pulverisieren. Die Kristalle sind nämlich mit unzähligen feinen Sprüngen versehen, welche von einem durch Flußsäure leicht aufschließbaren Silikat ausgefüllt sind. Beim Auswaschen der, wie angegeben, gepulverten Masse mit Wasser und Salzsäure zeigt sich, daß Nordcarolinazirkon ca. 4, Uralzirkon ca. 5% des Silikats enthält: die Waschwässer enthalten ersterenfalls Na, K, Si, Mg, Ca, Al, Fe, Zr (Ed. Linnemann 1885).

Wenn man fein gepulverten Zirkon mit seiner vierfachen Gewichtsmenge kohlensaurem Natrium vermischt und das Gemenge in einem entsprechenden Tiegel1 (auch Graphittiegel sind hierzu verwendbar, Berthier 1833) schmilzt, so erhält man durch Behandeln der Schmelze mit Wasser eine Auflösung von kieselsaurem und kohlensaurem Natrium, in welcher Flocken von Eisenoxyd, zuweilen auch Manganoxyd usw. aufgeschwemmt werden, sobald man die Flüssigkeit umrührt. Auf dem Boden des Gefäßes bemerkt man dagegen eine bedeutende Menge eines schweren, weißen, sandartigen Pulvers, welches man leicht für unaufgeschlossenen Zirkon halten kann. Bei näherer Betrachtung findet man aber den Körper kristallisiert, welchen Berzelius (1825), Scheerer (1843), Hermann (1844, I), Hiortdahl (1866, I u. II), Knop2 und Weibull für eine Verbindung von Zirkonerde mit Natrium, ältere Chemiker - Wöhler, Gibbs usw. - für eine solche von Kieselsäure, Zirkonerde und Natrium hielten (s. unten S. 112). Durch mehrmaliges Schlämmen erhält man den Bodensatz frei von den leicht suspendierenden Verunreinigungen und wäscht ihn außerdem auf einer Nutsche bezw. Filter aus. Jedoch darf dieser Prozeß nicht zu lange fortgesetzt werden, da sonst

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bei Verarbeitung größerer Mengen Zirkonminerals ist die Wahl des Schmelztiegels wichtig. Platin- uud Silbertiegel, sowie Thongefäße lassen sich nicht anwenden. Zweckmäßig verwendet man Tiegel aus Kohle — duch Glühen von Kokspulver mit Zucker in eisernen Formen hergestellt. — Die Kohlentiegel werden in größere hessische Tiegel gesetzt und die Zwischenräume mit Kokspulver ausgefüllt. Die Zirkone werden im eisernen Mörser zerstoßen, gebeutelt und mit der entsprechenden Menge Natriumcarbonat im gut ziehenden Windofen erhitzt. Nach dem Erkalten pulverisiert man die Schmelze zusammen mit dem Kohlentiegel, der nicht unerhebliche Mengen derselben eingesogen enthält und digeriert mit viel Wasser, bis alles Natriumsilikat in Lösung gegangen ist.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Knop, L. A. 1871, 159, S. 52.

die Zirkonerde schwer löslich wird. Übergießt man den Rückstand¹ mit Salzsäure, so erhitzt sich die Masse unter starkem Aufschwellen und ohne Gasentwicklung. Fügt man nach einiger Zeit Wasser hinzu, so erhält man eine vollkommen klare Lösung, aus welcher man die Zirkonerde mit Ammoniak fällt (Scheerer 1843). Wells (1895) behandelte den Rückstand zuerst mit Salzsäure und hierauf mit Schwefelsäure, deren Überschuß er durch Abdampfen entfernte; Weibull löste mit zu gleichen Teilen verdünnter Schwefelsäure.

Um beim Aufschließen des Zirkons zugleich eine Trennung des Eisens zu bewirken, empfiehlt Berthier (1833) einen Teil des feingepulverten Minerals mit ein bis zwei Teilen kohlensaurem Natrium und 1/2-1 Teil Schwefelblumen zu mischen. Man gibt das Gemisch in kleinen Mengen, sowie es zusammensinkt, in einen auf 50-60° erhitzten Kohlentiegel und erhält die Masse einige Zeit in teigigem Fluß. Auf diese Weise erhält man einen löchrigen, etwas kristallisierten fleischfarbigen Kuchen, der im Wasser grünlich wird. Man pulverisiert den Kuchen, zerteilt ihn in einer großen Menge kochenden Wassers und dekantiert. Die Lösung enthält Na S und eine merkliche Menge Eisen. Den Rückstand behandelt man mit wenig Salzsäure, welche alles Eisen (?) und wenig Zirkonerde auflöst. Aus der Lösung scheidet man die Zirkonerde durch ein Carbonat ab, welches nicht im Überschuß zugesetzt werden darf, da hierin diese Erde löslich ist. Die Schmelze mit einem Gemisch von Natriumcarbonat und Schwefel wurde später von Krüss und Kiesewetter<sup>2</sup> für solche Mineralien verwendet, worin man Germanium vermutete.3

Obgleich diese Methode bei einiger Sorgfalt wohl gelingt, so ist der Aufschluß mit Natriumcarbonat oder Ätznatron mehr zu empfehlen.

Auch durch Schmelzen mit 2,4 T. PbO oder mit Quarz und

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Chevreul (An. Chim. 13, p. 245; Schweig. Jour. 29, S. 144) formte aus dem kristallisierten Rückstand mit Hilfe von konzentrierter Salzsäure einen Teig und behandelte diesen mit konzentrierter Salzsäure, solange das Abfließende sich mit Schwefelammon noch färbte, wobei Zirkonoxychlorid ungelöst geblieben sein soll. Nach Berzelius geht jedoch ein Teil der Zirkonerde in Lösung (s. auch Berlin, J. pr. 58, S. 147).

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Krüss und Kiesewetter, Ber. 1888, 21, S. 131; das. 21, 2, S. 2310—2320.

<sup>3</sup> s. Clemens Winkler, J. pr. (2) 34, S. 177.

Marmor (1 T. Zirkon, 3,3 T. Quarz und 11,1 T. Marmor) im Kohlentiegel läßt sich Zirkon aufschließen, wobei vorhandenes Eisen reduziert und als Regulus abgesondert wird (Berthier (1833).

Da Salpeter beim Aufschließen in vielen Fällen, besonders bei Glimmer, der sich schwer pulvern läßt, sehr gute Dienste leistet, schloß Henneberg (1846) den Zirkon mit kohlensaurem

Natrium unter Zusatz von ungefähr 1/8 Salpeter auf.

Bailey (1889) setzte zu einem Gemisch von 100 g Soda mit 10 g Fluornatrium allmählich 25 g fein gepulverten Zirkon hinzu und erhitzte so lange, bis keine Kohlensäure entwich. Die Schmelze wurde in Wasser gelöst, mit Salzsäure versetzt und filtriert, das Filtrat zur Trockne verdampft und mit sehr verdünnter Salzsäure aufgenommen. Das Verfahren mußte so oft wiederholt werden, bis der Rückstand in verdünnter Salzsäure vollständig löslich war, also keine Kieselsäure mehr vorhanden war.

Für analytische Zwecke empfiehlt Berzelius (1825) einen

Zusatz von Ätznatron und zwar in folgender Anordnung:

Das geglühte und gewogene Zirkonpulver wird genau mit dem Dreifachen seines Gewichtes fein geriebenen kohlensauren Natrons vermischt und so in den Tiegel eingepackt, daß in der Mitte eine Vertiefung entsteht. Die Masse wird eine Viertelstunde lang geglüht, ohne daß sie ins Schmelzen kommt. Hierauf läßt man erkalten und legt in die Vertiefung einen Teil Natronhydrat, worauf der Tiegel langsam erhitzt wird, so daß das Ätznatron sich in die poröse Masse einsaugen und sein Wasser ohne Aufblähen und Spritzen abgeben kann. Hierauf hält man das Ganze eine halbe Stunde weißglühend. Nach dem Erkalten ist die Schmelze ungefärbt und der Platintiegel unangegriffen. Mit Salzsäure behandelt, eingedampft, mit konzentrierter Salzsäure befeuchtet und so bedeckt zwei Stunden lang stehen gelassen, wird die Salzmasse in Wasser gelöst und filtriert.

Von einem Gramm geglühten Zirkonpulver erhielt Berzelius 0,398 g Kieselsäure. Aus der Flüssigkeit wurde durch Ammoniak 0,608 g Zirkonerde gefällt. Als die Kieselsäure mit Fluorwasserstoffsäure behandelt wurde, resultierten noch 0,068 g unzersetztes Zirkonpulver, welche von 1 g in Abrechnung gebracht wurden = 0,932 g Zirkonmineral). Die Flußsäurelösung gab nach dem Behandeln mit Schwefelsäure, Abdampfen, Aufnehmen mit Wasser und Fällen des Filtrats mit Ammoniak noch 0,045 g Zirkonerde;

See Messelsaure 0,285 g, wozu noch and die Zirkonerde mit Schwefelwas a Wasser aufnahm. Micromineral 0,312 g Kieselsäure (+ 0,006 g, worin selbstverworden ist). heißem Wasser und hält Ber-0,006 g für Alkali, welches sich mit haben soll, ist also derselben Meinung Mortdahl (1866, I und II), s. S. 109. Andreas wird der Zirkon nicht vollständig Alapseth 1735; Berzelius 1825). Trotzdem Change of the Changed von Kali- und Natriumcarbonat dennoch unvollständig; offenbar deshalb weniger zum Aufschluß, liegt, also eine höhere Temperakohlensaures Natrium. Ist das was die Temperatur genügend hoch, (Hauser priv. Mitt.). Sorby (1869) Element Jargonium entdeckt als Zirkonerde erkannte, der etwas Erde hatte dieser Chemiker durch Kaliumcarbonat erhalten; Franz was har and hea Auschluß mit Kaliumcarbonat für unge-(1883) soll man Kalisalze überhaupt Setzt

Vereistunde lebhafter Rotglut aus, so er(1891) tafelförmige Kristalle von KaliumK.O. Prismen, welche durch Flußsäure
Rotglut aus, so er(1891) tafelförmige Kristalle von Kaliumk.O. Prismen, welche durch Flußsäure
Rotglut aus, so er(1891) tafelförmige Kristalle von Kaliumk.O. Prismen, welche durch Flußsäure
Rotglut aus, so er(1891) tafelförmige Kristalle von Kaliumkaliumcarbonat bildet sich ebenso kristallilevy und Bourgeois für Schmelzen von
haben. Hiernach verhält sich Zirkonkaliumkaliumkaliumkaliumkaliumkaliumkaliumkaliumkaliumkaliumkaliumkaliumkaliumkaliumkaliumkaliumkaliumkaliumkaliumkaliumkaliumkaliumkaliumkaliumkaliumkaliumkaliumkaliumkaliumkaliumkaliumkaliumkaliumkaliumkaliumkaliumkaliumkaliumkaliumkaliumkaliumkaliumkaliumkaliumkaliumkaliumkaliumkaliumkaliumkaliumkaliumkaliumkaliumkaliumkaliumkaliumkaliumkaliumkaliumkaliumkaliumkaliumkaliumkaliumkaliumkaliumkaliumkaliumkaliumkaliumkaliumkaliumkaliumkaliumkaliumkaliumkaliumkaliumkaliumkaliumkaliumkaliumkaliumkaliumkaliumkaliumkaliumkaliumkaliumkaliumkaliumkaliumkaliumkaliumkaliumkaliumkaliumkaliumkaliumkaliumkaliumkaliumkaliumkaliumkaliumkaliumkaliumkaliumkaliumkaliumkaliumkaliumkaliumkaliumkaliumkaliumkaliumkaliumkaliumkaliumkaliumkaliumkaliumkaliumkaliumkaliumkaliumkaliumkaliumkaliumkaliumkaliumkaliumkaliumkaliumkaliumkaliumkaliumkaliumkaliumkaliumkaliumkaliumkaliumkaliumkaliumkaliumkaliumkaliumkaliumkaliumkaliumkaliumkaliumkaliumkaliumkaliumkaliumkaliumkaliumkaliumkaliumkaliumkaliumkaliumkaliumkaliumkaliumkaliumkaliumkaliumkaliumkaliumkaliumkaliumkaliumkaliumkaliumkaliumkaliumkaliumkaliumkaliumkaliumkaliumkaliumkaliumkaliumkaliumkaliumkaliumkaliumkaliumka

1120

A CVA mond weniger als bei Na, CO3.

das fein gepulverte Mineral mit der drei- bis vierfachen Menge (Berthier [1833] schmilzt 1 T. Zirkon und 2 T. NaOH zunächst im Silbertiegel und setzt die Schmelze hierauf in einem Kohlentiegel der Weißglühhitze aus) NaOH zusammen. Die Masse wird in Salzsäure aufgelöst, die Lösung von dem unzersetzten Teil abfiltriert und zur Trockne verdampft, worauf, wenn man den Rückstand zuerst mit Salzsäure durchfeuchtet und dann mit Wasser aufgelöst hat, die Kieselsäure ungelöst zurückbleibt. Aus der filtrierten Lösung kann man zuvor die Zirkonerde als Chlorid kristallisieren und hierauf dieselbe mit Ammoniak fällen. Kaliund Natronlauge sind hierzu weniger geeignet, da der Niederschlag stets Alkali enthalten soll (Klaproth 1795, 1802, 1807, 1810; Dubois und Silveira 1820; Berzelius 1825; Hermann 1844, I; Meliss 1870).

Linnemann (1885) will durch einen Zusatz von Fluornatrium mit Ätznatron sehr gute Resultate erzielt haben. Man schmilzt 25 g Zirkonpulver mit 100 g Natronhydrat und 10 g reinem Fluornatrium in einem 200 ccm fassenden Silbertiegel (70 mm hoch und oben 75 mm weit) über einem Bunsenbrenner, wobei man zu achten hat, daß die Masse nicht übersteigt. Nach 10—15 Minuten ist die Hauptreaktion vorüber, nach einer weiteren halben Stunde wird die noch dünnflüssige rotglühende Masse ausgegossen und nach dem Erkalten mit heißem Wasser extrahiert; Natriumsilikat und Fluorid gehen in Lösung. Im Maximum blieben 1,5% Zirkon bei dieser Behandlung unaufgeschlossen.

Da man hierbei ziemlich hohe Temperaturen anzuwenden hat, ist es vorzuziehen, Nickel- oder Eisentiegel zu verwenden (Hauser, priv. Mitt.).

Marignac (1860, 1861) und Venable (1892, 1898) kochten zuvor das Mineralpulver mit Salzsäure, wodurch der größte Teil Zinn gelöst werden soll; Venable schloß hierauf mit Ätznatron

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Berthier (1833) hält es für wichtig, die Schmelze in einer großen Menge kalten Wassers zu lösen, absetzen zu lassen und den Rückstand auszuwaschen. Auf diese Weise wird der größte Teil der Kieselsäure abgeschieden. Wesentlich soll es sein, kalt zu operieren, weil nach Erwärmung der ausgewaschene Niederschlag nur noch unvollständig in Säuren löslich und die Flüssigkeit durch Trübung nur sehr langsam zu filtrieren ist. Man digeriert den ausgewaschenen Rückstand kalt mit verdünnter Salzsäure, wobei ziemlich alles gelöst wird. Hierauf wird die Flüssigkeit zur vollständigen Entfernung der Kieselsäure eingeengt.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Dubois und Silveira, An. Chim. 14, p. 111.

und etwas Fluornatrium auf. Nickeltiegel sollen hierzu sehr gut geeignet sein.

Nachdem Potyka<sup>1</sup> versucht hatte, den Zirkon mit saurem flußsaurem Ammon zu behandeln, schloß Marignac (1860 und 1861) denselben mit saurem flußsaurem Kali auf und arbeitete gleichzeitig eine Methode zur Reinigung der Zirkonerde aus, die auf der guten Kristallisierbarkeit des Kaliumdoppelfluorids dieser Erde beruht.

Das pulverisierte und zuvor mit Salzsäure ausgekochte Mineral wurde mit der zwei bis dreifachen Menge KHFl, geschmolzen.2 In der leicht schmelzenden Masse war nach 15 Minuten die Zersetzung beendet. Die zerkleinerte Masse kochte man mit flußsäurehaltigem Wasser aus, ohne Kieselfluorkalium zu lösen. Nach Bailey (1886) hinterbleibt außerdem eine gewisse Menge Eisen und Strontium. Da sich Kaliumzirkonfluorid leicht in heißem Wasser löst, schied es sich beim Erkalten fast vollständig aus. Durch Abrauchen der Doppelfluoride und des Kaliumsiliciumfluorids mit Schwefelsäure führte Hiortdahl (1866, I) den Rückstand in Sulfate über, die er in Wasser löste und durch Umkristallisieren reinigte. Während Hornberger (1876) diese Methode zum Aufschließen des Zirkons empfiehlt, hält Franz (1870) diejenige mit Kaliumbisulfat für vorteilhafter, besonders dann, wenn es sich um Verarbeitung größerer Mineralmengen handelt. Nach dem wiederholten Auswaschen der fein gepulverten Schmelze mit kochendem Wasser, dem etwas Schwefelsäure zugesetzt war, blieb ein Rückstand, der in kleinen Portionen in schmelzendes Atznatron eingetragen wurde. Die Schmelze mit kaltem Wasser extrahiert und die rückständige Zirkonerde mit heißer konzentrierter Schwefelsäure gelöst, hierauf mit Wasser verdünnt und mit Ammoniak gefällt, lieferte Franz das Material für seine Untersuchungen.

Die bekannte Darstellungsmethode der wasserfreien Chloride durch gleichzeitige Einwirkung von Kohle und Chlorgas auf Zirkonerde in der Glühhitze würde sich, wie Wöhler (1841) vorschlägt, wohl als Aufschließverfahren für Zirkonmineralien verwenden lassen.

<sup>1</sup> Potyka, J. 1859, S. 677.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Nach Traube (Jahrb. Min. 10, Beilageband, S. 470) ist fein pulverisierter Zirkon durch selbständiges Schmelzen mit Kaliumbifluorid auf dem Bunsenbrenner aufschließbar.

wenn das so erhaltene Chlorid rein wäre. Dieses ist jedoch nicht der Fall; das in den Zirkonen enthaltene Eisen sublimiert als Chlorid gleichzeitig mit und verunreinigt das Zirkonchlorid (Hermann 1844 I, Hornberger 1876).

Zum Schluß sei darauf aufmerksam gemacht, daß beim direkten Behandeln der Schmelzen mit Schwefelsäure bei Anwendung von Natriumsalzen die leicht lösliche Natriumdoppelverbindung der Zirkonerde, bei Anwendung von Kaliumsalzen das schwer lösliche Kaliumdoppelsulfat entsteht (s. Bd. I, S. 397).

Wo die nötigen Energiequellen vorhanden sind, kann man auch nach Troost (1893) den Zirkon mit Hilfe der Temperatur des elektrischen Lichtbogens aufschließen. (30—35 Amp. und 70 Volt.) Zu diesem Zweck mischt man das Zirkonpulver mit überschüssigem Kohlenstoff und formt daraus Pillen oder Zylinder, die man in einer Kohlensäureatmosphäre in üblicher Weise dem elektrischen Strom aussetzt (s. S. 95). Hierbei verflüchtigt sich die Kieselsäure, während dieses ohne Kohle nur sehr langsam erfolgt.

Moissan und Lengfeld (1896) erhitzen das Gemisch von Kohle und Zirkon bei 1000 Amp. und 40 Volt während zehn Minuten. Das rückständige Zirkoncarbid enthält nur wenig Silicium und wird in der Atmosphäre von Chlor bei Rotglut erhitzt, worauf die gebildeten Chloride in Wasser gelöst, das Chlorid kristallisiert und hieraus mittels Ammoniak das Hydroxyd abgeschieden wird.

#### 7. Eudialyt.

Ein anderes Zirkonerde enthaltendes Mineral (bis 15%) ist der Eudialyt, welcher ein Silikat von Zirkonerde vorstellt und außerdem Chlor, Kalk, Eisen und Alkalien enthält, manchmal geringe Mengen Cerit- und Ytteriterden.

Aus dem reinen sowie unreinen Eudialyt kann man fast die gesamte Zirkonerde bequem gewinnen. Man erhitzt wallnußgroße Stücke bis zur Rotglut, pulvert fein und rührt mit Salzsäure an, wobei die Kieselsäure gelatiniert. Bis zur Trockne eingedampft und mit Wasser aufgenommen bleibt beim Kochen die Kieselsäure zurück, welche man abfiltriert. Der Rückstand enthält jedoch noch ½ Zirkonerde und wird mit Schwefelsäure zu einem Brei angerührt. Nachdem das Ganze mehrere Stunden gestanden hat, verdünnt man mit Wasser, wobei auch der Rest von Zirkonerde in Lösung geht. Aus den vereinigten Filtraten

fällt man die Erden mit Ammoniak, wäscht den Niederschlag gut aus und reinigt die Erden nach einem bekannten Verfahren, wie z.B. Wasserstoffsuperoxyd oder Thiosulfat, wie dieses Rördam (1889) tat. Will man das Chlor bei der Analyse bestimmen, so hat man natürlich Salzsäure zu vermeiden und wählt hierfür Salpetersäure (Rammelsberg 1844). Svanberg (1845) bediente sich des Koenigswassers zum Aufschließen, Rördam (1889), wie oben angegeben, der Salzsäure.

Eudialyt.

| Spez.<br>Gew. | Vorkommen                      | Zirkonerde<br>º/o                                     | Literatur                                                                                           |
|---------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3,83          | Grönland                       | 11,0                                                  | Gruner, Gilb. An. 1803, 13, S. 497.                                                                 |
|               | 'n                             | 11,58                                                 | Pfaff, Schweig. Jour. 1820, 29, S. 1.                                                               |
|               | "                              | 16,88                                                 | Rammelsberg, Pg. A. 1844, 63,<br>S. 145.                                                            |
|               | ,,                             | 15,44                                                 | das.                                                                                                |
|               | ,,                             | 15,60                                                 | das.                                                                                                |
| 3,01          | Norwegen                       | 14,22 u. 3,6<br>Ceriterden                            | Damour, C. r. 1856, 43, p. 1197;<br>Phil. Mag. 1857, 13, S. 391.                                    |
| 2,93          | Grönland                       | 14,12 u. 2,5<br>Ceriterden                            | Rammelsberg, Zeitsch. d. Deutschen geolog. Gesellsch. 1886, 38, S. 479; Z. K. 1888, 13, S. 636-640. |
| 2,91          | Brevig                         | 15,17 u. 4,07<br>Ceriterden                           | das.                                                                                                |
| 2,91          | ,,                             | 16,10 u. 3,38<br>Ceriterden                           | das.                                                                                                |
| 3,104         | Skudesundskjär<br>bei Barkevik | 12,51 u. 4,8<br>Cerit-, sowie<br>0,32 Ytter-<br>erden | Cleve, Z. K. 1890, 16, S. 504.                                                                      |
| 2,81          | Magnet Cove,<br>Arkansas       | 11,45—11,62                                           | Genth, Am. J. Sc. 1891, (3) 41,<br>p. 397; Z. K. 1894, 22, S. 411.                                  |

#### 8. Xenotim-Ytterspat.

Während Monazit der Hauptmenge nach ein Phosphat der Ceriterden ist, stellt Xenotim ein Phosphat der Yttererden vor, welchen jedoch wechselnde Mengen Ceriterden, zuweilen auch Thorium und Uran untermischt sind.

Xenotim.

| Spez.<br>Gew. | Vorkommen              | Cerit-<br>erden | Ytterit-<br>erden | Thor-<br>erde | Zirkon-<br>erde | Literatur                                                                        |
|---------------|------------------------|-----------------|-------------------|---------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|               | Clarksville<br>Georgia | 11,36           | 55,77             | -             | -               | Smith, Am. J. Sc. 1854,<br>(2) 18, p. 377.                                       |
|               | Hitteröë               | 7,98            | 60,25             | -             | -               | Zschau, Jahrb. Min. 1855,<br>S. 513.                                             |
| 4,49          | Hvalö                  | 1,22            | 56,38             | 3,33          | 0,76            | Blomstrand, Geol. Fören. Förhdl. 1887, 9, p. 185; Z. K. 1889, 15, S. 102.        |
| 4,62          | s cheeren              | 0,32            | 62,63             | 0,49          | -               | ders., s. Z. K. 1890, 16, S. 68.                                                 |
| 4,68          | Nord-<br>Carolina      | 0,93            | 56,81             | Spu-<br>ren   | 1,95            | Eakins, s. Hidden, Am.<br>J. Sc. 1893, (3)46, S. 254;<br>Z. K. 1896, 25, S. 109. |
| 4,46          | ,,                     | 0,77            | 55,43             | "             | 2,19            | das.                                                                             |

Aus diesem Grunde gilt für das Aufschließen dieses Minerals dasselbe, was über Monazit angegeben ist (Blomstrand 1887 — mit Schwefelsäure; Pettersson 1893).

Postius (1902) schloß größere Mengen dieses Minerals auf und empfahl für diesen Zweck Ammoniumbisulfat.

In einem entsprechend großen eisernen Topf erhitzt man schwefelsaures Ammon mit der berechneten Menge Schwefelsäure (zur Bildung sauren Salzes) und trägt in die heiße flüssige Masse das sehr fein gepulverte Mineral in kleinen Portionen ein. Die bräunlichgraue Masse schäumt bei beginnender Reaktion stark auf und färbt sich allmählich grünlichgrau. Hat man alles Material eingetragen, so hält man das Ganze noch etwa 1—2 Stunden unter öfterem Umrühren im Sieden und läßt dann erkalten. Die erkaltete Masse, welche grünlichweiß aussieht, weicht man mit kaltem Wasser unter Zusatz von Salzsäure auf, gießt alles in einen Stutzen und läßt absitzen. Nach einiger Zeit dekantiert man und konzentriert. Das durch Eisen gelb gefärbte Filtrat wird mit Oxalsäure aus saurer Lösung gefällt. 2 kg lieferten auf diese Art nach dem Verglühen der Oxalate etwa 400 g eines hellgelben Oxydes.

# Samarskit, Fergusonit, Euxenit, Äschynit, Yttrotitanit, Yttrotantalit, Sipylit usw.

Diejenigen Mineralien, welche Titanate, Niobate oder Tantalate der seltenen Erden vorstellen, behandelt man beim Aufschließen<sup>1</sup> wie die wahren Columbite bezw. Tantalite mit Kaliumbisulfat oder Flußsäure.

Ein Teil der gepulverten Mineralien wird mit 6 Teilen Kaliumbisulfat geschmolzen, wozu für einige Zeit ein sorgfältiges Erhitzen bis zur Rotglut erforderlich ist. Gibbs empfahl für genannten Zweck das Kaliumbifluorid und Urbain (1900) hielt es für praktischer, den Äschynit mit konzentrierter Schwefelsäure aufzuschließen, welches Mineral Hermann (1844, II) mit der sechsfachen Menge Natriumbisulfat und zweimal mit dem achtfachen Kaliumbisulfat behandelt hatte.

Euxenit.

| Spez.<br>Gew. | Vorkommen            | Cerit-<br>erden | Ytterit-<br>erden                 | Literatur                                                         |
|---------------|----------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 4,00          | Jölster,<br>Norwegen | 8,14            | 25,09                             | Scheerer, Pg. A. 1840, 50,<br>S. 149; B. J. 1842, 21, S. 179.     |
| 4,89          | Arendal              | 2,31            | 29,85                             | Forbes, J. pr. 1856, 66, S. 444;<br>das. 69, S. 353.              |
| 4,96          | "                    | -               | 34,58 u.<br>6,28ThO <sub>2</sub>  | Chydenius, Bull. chim. 1866, (2) 6, p. 493.                       |
| 4,08          | "                    | 8,17            | 80,88                             | Rammelsberg, Mb. B. 1871;<br>s. auch Pg. A. 1873, 150,<br>S. 209. |
| 5,06          | Lindemite            | 3,50            | 21,90                             | das.                                                              |
| 4,88          | Nord-Carolina        | 5,4             | 13,46                             | Seamon, Ch. N. 1882, 46, p. 205<br>bis 206.                       |
| 4,6           | Sud-Afrika           | 4,82            | 17,11 u.<br>0,61 ThO <sub>9</sub> | Prior, Z. K. 1900, 32, S. 279.                                    |
|               | Arendal              | and the         | 1,80                              | Hofmann und Prandtl, Ber.<br>1901, 34, S. 1064-1069.              |
|               | Brevig               |                 | ,90<br>1,97                       | das.                                                              |

Vormutet man in den einzelnen Mineralien, wie z. B. im Euxenit, (tarmanium, so hat man suvor mit der vierfachen Menge eines Gemisches von Bohweitelblumen und Soda zu schmelzen und die Schmelze mit Wasser

Euxenit schloß Nilson (1880) mit der vierfachen Menge Kaliumbisulfat auf, was selbst bei Verarbeitung größerer Mengen (zu je 400 g) ohne Schwierigkeiten gelang; aus 9,25 kg extrahierte er 2,5 kg rohe Erden. Erdmann<sup>1</sup> fand im Euxenit von Ladoga Stickstoff.

Nach Cleve und Höglund<sup>2</sup> enthält das Erdgemisch des Euxenits 39,55% Erbinerde.

Die Kaliumbisulfatschmelzen müssen gepulvert und mit Wasser extrahiert werden. Da die Metallsäuren sich schlecht filtrieren lassen, empfiehlt es sich, die Suspension einige Tage der Ruhe zu überlassen und dann zu dekantieren. Aus der Lösung fällt man die Erden mit Ammoniak und wäscht die Hydroxyde gut aus. Nach dem Lösen derselben in Salpetersäure kocht man andauernd. Die dabei niederfallenden Metallsäuren entfernt man wiederum durch Dekantieren und fällt aus der resultierenden Lösung die Erden mit Oxalsäure. Die verglühten Oxalate enthalten noch Kaliumcarbonat, welches man durch Kochen mit Wasser entfernt (vgl. Kaliumdoppelsulfatmethode Bd. I, S. 415).

Das Aufschließen mit Schwefelsäure, wie es von Urbain (1900) am Äschynit vorgenommen wurde und im Gegensatz zu dem steht, was andere Forscher darüber geschrieben haben, liefert nur gute Resultate bei der Gewinnung seltener Erden; gleichzeitig hat man auch nicht mit so großen Aufschlußmengen zu rechnen, die durch das Mehrfache des Kaliumbisulfats bedingt werden.

Das fein gepulverte Mineral wird mit Wasser angefeuchtet und hierauf in üblicher Weise mit konzentrierter Schwefelsäure behandelt. Nach dem Vertreiben der überschüssigen Säure wird die Masse fest, so daß man sie vor der Extraktion mit Wasser pulvern und abermals der Rotglut aussetzen muß, bis die Entwicklung der Säuredämpfe aufgehört hat. Man trägt die er-

auszulaugen. Hierauf wird der Rückstand mit Pyrosulfat oder Flußsäure behandelt (s. Kiesewetter und Krüss 1888, Ber. 21, 2, S. 2310—2320; ferner Ber. 21, 1, S. 131 und Clemens Winkler, J. pr. (2) 34, S. 177), Yttrotitanit oder Keilhauit wurde von Krüss und Kiesewetter (a. a. O.) zuerst mit der Schwefel-Sodamischung geschmolzen und hierauf mit Pyrosulfat (s. auch Erdmann, Ber. 1896, 29, 2, S. 1711); ferner vgl. Penfield, Amer. Scient. (3) 46, p. 107; Lecoq de Boisbaudran, C. r. 102, p. 1291.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Erdmann, Ber. 1896, 29, 2, S. 1710.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Cleve und Höglund, Ber. 1873, 6, S. 1467-1468.

Äschynit.

| Spez.<br>Gew.   | Vorkommen | Cerit-<br>erden | Ytterit-<br>erden | Thor-<br>erde | Zirkon-<br>erde | Literatur                              |
|-----------------|-----------|-----------------|-------------------|---------------|-----------------|----------------------------------------|
|                 | Miask     | 5,0             | 11,5              | -             | 14,14           | Berzelius, Pg. A. 1825,<br>3, S. 205.  |
|                 | ,         | 15,0            | -                 | -             | 20,0            | Hartwall, B. J. 1830,<br>9, S. 195.    |
|                 | n         | 7,24            | 9,35              | -             | 17,52           | Hermann, J. pr. 1844,<br>31, S. 89.    |
|                 | 17        | 26,72           | 4,62              | -             | 17,58           | das., J. pr. 1846, 38, S. 316.         |
| 4,9 bis<br>5,23 | "         | 15,96           | 5,30              | 22,91         | -               | das., J. pr. 1865, 95, S. 128.         |
| 5,23            | "         | 24,09           | 1,12              | 15,72         |                 | Marignac, J. pr. 1867,<br>102, S. 452. |

kaltete pulverisierte Masse in kleinen Portionen in Wasser ein und läßt einige Zeit die Mischung absitzen (s. Bd. I, S. 315). Sonst ist die Behandlung wie oben beim Kaliumbisulfat.

Marignac (s. unten) schloß den Äschynit mit Kaliumbifluorid

auf, Hermann (1844, II) mit Natriumbisulfat.

G. Rose (1839) nannte bekanntlich den Samarskit Uranotantal (Hermann¹ fand darin Yttererden und nannte ihn Yttroilmenit) und ist als der Entdecker dieses Minerals anzusehen; er schloß es mit der fünffachen Menge Kaliumcarbonat auf, nachdem er sich von der Unvollständigkeit des Aufschlusses mittels Salzsäure überzeugt hatte. Kaliumbisulfat lieferte auch befriedigende Resultate.² Roscoe (1882) sowie Smith (1883) entscheiden sich aber für die Flußsäure, deren Anwendung der letztere Forscher zu einer generellen Methode für alle Metallsäure enthaltenden Mineralien ausarbeitete. Delafontaine (1897) bediente sich derselben beim Fergusonit.

Roscoe (1882) verfuhr beim Samarskit z. B. wie folgt:

Etwa 1500 g gepulverten Minerals wurden, in Portionen von je 100 g, in einer Platinschale mit <sup>1</sup>/<sub>4</sub> Liter käuflicher, mit dem gleichen Volumen Wasser verdünnten Flußsäure behandelt. Nachdem das die Zersetzung begleitende Aufschäumen aufgehört hatte,

<sup>1</sup> Hermann, J. pr. 38, S. 119.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> S. auch H. Rose 1863; Delafontaine, C. r. 1878, 87, S. 633.

Samarskit

|               |                   |                 |       | шеть          | * · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |                                                                                                       |
|---------------|-------------------|-----------------|-------|---------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Spez.<br>Gew. | Vorkommen         | Cerit-<br>erden |       | Thor-<br>erde | Zirkon-<br>erde                         | Literatur                                                                                             |
| 5,6           | Miask             | 3,21            | 12,61 | 6,05          | 4,85                                    | Finkener und H. Rose,<br>Pg. A. 1863, 118, S. 505.                                                    |
| 5,6           | Ilmensee          | 2,48            | 21,03 | 2,83          | _                                       | Hermann, J. pr. 1865, 95, S. 114.                                                                     |
| 5,67          | Miask             | 4,93            | 12,62 | _             | _                                       | Rammelsberg, Mb. B. 1878, S. 656; Z. K.1879, 3, S. 102.                                               |
| 5,7           | Nord-<br>Carolina | 4,25            | 14,45 | _             | _                                       | Allen, s. Smith, Am. J. Sc. (3) 13, p. 559; Z. K. 1877, 1, S. 500.                                    |
| 5,7           | ,,                | 4,24            | 14,49 | _             | _                                       | Smith, s. oben.                                                                                       |
| 5,8           | "                 | 2,37            | 16,90 |               | _                                       | Rammelsberg, Mb. B.,<br>1878, S. 656; Wied. An.,<br>1877, 2, S. 633 u. 664;<br>Z. K. 1879, 3, S. 102. |
| 5,0           | Canada            | 4,78            | 14,34 | _             | _                                       | Hoffmann, Am. J. Sc.<br>1882, (3) 24, p. 475;<br>Z. K. 1884, 9, S. 85.                                |
| 6,1           | Colorado          | 2,61            | 16,66 | 3,60          | 2,60                                    | Hillebrand, Z. K. 1891,<br>19, S. 638.                                                                |
| 5,9           | Ural              | 1,18            | 21,20 | 1,78          | 1,20                                    | v. Chroustschoff, Russ.<br>min. Ges. 1894, 31,<br>S. 412-417; Z. K. 1896,<br>26, S. 335.              |

wurde das Ganze zum Kochen gebracht und nach allmählichem Hinzufügen von 100 g des Minerals die überschüssige Flußsäure durch Erhitzen so weit als möglich entfernt. Die Metallsäuren, welche in Lösung gegangen waren, wurden von dem grünlichen Niederschlag durch Dekantieren getrennt, der letztere zunächst gut gewaschen und nach dem Trocknen mit einem Überschuß von Schwefelsäure eingedampft. Nach Auflösen der Sulfate (s. Bd. I, S. 315) in Wasser wurde das Uran durch Versetzen mit Salpetersäure und Kochen oxydiert, hierauf aus der Lösung die Erden mit Ammonoxalat gefällt.

Für die Analyse wird von Smith (1883) empfohlen:

5 g des fein gepulverten Minerals (Samarskit) werden bei 150°C. getrocknet abgewogen und in eine kleine Platinschale gebracht, welche ca. 50 ccm faßt; das Pulver wird mit 5—6 ccm Wasser befeuchtet, und hierauf gibt man 8—10 ccm konzentrierte Flußsäure hinzu, und zwar in zwei Portionen, die zweite davon erst nach einiger Zeit. Nach dem Umrühren mit einem Platinspatel beginnt in wenigen Minuten eine lebhafte Reaktion, die ganze Masse wird heiß und in 5—10 Minuten ist der Aufschluß beendet, ohne jede äußere Erwärmung. War das Mineralpulver sehr fein, so ist der Aufschluß ebenso schnell beendet, wie bei Kalkspat durch Übergießen mit Salzsäure.

Befinden sich in der Masse keine schwarzen Partikel, so ist der Aufschluß als beendet zu betrachten. Hierauf wird die Platinschale auf dem Wasserbade zum größten Teil abgedampft.

Auf diese Weise erhält man eine Lösung, in welcher sich die Metallsäuren, Eisen und Mangan befinden, während im Niederschlag Erden, Uran usw. Selbstverständlich befinden sich noch Spuren Eisen in der Fällung, ebenso wie Erden in der Flüssigkeit, jedoch sind diese Bestandteile leicht im Gange der Analyse zu trennen und in Abzug zu bringen, sie sollen höchstens 1% betragen.

Zum Inhalt der Platinschale (abgedampft) gibt man 30 ccm Wasser, erwärmt und filtriert (Gummi- oder Silbertrichter), was sehr schnell von statten geht. Der Niederschlag wird mit heißem Wasser gut ausgewaschen, zum Schluß werden einige Tropfen Flußsäure dem Waschwasser zugesetzt, um ein trübes Durchlaufen zu verhüten. Filtrieren und Auswaschen sind in 15 bis 20 Minuten beendet.

Betreffs des analytischen Ganges sei auf das entsprechende Kapitel (8, 134) verwiesen.

Ober die im Fergusonit vorkommenden seltenen Erden und Mauren besitzen wir nur von Krüss und Nilson (1887, 8, 1878) Angaben. Zum ersten Male verarbeiteten diese Chemiker größere Mengen (8,5 kg) dieses seltenen Materials.

Das Mineralpulver wurde durch Schmelzen mit der vierfachen Gewichtsmenge Kaliumpyrosulfat in einer großen Platinschale aufgeschlossen, in welcher 400 g Fergusonit auf einmal sersetat werden konnten. Aufs feinste zerstoßen, wurde die Behmelse dann in großen Glaszylindern mit kaltem Wasser ausgelaugt und dekantiert, bis Ammoniak keinen Niederschlag im

Fergusonit.

|               |                   |                 | r o.              | rg uso        | шт.             |                                                                                                |
|---------------|-------------------|-----------------|-------------------|---------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Spez.<br>Gew. | Vorkommen         | Cerit-<br>erden | Ytterit-<br>erden | Thor-<br>erde | Zirkon-<br>erde | Literatur                                                                                      |
| 5,24          | Grönland          | 4,68            | 41,91             | _             | 3,02            | Hartwell, K. Vet. Akd.<br>Hdl. 1828, p. 167; Pg.<br>A. 1829, 16, (2) S. 479.                   |
| 5,6           | n                 | 3,05            | 88,61             |               | 6,93            | Rose (Weber), Pg. A.<br>1859, 107, S. 591; das.<br>118, S. 511.                                |
|               | "                 | 7,63            | <b>34</b> ,68     | _             | _               | Rammelsberg, Mb. B<br>1871; s. auch Pg. A<br>1873, 150, S. 205.                                |
|               | Norwegen          | 0,77            | 37,15             | 3,44          | 4,02            | Hermann, J. pr. 1869<br>107, S. 134.                                                           |
| 4,7           | 29                | 13,87           | 31,09             | -             | _               | Ramsay und Travers Proc. Lond. 1897, 62 p. 325-329; Jahrb. Min 1899, 2, S. 29.                 |
| 4,9           | Ytterby           | -               | 39,80             | _             | _               | Nordenskiöld, Pg. A<br>111, S. 285; aus der<br>Verhandl. d. schwed<br>Akad. 1860.              |
| 5,56          | "                 | 7,80            | 30,45             | -             | -               | Rammelsberg, Ber<br>1870, 3, S. 948.                                                           |
| 5,87          | Nord-<br>Carolina | _               | 47,01             | _             | -               | Smith, s. Hidden, Z. K<br>1881, 5, S. 510; au<br>Am. J. Sc. 1880, (3) 20<br>p. 510.            |
| 5,6           | "                 | 4,15            | 37,21             | _             | -               | Seamon, Am. J. Sc<br>1882, (3) 24, p. 372<br>Ch. N. 46, S. 205; Z. K<br>1884, 9, S. 80 u. 628. |
| 5,67          | Texas             | _               | 45,71             | 3,38          | _               | Hidden, Am. J. Sc. 1889<br>(3) 38, p. 477; Z. K<br>1891, 19, S. 92—93.                         |

Waschwasser hervorrief. Der unlösliche Rückstand enthielt die Hauptquantität der im Minerale vorhandenen Metallsäuren. Die Lösung wurde mit überschüssigem Ammoniak gefällt, die entHurste auf Leinwachtschern mit heißem Wasser so bis das abianiende Waschwasser keine merkReaktion seige. Dann löste man dieselben in und kechte die gewonnene Lösung mehrere Tage werden beschafte mer Ersatz des verdampften Wassers.

The Man filtrierte den mit den diese Säuren mit den seigen seigen werden und hatte somit die basischen und hatte somit diese Operation im Fergusonits durch diese Operation

wer at it was genannt, schlossen Krüss und

Exerctantalit.

| " drawer     | Aust,<br>Weise. | j toprit<br>pripa | Literatur                                                     |
|--------------|-----------------|-------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>Vinci</b> |                 | 13.74             | Hermann, J. pr. 1844, 33, S. 87;<br>B. J. 1846, 25, S. 877.   |
| · ince the   |                 | 31,\$\$           | H. Rose (v. Peretz), Pg. A. 1847, 72, S. 158.                 |
|              |                 | 146.51            | Chandler, J. pr. 1865, 95, S. 115.                            |
|              |                 | 14,34             | Nordenskiöld, Pg. A. 1860, 111,<br>S. 280; J. pr. 81, S. 193. |
|              | . 🗸             | 4.13              | Potyka, J. pr. 1865, 95, S. 115.                              |
|              | 4,04            | 54,11             | Rammelsberg, Mb. B. 1872.                                     |
|              |                 | 46.36             | das.                                                          |
|              | . *             | فلايانه           | das.                                                          |
|              | <i>i</i>        | 14,39             | Kammelsberg, Pg. A. 1873, 150, & 202.                         |
| V            |                 | ***               | Chydenius, Pg. A. 1860, 111, S. 284.                          |

<sup>\*\*</sup> Yttererden und 0,5% Ceriterden; Newtorden un. Pg. A. 63, S. 459—462; B. J. 1988, 21, 2, S. 2310—2320.

Unter dem Namen Sipylit hat Mallet¹ ein neues Niobat beschrieben, welches Brown analysierte und darin ca. 28°/₀ Erden bestimmte, wovon 27°/₀ Erbiumoxyd und 1°/₀ Yttriumoxyd sein sollten. Delafontaine² untersuchte ebenfalls dieses Mineral und fand darin viele Erden und in neuester Zeit konstatierte man darin sogar Helium, so daß man es zur Gewinnung dieses Gases ebenso wie den Clevëit verwenden kann, durch Glühen des fein gepulverten Minerals entweicht dieses Gas. Postius³ schloß dasselbe mit Ammoniumbisulfat auf, wie dieses beim Xenotim beschrieben worden ist. 1 kg lieferte etwa 100,0 g dunkelgelb gefärbtes Oxyd, dessen Äquivalentgewicht gegen 62 [R = 186] betrug: ein Beweis, daß Thorium vorhanden war. Praseodym ist im Sipylit mehr vorhanden als Neodym, bei anderen Mineralien ist es bekanntlich umgekehrt; Cer war nicht zugegen. 1 kg Sipylit enthielt approximativ 1,8—2 Liter Helium.

Der Cleveit schließt ebenfalls Helium ein und enthält nach Lindström<sup>4</sup> 2,95% Ceriterden, 10% Ytteriterden und 4,6% Thorde neben Ur, Pb, Fe, Ca, Mg usw.

Die Literatur über die in verschiedenen Mineralien, besonders Cleveit, eingeschlossenen Gase (hauptsächlich Helium) ist ziemlich umfangreich und sei an dieser Stelle genannt.

- 1895. Cleve, P. T., Über die Gegenwart des Heliums im Cleveit; C. r. 1895, 120, p. 834; Wied. An. Beibl. 1895, 19, S. 568.
- Crookes, W., Separatabdr. ohne Titelangabe 1895; Wied. An. Beibl.
   1895, 19, S. 883-884. Heliumspektrum verschiedener Mineralien.
- 1895. Über das Spektrum des Gases aus Clevëit; Ch. N. 1895, 71, S. 151; Wied. An. Beibl. 1895, 19, S. 634; Proc. Lond. 1898, 63, p. 408—411.
- 1895. Deslandres, H., Über die Vergleichung des Spektrums des Gases aus Cleveit und der Sonnenatmosphäre; C. r. 1895, 120, p. 1112 bis 1114; Wied. An. Beibl. 1895, 19, S. 568.
- 1895. Entdeckung einer dritten permanenten Strahlung der Sonnenatmosphäre im Gase des Cleveits und Yttrotantalits; C. r. 1895, 120, p. 1331—1333; Wied. An. Beibl. 1895, 19, S. 693.
- 1895. Huggins, W., Heliumspektrum des Clevëits und der Sonne; Ch. N. 1895, 71, p. 283; Wied. An. Beibl. 1895, 19, S. 283.
- 1895. A. de Forest Palmer jr., Heliumlinien; Am. J. Sc. 1895, 50, p. 357 bis 359; kurz ref. Wied. An. Beibl. 1896, 20, S. 197.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Brown, Am. J. Sc. (3) 14, p. 397; Z. K. 1878, 2, S. 193. Hiernach enthält der Sipylit 9,35%, Ceriterden, 27,49%, Ytteriterden, 2,09%, Zirkonerde; das spez. Gewicht betrug 4,89.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Delafontaine, C. r. 1878, 87, p. 933-934; C. C. 1879, S. 65-66.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Postius, Dis., Polytechnikum München 1902, S. 9.

<sup>4</sup> Lindström, Z. K. 1879, 3, S. 201-202.

## \_\_ischließen der wichtigsten Mineralien

V. Helium aus Cleveit; Ch. N. 1895, 71, p. 151; Proc. --5. 58. p. 65-67 u. 81-89; Wied. An. Beibl. 1895, 19, . 3. N. 1895, 71. S. 283; Wied. An. Beibl. 1895, 19. tacden. Sb. B. 1895, S. 689-648; Wied. An. Beibl. 

--- Spektrum aus Cleveit. 💶 📭 neuen Grundstoffe des Cleveits; Wied. An.

1. = - Napoli Rend. 1895, (3) 3, p. 121—122, kurz ref. 30. S. 531. Prioritätsreklamation betreffs D.

\*\*\* Napoli Rend. 1882, 20, p. 233. Z. an. 1896, 11, S. 6-13; Wied. **27.** S 275.

Y. 1896. 74, S. 209; Wied. An. Beibl. 1897. ्रः स्टब्स् सर्वः

Linien in den Spek-Brecaies - Bröggerit, Eliasit, Samarskit, Uranit,

\_\_\_\_\_ \_\_ 1896, 60, p. 193—140; Wied. An. 12 5 24-130, kurz ref.

Cher Crookes Spektrum d. Heliums; Wied. An. Beibl. 1897, 21, S. 633, kurz ref.

• - Ezmphreys, Heliumspektrum; Astrophys. ... Wied. An. Beibl. 1897, 21, S. 514.

Proc. Lond. 62, p. 316—324, 325—329; Z. K. 1899, 31, S. 283. Fergusonit

Unter Erhitzen im Vacuum werden Wasserstoff 5,47, Kohlensäure 18,14. area weiteres Erhitzen mit Kaliumpyrosulfat: Sec. 1. Sauerstoff 32,4%.

👡 🚅 zer den Einfluß des Quecksilberdampfes Froc. Lond. 1902, p. 25-27; Wied. An.

N., C. r. 1895, 120, p. 1103-1104; **★ 566**—567.

am besten mit Kaliumbifluorid auf, 

Z. K. 1899, 31, S. 505) 3% Thorerde neben Metallsäuren, Kalk,

## Neunter Abschnitt. Wahl der Ausgangsmaterialien.

Die seltenen Erden kommen immer in Gesellschaft in der Natur vor; in diesem oder jenem Mineral, an diesem oder jenem Fundort wechseln jedoch die Mengenverhältnisse der Bestandteile wesentlich, so daß man sich dieser natürlichen Trennung von jeher bei der Wahl der Ausgangsmaterialien bedient hat.

Der Nachweis sämtlicher seltenen Erden wird bekanntlich dadurch sehr erschwert, daß viele derselben ungefärbt sind und keine Absorptionslinien besitzen. Dieses ist auch der Grund, daß manche Analytiker für neue Mineralien nur ein oder zwei Erden als Bestandteile angeben, so z. B. Brown für den Sipylit  $27^{\circ}/_{0}$  Erbium und  $1^{\circ}/_{0}$  Yttrium, was Delafontaine 1879 als großen Irrtum bewies, indem es ihm gelang, eine große Zahl seltener Erden darin nachzuweisen.

Das gleiche dürfte der Fall sein mit den Mineralien Yttrialit<sup>1</sup> und Rowlandit.<sup>2</sup>

Seitdem die Technik durch die Auersche Entdeckung des modernen Glühlichtes ihre Aufmerksamkeit dem Gebiete der seltenen Erden zugewendet hat, ist sie in der Lage, diese oder jene Nebenprodukte der Thoriumfabrikation verhältnismäßig preiswert abzugeben, so daß man heute das lästige Aufschließen der Mineralien leicht umgehen kann.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Yttrialit aus Texas enthält nach Hidden (Z. K. 1891. 19, S. 89; aus Am. J. Sc. 1889 (3), 38, p. 474) 6,56% Ceriterden, 46,50 Ytteriterden, 12,85 Thorerde neben Al, Fe, Ur, Ti, Mn, Pb, Si usw. Hillebrand (Am. J. Sc. 1902 (4), 13, p. 145) fand 8,25 Cerit-, 43,45 Ytteriden und 10,85% Thorerde.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Rowlandit enthält nach Hidden (Am. J. Sc. 1891 (3), 42, S. 430) 61,91 Erden. Hillebrand (s. Z. K. 1896, 25, S. 107) hat diese Erden näher untersucht und erhielt folgende Zahlen: 14,40°/<sub>0</sub> Cerit-, 47,70 Ytteriderden und 0,59 Thorerde.

Auch die Nernst-Lampe hat die Technik gezwungen, Präparate seltener Erden darzustellen, mit welchen sie sich bis dahin nicht befaßte.

Zirkonerde brauchte man bereits früher für Beleuchtungszwecke, Ytteriterden wurden jedoch zum ersten Male der Technik durch Nernst zugeführt.

Während die Technik heute das viel begehrte Thorium verhältnismäßig sehr rein darstellt, ist es mit den anderen Erden schlecht in dieser Beziehung bestellt; sie können nur als Ausgangsmaterialien für weiter vorzunehmende Trennungen dienen, wie wir dieses unten sehen werden.

Als die Technik dem wissenschaftlichen Forscher die Vorarbeiten noch nicht abnahm, mußten diese im Laboratorium durch Aufwand von viel Mühe und Zeit ausgeführt werden, und solange man noch nicht das große Vorkommen der Monazitsande kannte, bediente man sich ausschließlich des Cerits als Ausgangsmaterial für die Ceriterden - Cer, Lanthan und Didym, so z. B. Marx 1828, Beringer 1842, Hermann 1843 und 1861, Mosander 1843, Bunsen, Vogler und Jegel 1858, Rammelsberg 1859, Czudnowicz 1860, Holzmann 1861, Lange 1861, Delafontaine 1865, Wöhler 1868, Zschiesche 1869, Sonnenschein 1870, Bührig 1875, Frerichs und Smith 1878, Brauner 1882, Arche 1883, Debray 1883, Auer v. Welsbach 1886.

Die Ceriterden des Gadolinits (Didym) gewannen Cleve 1882, Kiesewetter 1888, Krüss und Loose 1891, 1892 und 1893, des Allanits Dennis und Magee 1894, jedoch ist es unvorteilhaft, Dimymerde hieraus zu gewinnen.1

Aus den Monazitsanden direkt gewannen die Erden: Dennis, Kortright 1894, Chamot 1897, v. Scheele 1898 Schützenberger und Boudouard sowie Urbain 1900.

Die Cerpräparate des Handels wechseln sehr in ihrer Zusammensetzung zwischen 22—53°/0 CO2, so z.B. verarbeiteten: Schottländer<sup>2</sup> Cerium oxalicum purum<sup>3</sup>, Koppel<sup>4</sup> Cerium oxa-

Kiesewetter und Krüss, Ber. 1888, 21, 2, S. 2317.
 Schottländer, Ber. 1892, 25, 1, S. 378.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Man ersieht hieraus, wie sehr die Handelspräparate seltener Erden dem stolzen Epithet "purum oder purissimum" entsprechen.

<sup>4</sup> Koppel, Z. an. 1898, 18, S. 306.

licum oxydulatum purum "Merck" mit ca. 22°/<sub>0</sub> CeO<sub>2</sub>, Mengel¹ ein Mercksches Cerium nitricum, welches die Didymlinien stark zeigte, und Cerium oxydatum purum von zimtbrauner Farbe mit 42,5°/<sub>0</sub> CeO<sub>2</sub>.

Von derselben Fabrik verwendeten Meyer-Marckwald und Jacoby<sup>3</sup> ein Cerium oxalicum oxydul. pur. zum Preise von 3,30 Mk. mit ca. 33% Ceroxalat als Ausgangsmaterial. Böhm (1900) verarbeitete auch größere Quantitäten eines Merckschen Ceroxydes im Muthmannschen Laboratorium auf Ceriterden, welches 3 Mk. per Kilo kostete. Cerium oxalicum medicinale des Handels enthält nach Böhm<sup>3</sup> 51,35% Ce<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, 24,16% La<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, 16,20% Nd<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, 8,00% Pr<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, Spuren Samarium und 0,2% Ytteriterden und eignet sich vorzüglich als Ausgangsmaterial für die Ceriterden.

Das rohe Ceriumcarbonat des Handels erhält man meistens noch feucht für ca. 50 Mk. per 100 Kilo; dasselbe enthält größere Mengen Kieselsäure und ist sonst in seiner Zusammensetzung dem Ceroxyd von Merck sehr ähnlich. Drossbach und Böhm verarbeiteten hiervon große Quantitäten. Will man das Cernicht auf trocknem Wege oxydieren, sondern dieses auf sehr billige und bequeme Weise auf nassem Wege mit Kaliumpermanganat, wie es in neuester Zeit Böhm (a. a. O.) empfohlen hat, so kann man mit großem Vorteil die rohen Ceritcarbonate verarbeiten, wofür Böhm 5 den genauen Arbeitsgang angegeben hat (vgl. Bd. I, S. 140).

Ein käufliches Lanthanoxyd verarbeiteten Melikoff und Pissarjewsky<sup>6</sup> auf reine Lanthanerde; dasselbe enthielt Didym und Cer.

Die Firma Chenal Douilhet & Co. war auf der Pariser Weltausstellung 1900 durch besonders schöne und schwierig herzustellende Präparate der seltenen Erden vertreten. Diese be-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Mengel, Z. an. 1899, S. 67-77.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Meyer-Marckwald und Jacoby, Ber. 1900, S. 3003-3004; Z. an. 1901, 27, S. 361; Jacoby, Dis., Berlin S. 23.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Böhm, Z. agw. 1902, 15, S. 372; C. C. 1902, 1, S. 1194—1195.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Drossbach, Ber. 1901, S. 3506; Böhm, Z. agw. 1903, Heft 47; Pharm. Ztg. 47, S. 297—298.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Böhm, Z. agw. Chem. 1903, Heft 47.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Melikoff und Pissarjewsky, Z. an. 1899, 21, S. 70.

Auch die Nernst-Lampe hat die Technik gezw parate seltener Erden darzustellen, mit welchen sie hin nicht befaßte.

Zirkonerde brauchte man bereits früher für F zwecke, Ytteriterden wurden jedoch zum ersten Male durch Nernst zugeführt.

Während die Technik heute das viel begehrte 'hältnismäßig sehr rein darstellt, ist es mit den aschlecht in dieser Beziehung bestellt; sie können gangsmaterialien für weiter vorzunehmende Trenn wie wir dieses unten sehen werden.

Als die Technik dem wissenschaftlichen For arbeiten noch nicht abnahm, mußten diese in durch Aufwand von viel Mühe und Zeit ausgefüssolange man noch nicht das große Vorkomme sande kannte, bediente man sich ausschließ als Ausgangsmaterial für die Ceriterde than und Didym, so z. B. Marx 1828, Berimann 1843 und 1861, Mosander 1843, Budgel 1858, Rammelsberg 1859, Czudnomann 1861, Lange 1861, Delafontaine

mann 1861, Lange 1861, Delafontaine Zschiesche 1869, Sonnenschein 1870, richs und Smith 1878, Brauner 1882, A 1883, Auer v. Welsbach 1886.

Die Ceriterden des Gadolinits (Die 1882, Kiesewetter 1888, Krüss und I 1893, des Allanits Dennis und Mage unvorteilhaft, Dimymerde hieraus zu gewin

Aus den Monazitsanden direkt Dennis, Kortright 1894, Chamot Schützenberger und Boudouard

Die Cerpräparate des Handels was sammensetzung zwischen 22—53°/, Constitution der 2° Cerium oxalicum puru

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Kiesewetter und Krüss, Ber <sup>2</sup> Schottländer, Ber. 1892, 25,

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Man ersieht hieraus, wie sehr dem stolzen Epithet "purum oder pr

Koppel, Z. an. 1898, 18, 8.

titanit 0,005°/o enthalten und wurde von Cleve¹ aus diesen Mineralien gewonnen. Nilson² bediente sich des Euxenit, ein anderes Mal eines von Cleve vorgearbeiteten Keilhauits. Der Gadolinit ist viel ärmer an Scandium als Keilhauit und Euxenit, es scheint diese Erde vorzugsweise die natürlichen Niobate, Tantalate und Titanate zu begleiten.³

Als Ausgangsmaterial für die Ytteriterden (Yttria besonders) benutzte Marc<sup>4</sup> ebenfalls Abfälle von der Thoriumfabrikation, die von Drossbach-Freiberg stammten. Das Oxyd besaß eine gelbe, das Oxalat eine schwach rosa Farbe, die Lösung wies die Absorptionsstreifen des Neodyms, Praseodyms, Erbiums und Samariums auf.

Auch die käufliche Yttria kann vorteilhaft als Ausgangsmaterial für die Yttererden Verwendung finden, wenn man von dem verhältnismäßig sehr hohen Preis (1 kg = 150-200 Mk.) absieht.

Muthmann und Böhm<sup>5</sup> bedienten sich des Merckschen Yttrium oxydatum purum, welches in Wirklichkeit nur zum Teil aus Yttria besteht, daneben aber so ziemlich alle übrigen seltenen Erden enthält; die Dichte desselben betrug 5,62, das Volum 7,35; das Äquivalentgewicht der von Postius<sup>6</sup> verarbeiteten käuflichen Yttria lag zwischen 39 und 40, ihre Zusammensetzung entsprach derjenigen der Xenotimoxyde.

Gadolinium wurde zuerst von Marignac 1880 aus Samarskit gewonnen. Nach Bettendorff (1892) ist diese Erde in beträchtlicher Menge in den Orthiten von Strömsböë bei Arendal sowie von Hitteröë enthalten (bezogen von L. C. Marquart in Bonn und Schuchardt in Görlitz). Benedicks verarbeitete Materialien, die Cleve aus verschiedenen Mineralien gesammelt hatte, und Marc (a. a O.) gewann Gadolinerde aus Ytteritrückständen der Thoriumfabrikation von Drossbach-Freiberg.

Terbium gewann Mosander (Mosanders Erbium) 1843 aus Gadolinit, ebenso Hofmann und Krüss (1893); aus Samarskit gewannen Marignac (1880) und Roscoe (1882) diese Erde;

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Nilson, Ber. 1979, 12, 1, S. 554-557.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Cleve, C. r. 1879, 89, p. 419-422; C. C. 1879, S. 627; Bull. chim. 31, p. 486-487; C. C. 1879, S. 484.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Nilson, Ber. 1880, 13, 2, S. 1439.

<sup>4</sup> Marc, Dis., Universität München 1902, S. 15.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Muthmann und Böhm, Ber. 1900, 33, S. 43-44; das. S. 13.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Postius, Dis., Polytechnikum München 1902, S. 10.

aus Euxenit schied Delafontaine (1880) seine Philippinerde ab, die sich bekanntlich der Hauptsache nach als Terbinerde erwies. Aus Monazitrückständen gewann Marc (a. a. O.) sein Terbiumpräparat. Bereits 1895 hatte Drossbach<sup>1</sup> auf den hohen Terbingehalt der Monazitsande hingewiesen.

Ytterbium konnten Marignac (1878) und Urbain (1901) aus Gadolinit extrahieren, Delafontaine (1878) aus Sipylit, ebenso Postius (a. a. O.), welcher auch aus Xenotim diese Erde erhielt. Aus 6 kg Euxenit gewann Nilson (1880) 20 g Ytterbinerde, und ist dieses Mineral dasjenige Ausgangsmaterial, welches sich für

die Gewinnung des Ytterbiums am besten eignet.

Erbium wurde von den meisten Forschern aus Gadolinit dargestellt, so z. B. von: Mosander 1843 (Mosanders Terbinerde), Delafontaine 1865, Bahr und Bunsen 1866, Cleve 1879 und 1880, Auer v. Welsbach 1885, Krüss 1891 und 1893, und Urbain 1901. Kiesewetter und Krüss² waren allerdings der Meinung, daß Gadolinit als Ausgangsmaterial für Erbinerde sich weniger eignet. Aus Yttrotantalit gewannen Delafontaine 1865, aus Euxenit Cleve 1879 und 1880 (das Erdgemisch des Euxenits soll 39,55% Erbinerde enthalten³, aus Sipylit und Xenotim Postius (a. a. O.) und aus Thoriumrückständen des Monazits Marc (a. a. O.) Erbinerde. Das käufliche Erbium- und Yttriumoxyd eignet sich ebenfalls für die Darstellung der Erbinerde—Böhm, Postius (a. a. O.). Besonders empfehlenswert erscheint die Verarbeitung von Xenotimmaterial (Eberhard, priv. Mitt.).

Holmium und Thulium können nur in angereichertem Zustande nach unseren bisherigen Methoden dargestellt werden. Diese Elemente kommen auch nur in sehr geringen Mengen in den verschiedensten Erdgemischen vor. Cleve (1879) gewann Holmium und Thulium im erwähnten Zustand aus Gadolinit, ebenso Hofmann und Krüss (1893); im Keilhauit konnten Kiesewetter und Krüss<sup>4</sup> sie anreichern, im Euxenit Nilson<sup>5</sup>

und Hofmann (1893), im Samarskit Smith.6

<sup>1</sup> Drossbach, J. G. W. 38, S. 481.

<sup>\*</sup> Kiesswetter und Krüss, Ber. 1888, 21, 2, S. 2317.

<sup>\*</sup> Cleve und Höglund, Ber. 1873, 6, S. 1457.

<sup>\*</sup> Kiesewetter und Krüss, Ber. 1888, 21, 2, S. 2310-2320.

<sup>\*</sup> Nilson, Ber. 1880 und 1887, 20, 2, S. 2134-2171.

<sup>\*</sup> a. Leccq de Boisbaudran, C. r. 1879, 88, p. 516-517; C. C. 1879, S. 675.

Yttrium wird fast ausschließlich aus Gadolinit dargestellt. Mosander 1843, Bahr und Bunsen 1866, Urbain 1901. Auch aus Monazitrückständen gewinnt man heute leicht diese Erde, wie es die Arbeiten von Schützenberger und Boudouard, Urbain und Marc gezeigt haben. Wenn man von dem hohen Preise absieht, so ist die käufliche Yttria, welche von den Fabriken aus Gadolinit und Xenotim meistens gewonnen wird, ein vorzügliches Ausgangsmaterial für Yttererde.

Decipium isolierte Delafontaine 1878 aus Samarskit.

Thorerde wurde früher, als man die großen Ablagerungen der Monazitsande noch nicht kannte, ausschließlich aus Thorit (Berzelius 1829, Chydenius 1861, Delafontaine 1864, Nilson 1882, Krüss 1887) und Orangit gewonnen (Nordenskiöld und Chydenius 1866, Delafontaine 1864).

Heute ist die Darstellung der Thorerde der modernste Zweig der chemischen Technik, so daß man vorteilhaft bei ihrer Reindarstellung sich der Handelspräparate bedient, die noch immer geringe Beimengungen anderer Erden enthalten, wie es die Untersuchungen von Muthmann, Baur und Böhm gezeigt haben.

Zirkonerde wird ausschließlich aus Zirkonen gewonnen. Berzelius 1825, Scheerer 1843, Marignac 1861, Sorby 1869, Franz 1870, Endemann 1875, Hornberger 1876, Bailey 1889 und Venable 1898.

Die Zirkonpräparate des Handels sind alle stark verunreinigt, besonders eisenhaltig; das Nitrat ist meistens ein basisches Salz.<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Böhm, Mandl, Z. an. 1903, 37, S. 254.

# Zehnter Abschnitt. Qualitative Analyse.

Bei der Analyse von Mineralien, welche seltene Erden enthalten oder von Präparaten seltener Erden wird man es meistens mit Körpern zu tun haben, von denen man einen oder mehrere Bestandteile, die vielleicht selbst Hauptbestandteile sind, schon kennt, so daß es nur Zweck sein kann, andere zugleich vorhandene Substanzen, die jene oft nur in geringer Menge begleiten, aufzufinden, besonders wenn diese von Einfluß auf die Anwendbarkeit der einzelnen Erden sind.

Die Reaktionen der einzelnen Erden sowie ihre Trennungsmethoden, ebenso das Entfernen anderer Metalle von den seltenen Erden sind in den vorangehenden Kapiteln ausführlich besprochen, so daß an dieser Stelle nur eine übersichtliche Zusammenstellung in Form eines analytischen Ganges Aufnahme finden soll.

Die zu untersuchende Lösung versetzt man, solange eine Fällung entsteht, mit Salzsäure, erwärmt gelinde und filtriert.

Der Niederschlag kann enthalten: AgCl, Hg<sub>2</sub>Cl<sub>2</sub>, PbCl<sub>2</sub>, (TlCl), SiO<sub>3</sub>H<sub>2</sub> WO<sub>4</sub>H<sub>2</sub>, SbOCl;

Filtrat — alle übrigen Metalle.

Man leitet in die Lösung, welche auf je 100 ccm 10—15 ccm Doppelnormalsäure enthalten soll, Schwefelwasserstoff¹ bis zur Sättigung ein, verdünnt dann mit dem gleichen Volumen Wasser, setzt das Einleiten noch eine Zeit lang fort und filtriert.

Der Niederschlag kann enthalten die Sulfide von: Hg, Pb, Bi, Cu, Cd, As, Sb, Sn, Au, Pt, Mo, Se, Te;

Filtrat die Metalle der III. und IV. Gruppe nebst Alkalien.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Den H<sub>2</sub>S leite man nie direkt vom Kippschen Apparat in die Probelösung, sondern zuerst durch eine mit Wasser versehene Waschflasche und dann durch ein mit Watte gefülltes Chlorcalciumrohr. — Treadwell, Analytische Chemie 1902, 1, S. 352, 354, 360.

Zuvor prüft man das Filtrat auf H<sub>3</sub>PO<sub>4</sub> mit überrchüssigem Ammonmolybdat, ferner auf organische Substanzen — Oxalsäure. Im Falle der Anwesenheit dieser Körper hat man dieselben in bekannter Weise zu entfernen, andernfalls verdünnt man das Filtrat auf ca. 100 ccm mit H<sub>2</sub>O, fügt NH<sub>3</sub> bis zur alkalischen Reaktion hinzu und hierauf bei Gegenwart von Salmiak farbloses (NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>S, bis keine weitere Fällung entsteht, und filtriert.

Der Niederschlag kann enthalten die Sulfide von: Fe, Ni, Co, Mn, Zn, U und die Hydroxyde der seltenen Erden, Al, Cr, Ti, Be;

Filtrat Ca, Sr, Ba, Mg, Alkalien.

Der Niederschlag wird viermal mit (NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>S-haltigem Wasser, dann dreimal mit Wasser gewaschen und hierauf in einer Porzellanschale unter beständigem Umrühren mit kalter, doppelnormaler Salzsäure behandelt, bis keine H<sub>2</sub>S-Entwicklung mehr auftritt, und filtriert

Rückstand kann enthalten die Sulfide von: Co und Ni; Lösung die Chloride von den seltenen Erden, Fe, Al, Cr, U, Mn, Zn, Be — Spuren Ni.

Die Lösung wird auf ein kleines Volumen eingedampft, mit 1—2 ccm konzentriertem HNO<sub>3</sub> oxydiert und mit einem Überschuß NaOH versetzt, mit dem gleichen Volumen H<sub>2</sub>O verdünnt und filtriert.

Das Filtrat kann enthalten: Al, Zn, Be;

Rückstand die seltenen Erden, Fe, Cr, U, Mn und geringe Mengen Be.

Den gut ausgewaschenen Rückstand nimmt man mit verdünnter Salzsäure auf und fällt aus schwach saurer (warm) Lösung die Erden mit Oxalsäure.

Das Filtrat kann enthalten: Fe, Cr, Ur, Mn und Spuren Zirkonerde;

Niederschlag die seltenen Erden mit Spuren Fe, Cr, Ur, Mn. Die Erdoxalate werden mit einer konzentrierten Lösung von Ammonoxalat gekocht; löst sich alles, so kann es sich nur um Thor- und Zirkonerde handeln; ein Rückstand kann die Ceritund Ytteriterden enthalten.

Lösung: Fällt beim Ansäuern der Ammonoxalatlösung eine Erde aus, so ist hiermit die Gegenwart von Thorerde bewiesen; Zirkonerde bleibt unter diesen Bedingungen in Lösung. Zum Nachweis der letzteren dampft man das Filtrat bis zur Trockne ein und glüht; hinterbleibt ein Rückstand, so identifiziert man denselben als Zirkonerde auf mikrochemischem Wege (Bd. I, \$ 102 u. 104); die geglühte ZrO, muß sich in HFl lösen, zum

Unterschiede von ThO.

Den Rückstand der Ammonoxalatextraktion kocht man nach dem Answaschen mit einer Ammonoxalatlösung mit Ätznatronhause, um die Oxalate in Hydroxyde überzuführen, was außerordentlich schnell und vollständig gelingt. Nach dem Auswaschen der Hydrate löst man in verdünnter Salpetersäure (möglichst wenig) und fügt zur Reduktion des event. Cerisalzes etwas Alkohol hinzu. Man verdämpft auf dem Wasserbade zur Trockne, löst in möglichst wenig Wasser und versetzt die Lösung mit neutralem, festem K SO im Überschuß, läßt über Nacht stehen, filtriert und wäscht einige Male mit einer konzentrierten Kaliumsulfatlösung.

Der Niederschlag kann enthalten die Doppelsulfate von Ce, La, Nd. Pr und etwas Th, da eine einmalige Behandlung der Oxalate mit Ammonexalat nicht genügt, um alles Th-Oxalat zu extrahieren; ebense können geringe Mengen der Ytteriterden angegen sein, was sich ganz nach dem Verhältnis der Cerit- zu Vtteriterden richtet. Sind z. B. mehr Ytteriterden vorhanden, mit werdem größere Mengen Ytteriterden im Niederschlag sich beimden, im anderen Falle umgekehrt; das Filtrat wird außer den Vtteriterden als Hauptbestandteil mehr oder weniger Ceriterden enthalten, was sich ganz nach dem Verhältnis der beiden Erdauspam richtet.

lumerhin kann man den Niederschlag (1) als Ceriterden, das Filtrat (2) als Ytteriterden betrachten, falls Ammoniak in

domisalbon einen Niederschlag hervorruft.

Die Ceritdoppelsulfate kocht man mit Natronlauge und wascht die gebildeten Hydroxyde gut aus; in die Suspension latet man Chlor so lange ein, bis sich ein schwerer orangegelber Naderschlau gebildet hat, falls man zuvor mittels H<sub>2</sub>O<sub>2</sub> und NH<sub>3</sub> die Geschlauge der Konstatiert hat. Man filtriert ab und besitet und im Naderschlage die Hauptmenge Cer, im Filtrate die Hauptmenge La, Nd, Pr, Sa, welche letzteren Elemente man politichen und weist. Lanthan kann man nur durch das besonde haus Kunkenspektrum exakt nachweisen. In den meisten kann man aus dem Vorhandensein von Nd, Pr auch auf die Geschwart von Lanthan schließen.

Die dodroaktion, obenso der mikrochemische Nachweis des

banthana aimi unauvarlassig (s. Bd. I, S. 42 u. 96).

2. Die Kaliumsulfatlösung der Ytteriterden fällt man, um sich vor Täuschungen zu bewahren, mit Ammoniak aus und nicht, wie vielfach angegeben wird, mit Oxalsäure, denn im letzteren Falle bilden sich Alkalidoppeloxalate, welche die verglühten Oxalate — Oxyde — später durch Alkali verunreinigen und eine event. Extraktion mit H<sub>2</sub>O erforderlich machen. Die gut ausgewaschenen Hydrate löst man in möglichst wenig Salpetersäure und prüft spektroskopisch auf gefärbte Ytteriterden — Er, Ho, Tm; die farblosen Yttererden lassen sich nur durch ihr Bogen- bezw. Funkenspektrum oder aus einer Äquivalentgewichtsbestimmung erkennen. Hat man die Gegenwart von Erbium konstatiert, so kann man in den meisten Fällen hieraus auf das Vorhandensein der Repräsentanten der ganzen Gruppe schließen.

Man kann den Analysengang verkürzen, indem man nach der H<sub>2</sub>S-Fällung das Filtrat schwach ansäuert und mit Oxalsäure fällt. Die Oxalate werden in der soeben beschriebenen Weise behandelt und enthalten ausschließlich die seltenen Erden, während das Filtrat zur Trockne verdampft, der Rückstand zum Zerstören der Oxalsäure schwach geglüht, mit verdünnter Säure aufgenommen und nach bekannten Methoden analysiert wird.

Die von Posetto¹ angegebene systematische Methode zur gleichzeitigen qualitativen Analyse der Basen der vierten Gruppe und der seltenen Erden ist weniger zu empfehlen, hingegen sei auf die folgenden quantitativen Analysen verwiesen, welche jedenfalls für einzelne Bestimmungen wertvolle Fingerzeige enthalten.

- J. L. Smith, Ch. N. 1883, 48, p. 13—15 und p. 29—31; Am. Chem. J. 1883, 5, p. 44—51; Ber. 1883, 16, S. 1886—1887 Samarskit usw.
   Nils Engström, Dis., Upsala 1877; Z. K. 1879, 3, S. 191—193 Orthit.
- C. W. Blomstrand, Geol. Fören. Förhandl. 1887, 9, p. 160; Z. K. 1889, 15, S. 99-102 — Monazit und Xenotim.
- W. C. Brögger, Mineralien der südnorwegischen Augitsyenite, Z. K. 1890, 16 — ausführliche Beschreibung vieler Analysen.
- O. Boudouard, Quantitative Analyse des Monazitsandes von Nord-Carolina, Bull. chim. 1898 (3) 19, p. 10—13; C. C. 1898, 1, S. 435.

Die in diesen Arbeiten niedergelegten Erfahrungen befinden sich aber in den Kapiteln "Trennungsmethoden der seltenen Erden" und "Trennung von anderen Metallen", so daß bei entsprechender Orientierung sich genügend Anhaltspunkte ergeben, um selbständig jede Analyse auszuführen.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Posetto, Giorn. Farm. Chim. 48, p. 49-54; C. C. 1898, 1, S. 634.

## Elfter Abschnitt.

# Die quantitative Bestimmung des Cers, Praseodyms und Thoriums.

#### Literatur.

- 1853. R. Bunsen, L. A. 86, S. 285-287.
- 1858. Th. Kjerulf, L. A. 86, S. 286; das. 87, S. 12.
- 1858. R. Bunsen und Jegel, L. A. 105, S. 49-50; J. pr. 73, S. 202.
- 1858. Holzmann, J. pr. 75, S. 321.
- 1859. C. Rammelsberg, Pg. A. 108, S. 47-48.
- 1861. L. Th. Lange, J. pr. 82, S. 188-184.
- 1866. J. Bahr und R. Bunsen, L. A. 137, S. 29 (ausgeführt v. A. König).
- 1868. Zschiesche, J. pr. 105, S. 65.
- 1875. H. Bührig, J. pr. (2) 12, S. 288-284.
- 1877. Nils Engström, Undersökning af några mineral, som innehålla sällsynta jordarter In. Dis. Upsala 1877; s. auch Stützel 1899, S. 28-29.
- 1882. B. Brauner, Mhft. Ch. 3, S. 4 und 18.
- 1885. P. T. Cleve, Bull. chim. (2) 43, p. 53-58.
- 1886. G. H. Bailey, L. A. 232, S. 354.
- 1890. H. Bäckström, in W. C. Brögger Z. K. 16, S. 83.
- 1896. Fresenius und Hintz, Z. alyt. 35, S. 525; C. C. 1896, 2, S. 756.
- 1896. Glaser, J. Am. Ch. Soc. 18, p. 782; Chem. Ztg. 20, S. 612; Industries and Iron, London 1896, 21, p. 267, 289; J. Soc. ind. 15, p. 75; C. C. 1896, 2, S. 803.
- 1897. Z. alyt. 36, S. 213; C. C. 1897, 1, S. 851.
- 1897. I. Hintz und Weber, Z. alyt. 36, S. 27; C. C. 1897, 1, S. 308.
- 1897. II. Z. alyt. 36, S. 676; C. C. 1898, I, S. 144; J. 1897, I, S. 1036.
- 1897. G. v. Knorre, Z. agw. S. 685-688 und 717-725.
- 1897. O. N. Witt, Fünfte gutschtliche Äußerung, April 1897.
- 1898. E. Hintz, Z. alyt. 38, S. 94-103.
- 1898. E. Hintz und H. Weber, Z. alyt. 38, S. 108-111.
- 1898. Kölle, Inaug. Dis., Zürich 1898; s. auch Brauner 1903, S. 211.
- 1898. W. Muthmann und H. Roelig, Z. an. 16, S. 451; Roelig, Dis., Universität München, S. 12.

1898. C. v. Scheele, Z. an. 17, S. 322-325.

1899. I. André Job, C. r. 128, p. 101-102; C. C. 1899, 1 (3), 453-454.

1899. II. — C. r. 128, p. 180; C. C. 1899, 1 (3), S. 471-472.

1899. P. Mengel, Z. an. 19, S. 71-77.

1899. W. Muthmann und L. Stützel, Ber. 32, 3, S. 2661-2662; Stützel, Dis., Universität München, S. 14-15 und 28-29.

1900. Philip E. Browning, Z. an. 22, S. 297-307.

1900. André Job, An. Chim. (7) 20, p. 205-264; C. C. 1900, 2, S. 86-87.

1900. L. Pissarjewsky, Z. an. 25, S. 382-384. 1900. F. B. Power und F. Shedden, Soc. of Chem. Industry, London, Sektionssitzung v. 11. Juni 1900; Chem Ztg. 1900, Nr. 53, S. 568.

1901. G. P. Drossbach, Z. agw. Heft 26, S. 655.

1901. Rich. Jos. Meyer und Rich. Jacoby, Z. an. 27, S. 363-364 und 368; Jacoby, Dis., Universität Berlin, S. 18-20 und 26.

1901. C. v. Scheele, Z. an. 27, S. 55.

1902. E. Benz, Z. agw. Heft 13, S. 297-309.

1902. Rob. Marc, Ber. 35, 2, S. 2370-2376.

1902. Rich. Jos. Meyer und M. Koss, Ber. 35, 3, S. 3740-3746.

1903. B. Brauner, Z. an. 34, S. 211.

Die seltenen Erden bezw. deren Salze sind heute ein erheblicher Handelsartikel geworden, so daß deren Wertbestimmung dem Analytiker nicht fremd sein darf. Nach einem weit verbreiteten Vorurteil ist die analytische Behandlung der seltenen Erden ganz unmöglich. Nach Ansicht unseres leider verstorbenen großen Praktikers Drossbach2 sind die Schwierigkeiten keineswegs größer als bei der Trennung der Alkalimetalle usw.; die analytische Kontrolle des Thoriums in bezug auf seine Verwendbarkeit zu Beleuchtungszwecken macht nicht mehr Schwierigkeiten wie der Schluß aus den chemischen Verunreinigungen auf das physikalische Verhalten mancher Schwermetalle.

Bei der analytischen Behandlung der Elemente der Cer- und Zirkongruppe hat man sich eben nur an die gut gekannten Komponenten zu halten. Wer eine erfolgreiche Analyse von der Trennung der zahllosen Krüss'schen Didym- und Erbiumkomponenten, die doch nur aus dem spektroskopischen Verhalten vermutet wurden (optische Isomere?), abhängig macht, hat logisch bei Silikatanalysen die Links- und Rechtskieselsäure zu bestimmen. Nur aus diesem Vorurteil ist es zu erklären, daß öfter, z. B. in Zeitschr. f. angew. Chem. XIV, S. 228 die Ansicht ausgesprochen wurde, daß das Cer auch nach mehrhundertfachem

<sup>1</sup> Drossbach, Z. agw. 1901, Heft 26.

Umkristallisieren nicht didymfrei zu erhalten ist. Selbst das didymreichste Cerpräparat ist nach wenigen Kristallisationen ganz didymfrei, und auch die älteren Trennungsmethoden gestatten die Herstellung eines völlig didymfreien Cers. Weit weniger als  $^{1}/_{100}$  Prozent Didym im Cer und weniger als  $^{1}/_{100}$  Prozent Cer im Didym lassen sich sicher nachweisen und abscheiden. Daß das eigenartige Verhalten in chemischer Beziehung auch besondere Rücksichten bei der Analyse erfordert, ist selbstverständlich.

Für praktische Zwecke kommen hauptsächlich Bestimmungen der Cer- und Thorerde in Betracht, so daß im folgenden hierauf besonders Wert gelegt worden ist.

## Bestimmung des Cers. 1) Maßanalytisch.

#### I. Jodometrisch.

Cerdioxyd besitzt die Eigenschaft, schon in der Kälte und noch leichter beim Erwärmen in einem Gemisch von Jodkali und Salzsäure unter Erhitzung und Jodausscheidung sich zu lösen. Diese Reaktion verwendete Bunsen (1858) für eine Bestimmung des Sauerstoffgehaltes im Cerdioxyd, nachdem er einige Jahre früher (1853) Cerihydrat ebenfalls jodometrisch analysiert hatte.

Die Methode soll hier nur kurz angegeben werden, wie sie sich im Original befindet:

"Man wägt die zu untersuchende Substanz in einem langhalsigen, gegen 10—15 ccm fassenden Glaskölbehen ab, fügt einige Stückehen reines Jodkalium hinzu, zieht den Hals des Kölbehens vor der Glasbläserlampe zu einer engeren Öffnung aus, füllt dasselbe bis nahe an die Halsverengerung mit chlorfreier und eisenchloridfreier Salzsäure, fügt ein Körnehen kohlensaures Natron hinzu, um die letzten Anteile Luft durch Kohlensäure zu verdrängen, schmilzt das Kölbehen vor der Lampe zu, erhitzt es im Wasserbade bis zur völligen Lösung der Cerverbindung und bestimmt durch jodometrische Analyse den ausgeschiedenen Jodgehalt."

Da Cerdioxyd, durch Glühen des Oxalats, Nitrats, Hydrats usw. gewonnen, außer nach obiger Methode, nur von konzentrierter Schwefelsäure aufgeschlossen wird, so ist die von Bunsen vorgeschlagene Methode die einzig brauchbare zu einer genaueren titrimetrischen Analyse des geglühten Cerdioxydes geblieben.

Bührig (1875) wog 4 g Substanz in einem Glasschiffchen ab (aus einem Stück Reagensglas angefertigt) und ließ dasselbe in ein entsprechendes Verbrennungsrohr hineingleiten. Nachdem ca. 8 g Jodkali und 30 ccm Salzsäure hinzugesetzt waren, wurde das zugeschmolzene Rohr langsam erwärmt. Bei gewöhnlicher Temperatur erfolgte schon Jodabscheidung, bis ca. 80° löste sich die ganze Masse zu einer vom ausgeschiedenen Jod dunkel violett gefärbten klaren Flüssigkeit, die in einem 500 ccm fassenden Kolben gespült und bis zur Marke mit ausgekochtem Wasser aufgefüllt wurde. 50 ccm der Lösung wurden mit 200 ccm einer eingestellten schwefligen Säure, wie solche Bunsen (1853) empfohlen hatte, versetzt und alsdann der Überschuß letzterer nach Zusatz einiger Tropfen Stärkelösung durch Jodlösung titriert. Resultate, welche Bührig erhielt, waren sehr befriedigend, jedoch ist nach seiner Meinung, die von Bunsen und Jegel (1858) empfohlene Methode nicht zur Atomgewichtsbestimmung des Cers anwendbar.

Die von Dupasquier stammende Titriermethode mittels SO<sub>2</sub> wäre illusorisch, wenn nicht Bunsen die genaueren Bedingungen studiert hätte, unter welchen die Bestimmung gelingt. Bunsens (1853, S. 266) Versuche zeigen, daß wäßrige schweflige Säure durch Jod nur dann vollständig zu Schwefelsäure oxydiert wird, wenn ihr Gehalt an wasserfreier Säure 0,04—0,05 Gewichtsprozent nicht übersteigt. Ist der Säuregehalt größer, so gibt diese Methode nicht mehr untereinander übereinstimmende Resultate.

Eine sehr exakte und mit allen Kautelen versehene Bestimmung des Cerdioxyds führte in neuester Zeit Brauner (1903) mit Hilfe der Bunsenschen Methode aus, so daß es berechtigt erscheint, die Ausführungsform genau wiederzugeben, um so mehr als dieser Chemiker hierdurch eine frühere Atomgewichtsbestimmung des Cers als richtig bestätigen konnte.

Zu diesem Zwecke wurde eine gewogene Menge des im doppelten Platintiegel über dem Gebläse frisch ausgeglühten Certetroxyds in eine an einem Ende zugeschmolzene Glasröhre gebracht und der Tiegel mit 2 g pulverförmigem Jodkalium nachgespült. Nach Hinzufügen einiger Körnchen Natriumhydrocarbonat wurde die Röhre an einer, früher angebrachten 10 ccm-Marke ausgezogen und die Röhre mit konzentrirter Salzsäure (ungefähr 10 ccm) fast vollständig gefüllt, so daß nach dem Zuschmelzen in

derselben nur eine kleine Kohlensäureblase hinterblieb. In einer gleichgroßen Röhre wurden 2g Jodkalium und 10 ccm Salzsäure nach Austreiben der Luft durch die Kohlensäure des Natriumhydrocarbonats eingeschmolzen. Beide Röhren wurden im Trockenschrank auf 90° mehrere Stunden bis zur völligen Lösung des Certetroxyds (Cerdioxyds) erhitzt.

Zuerst wurde gefunden, daß im blinden Versuch eine 0,45 ccm "/10 Thiosulfatlösung entsprechende Jodmenge ausgeschieden wurde, und diese Menge wurde vom im zweiten Versuche verbrauchten Thiosulfatvolumen abgezogen. Die Titration geschah in der mit Eis gekühlten und mit Eiswasser verdünnten Lösung, um einen Verlust von freiem Jod zu verhindern.

1,28016 g Certetroxyd —  $\text{Ce}_2\text{O}_4$  — erforderten 74,65 — 0,45 — 74,20 ccm  $^n/_{10}$  Thiosulfatlösung, entsprechend 0,05936 g aktivem Sauerstoff.

Für Ce = 140,25 berechnet:  $4,644^{\circ}/_{o}$  gefunden:  $4,637^{\circ}/_{o}$  Differenz =  $0,007^{\circ}/_{o}$ 

Die Übereinstimmung läßt nichts zu wünschen übrig und dieses Datum kann, in Verbindung mit den von Brauner 1885 gefandenen Werten, zur Neuberechnung des Atomgewichtes des Curiums benutzt werden.

Hrauner fand im Jahre 1885, daß 100 Teile  $\mathrm{Ce_2(SO_4)_3}$  im Durchachutt 60,5729 Teile  $\mathrm{Ce_2O_4}$  liefern. Da nach dem obigen Verauch 100 Teile  $\mathrm{Ce_2O_4}$  4,637 Teile aktiven Sauerstoff enthalten, a mathalten die gefundenen 60,5729 Teile  $\mathrm{Ce_2O_4}$  2,8080 Teile aktiven Sauerstoff. Der Gehalt an Certrioxyd wird aus der Dubrana au  $\mathrm{Ce_3O_4} = 57,7641~^{\circ}/_{\circ}$  berechnet und der  $\mathrm{SO_3}$ -Gehalt battagt dam 45,2850  $^{\circ}/_{\circ}$ .

Aus der Proportion 57,7641:42,2359 = x:240,18 berechnet

O. O. 380, Ce2O3, 3803

man dan Molokulargowicht Ce,  $O_4 = 328,48$  und das Atomgewicht  $O_4 = 140,244$  Da Runnen seine Methode auch für Erdgemische

the Kuhlmanne worde im Kippschen Apparat aus Marmor und halbrondennten kabature hargestellt; beide Materialien waren vorher ausgakunkt, um die kuft zu entfernen.

empfohlen hatte (Bahr und Bunsen-König 1866, Kjerulf 1853), so bestimmte Brauner (1882, S. 4) den Cergehalt des Cerits nach der Bunsenschen Methode, wie sie anfangs (1853) für das Cerihydrat beschrieben war.

Eine gewogene Menge des stark geglühten Oxydes wurde in einem dickwandigen Glaskolben mit Jodkali und Salzsäure erhitzt und das freiwerdende Jod nach Bunsen bestimmt.

Rammelsberg (1859) empfiehlt, die gepulverte Substanz mit Jodkali und verdünnter Salzsäure zu vermischen und das Ganze in einem kleinen damit ausgefüllten Kolben, der mit einem in Wachs getränkten Kork verschlossen ist, bei gewöhnlicher Temperatur sich selbst zu überlassen. Offenbar handelte es sich hierbei nicht um reines Cerdioxyd. Ebenso empfiehlt Rammelsberg (1859) das Einschmelzen im Glasrohr (s. oben).

Browning, Hassford und Mall (1900) verfuhren bei der

Bestimmung des reinen Cerdioxyds wie folgt:

0,1—0,2 g reines Cerdioxyd wurden in einen ca. 100 ccm fassenden Kolben mit eingeschliffenem Glasstöpsel gebracht und mit 1 g jodatfreiem Jodid sowie einigen Tropfen Wasser zur Lösung des letzteren versetzt. Hierauf wurde fünf Minuten lang ein Kohlensäurestrom durch den Kolben geleitet, um die Luft zu vertreiben und dann 10 ccm reine konzentrierte Salzsäure hinzugefügt. Nach dem Aufsetzen des Stopfens erhitzte man den Kolben vorsichtig eine Stunde lang im Dampf, bis das Dioxyd vollkommen gelöst war und die entsprechende Jodmenge freigemacht hatte. Nach dem Abkühlen verdünnte man den Inhalt des Kolbens mit ca. 400 ccm Wasser und titrierte in bekannter Weise mit Thiosulfat.

$$2 \text{CeO}_2 + 8 \text{HCl} + 2 \text{KJ} = 2 \text{CeCl}_3 + 2 \text{KCl} + 4 \text{H}_2 \text{O} + \text{J}_2$$

Zuvor wurden in dem Kolben einige blinde Versuche gemacht — ohne  ${\rm CeO_2}$  —, um festzustellen, wieviel Jod unter diesen Umständen freigemacht wird. Die fragliche Menge entsprach 0,04 ccm  $^1/_{10}$ -normaler Jodlösung, welcher Betrag als Korrektur angebracht wurde.

Um eine weitere Kontrolle über die Genauigkeit dieser Methode zu erhalten, behandelten Browning, Hassford und Mall (1900, S. 299) die abgewogene Menge des Cerdioxyds in folgender Weise:

Ein Voit-Kolben, der als Destillationsgefäß diente, war

mit dem Gaseintrittsrohr einer Drexelschen Waschflasche verbunden, welche zur Aufnahme des Destillats diente und deren Austrittsrohr mit den Will-Varrentrappschen Absorptionskugeln versehen war. Der Destillationskolben wurde mit dem Cerdioxyde (0,1-0,2 g), ca. 15 ccm Wasser, 1 g Jodkalium und 10 ccm konzentrierter reiner Salzsäure beschickt. In die Waschflasche wurden 100 ccm Wasser und 2-3 g Jodkalium gegeben, während die Absorptionskugeln mit einer verdünnten Jodkaliumlösung gefüllt wurden. Vor dem Zusatz der Salzsäure leitete man durch den ganzen Apparat einige Minuten lang einen Strom von Kohlensäure. Nachdem man dann die Säure hatte zufließen lassen, wurde die Flüssigkeit unter fortwährendem Durchleiten von Kohlensäure so lange im Sieden erhalten, bis das Volumen nur noch 15 ccm betrug; das freie Jod war dann fast vollständig aus dem Kolben in die Waschflasche überdestilliert. Hierauf ließ man den Apparat abkühlen.

Das Jod in der Waschflasche wurde direkt mit Thiosulfat titrimetrisch bestimmt; die noch in der Destillierflasche zurückgebliebene Menge wurde auf dieselbe Weise nach dem Verdünnen mit 400 ccm Wasser gemessen; sie betrug nur selten mehr als einige Tropfen einer <sup>1</sup>/<sub>10</sub>-normalen Jodlösung.

Auch bei diesem Versuch wurden sog. blinde Analysen gemacht, doch zeigte sich, daß eine Korrektion nicht erforder-

lich war.

Sowohl in der Bunsenschen als auch in der zuletzt beschriebenen Anordnung wurden recht befriedigende Resultate mit reinem Cerdioxyd erhalten. So z. B. fand man bei der ersten Methode statt 0,1016 = 0,1017; bei der zweiten Methode statt 0,2060 = 0,2055.

Kölle (1898) analysierte ein reines Cerdioxyd, indem er im Bunsenschen Apparate mit Jodkalium und Salzsäure erhitzte, das frei gewordene Jod überdestillierte und mit Thiosulfat titrierte; er konstatiert wie andere Chemiker, daß die im Apparat befindliche Luft aus Jodwasserstoffsäure Jod in Freiheit setzt. Kölle findet nach dieser Methode in seinem Cerdioxyd 4,683°/ο aktiven Sauerstoff statt der (für Ce = 140,25) berechneten 4,644°/ο, zieht es aber vor, dies als Beweis der Unrichtigkeit Brauners Arbeit aus dem Jahre 1885 zu betrachten, statt die kleine Differenz von + 0,039°/ο im Gehalt an aktiven Sauerstoff dem unvermeidlichen Versuchsfehler seiner Methode, welcher

unzweifelhaft im positiven Sinne gehen wird, zuzuschreiben (Brauner 1903).

Meyer und Koss (1903) arbeiteten nach demselben Verfahren, jedoch bei Gegenwart von weniger Jodkali, und wollen nachgewiesen haben, daß auf diese Weise der aktive Sauerstoff im Cerdioxyd genau bestimmt werden kann. Auch bei der neuesten Nachprüfung fand Meyer<sup>1</sup> als Mittelwert  $4,644^{\circ}/_{\circ}$  aktiven Sauerstoff im Cerdioxyd — Ce = 140,25 nach Brauner; J = 126,85; O = 16 — berechnet = 4,644, was also wiederum die Güte der Methode beweist.

Bailey (1886) bestimmte mittels dieser Anordnung die Formel für Zirkonsuperoxyd =  $Zr_2O_5$ , titrierte jedoch nach Bunsen mit schwefliger Säure (s. oben). Cleve<sup>2</sup> fand bekanntlich bei der Bestimmung mit Kaliumpermanganat (s. S. 150)  $ZrO_3$ .

Brauner (1882, S. 18) konnte diese Methode für eine Bestimmung des Didymsuperoxyds nicht verwenden, er verfuhr hierbei in der Weise, wie dieses oben bei der Analyse der Ceriterden beschrieben wurde (S. 143); Welsbach und Scheele bedienten sich derselben bei der Analyse des PrO<sub>2</sub>, Meyer und Koss sowie auch Marc (a. a. O.) zur Bestimmung des Praseodyms in cerfreien und cerhaltigen Gemischen (s. S. 146).

Versuche, nach der Neutralisation der Salzsäure mit arseniger Säure das freie Jod zu titrieren, ergaben durchschnittlich einen Fehler von ca. 2% (Browning a. a. O).

Bunsen empfahl seine Methode auch für Bestimmung des Cers in Oxydgemischen (Bahr und Bunsen 1866), jedoch macht das Verhalten der Erden beim Glühen<sup>3</sup> hierbei Schwierigkeiten,

vgl. Oxydation auf trockenem Wege Bd. I, S. 118.

Es ist zu bemerken, daß im Porzellantiegel, auch beim heftigsten Glühen, die Werte immer größer ausfallen als beim Glühen im Platintiegel; im letzteren Falle wird das Gewicht bald constant (Mengel 1899).

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Meyer, Z. an. 1903, 37, S. 388.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Cleve, Bull. chim. 1885, 43, p. 53.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Diesen Schwierigkeiten begegnet man nur bei solchen Oxydgemischen, welche Cer enthalten. Wie Muthmann (Ber. 1898, 31, S. 1829), Roelig (1898) und Meyer (1902) nachgewiesen haben, ist es unmöglich, aus reinem Cerocarbonat oder Oxalat durch Glühen, sogar im Wasserstoffstrom, das Sesquioxyd zu erhalten; regelmäßig resultierte Cerdioxyd, welches durch Wasserstoff nicht reduziert wird. Reines Cerdioxyd erleidet also selbst beim stärksten Glühen nicht die geringste Reduktion. Über das Verhalten der gemischten Ceritoxyde und über die Funktion des Cerdioxyds in denselben, vgl. Oxydation auf trockenem Wege Bd. I, S. 118.

außerdem ist die Gegenwart des Praseodyms — infolge seiner Superoxydbildung — störend. Durch andauerndes und heftiges Glühen eines Cer-Didymgemisches war es Marc (1902) nicht möglich, Gewichtskonstanz zu erzielen, da sich hierbei stets wieder ein Teil des gebildeten Praseodymsuperoxyds zersetzte. Man probierte daher diejenige Zeit aus, welche 1 g Didymoxalats braucht, um in einer Gebläseflamme vollständig in Oxyd überzugehen. Die Flammenstärke war in allen Fällen gleich, und es wurde auch stets derselbe Platintiegel benutzt. Nach 10 Minuten langem Glühen war sämtliches Oxalat in Oxyd übergegangen. Diese Zeit wurde nun bei allen Versuchen innegehalten.

Was nun die Titration anbelangt, so mußten folgende Eigenschaften der Erden in Betracht gezogen werden: 1. Die Chlorentwicklung beginnt sofort auf Zusatz von Salzsäure. 2. Die salzsauren Lösungen der Erden geben mit Jodkalium eine karminrote Färbung, die durch Stärkelösung nicht beeinflußt, dagegen durch Thiosulfat zerstört wird, doch ist die erforderliche Menge Thiosulfat sehr groß. Marc (a. a. O.) vermutet, daß die rote Farbe der Lösung von einem Certetrabromid herrührt, Meyer und Koss (1902) hingegen nehmen an, daß hier eine Lösung von Certetrachloridchlorwasserstoffsäure vorliegt. Löst man nämlich Ceriammonnitrat in konzentrierter kalter Salzsäure, so erhält man dieselbe dunkelkirschrote Lösung. Jedenfalls verhindert die Bildung dieser roten Verbindung, das Jod direkt in der Lösung der Oxyde zu titrieren, während die sub 1 erwähnte Eigenschaft die Verwendung des Bunsenschen Chlorbestimmungsapparates ausschließt.

Diese Schwierigkeiten konnte Marc durch folgende Anordnung überwinden.

An einem Bunsenschen Kohlensäurebestimmungsapparat wurde an Stelle des Schliffes mit dem Chlorcalciumrohr ein doppelt gebogenes Röhrchen angeschmolzen, auf welches sich ein tubuliertes Kölbchen aufschieben ließ. Der Apparat wurde mit dem schwach angefeuchteten Oxyd und die Glaskugel mit konzentrierter Salzsäure, das Kölbchen mit Jodkalium beschickt. Nun wurde die Salzsäure durch einen Kohlensäurestrom zu dem Oxyd getrieben und gleichzeitig der Hals der Vorlage durch ein eingeschliffenes Kugelrohr verschlossen, welches zum Teil mit Jodkalium gefüllt war. Der Kohlensäurestrom mußte so stark sein, daß er die Flüssigkeitssäule am Herunterfallen in die Vor-

lage hinderte. Man erhitzte nun das Bunsen-Kölbchen so lange, bis die Lösung auf ein Drittel ihres Volums eingeengt war. Hierauf wurde das Kugelrohr entfernt und die Vorlage durch Drehen in ein Becherglas entleert. Dieser Apparat ist äußerst bequem, Marc konnte in demselben bis zu acht Bestimmungen an einem Tage ausführen.

Trotz dieser Vorsichtsmaßregeln kann die Bestimmung des Cers in Gemischen doch nur illusorisch sein, denn nach den Untersuchungen Mengels (1899) sind die oxydimetrischen Methoden für die Bestimmung des Cers in Gemischen der Ceriterden nur dann zulässig und einigermaßen zuverlässig, wenn letztere nicht sehr große Mengen Praseodymoxyd enthalten, was in der Praxis und bei den Naturprodukten auch meist der Fall ist. Eine genaue Methode für die quantitative Bestimmung des Cers in den Ceriterden besitzen wir somit in der Bunnseschen nicht; für diesen Zweck kommt nur die ausgezeichnete Resultate liefernde Methode von v. Knorre (Bd. I, S. 156) in Betracht.

Marc (1902), Meyer und Koss (1902) fanden in Übereinstimmung mit Mengel (1899), daß bei Gegenwart von Didym mehr Jod frei gemacht wird, als dem Gehalt der Mischung an CeO<sub>2</sub> entspricht.

Der Umstand, daß Cerdioxyd durch Brom- und Jodwasserstoffsäure unter Freiwerden der Halogene reduziert wird, legte den Gedanken nahe, daß es auch möglich sei, diese Reduktion durch arsenige Säure in saurer Lösung zu bewirken und zwar nach der Gleichung:

$$4\operatorname{CeO}_{2} + \operatorname{As}_{2}\operatorname{O}_{3} = \operatorname{Ce}_{2}\operatorname{O}_{3} + \operatorname{As}_{2}\operatorname{O}_{5}.$$

Versuche von Browning und Cutler (a. a. O.) zeigen jedoch, daß die Reduktion des CeO<sub>2</sub> zu Ce<sub>2</sub>O<sub>3</sub> mit As<sub>2</sub>O<sub>3</sub> nicht vollständig ist.

Handelt es sich also um in Salzsäure leicht lösliche Oxyde, oder gar um Hydroxyde, so ist natürlich eine Fehlerquelle bei der von Bunsen (1853) angegebenen Methode unvermeidlich, wie dieses Marc, Meyer, Koss u. a. m. ganz richtig bemerken, denn bei Gegenwart von Luft wird leicht ein kleiner Betrag des überschüssigen Jodkaliums zersetzt und die Chlorentwicklung beginnt sofort, wodurch Verluste entstehen. Dem wirkt man entgegen, indem man den Zusatz an Jodkalium nicht zu hoch bemißt und im Beginne der Destillation langsam erhitzt, so daß der Raum

über der Flüssigkeit mit Joddämpfen vollkommen erfüllt ist, ehe das Sieden beginnt. Setzt man vornherein einen großen Überschuß von Jodkalium zu, so zersetzt sich die zunächst entstehende dunkelrote Lösung nur sehr langsam.

Verfährt man wie Bunsen (1853), indem man die feuchten Hydrate im Kolben mit Salzsäure übergießt und die Chlordämpfe in eine Jodkalilösung leitet, so wird man bei dieser jeder Vorsichtsmaßregel entbehrenden Anordnung sicher Verluste zu verzeichnen haben, wie es bei Kjerulfs (1853) Bestimmung der Ceritoxyde der Fall gewesen ist. Dieser Chemiker brachte auf Anraten Bunsens das mit Chlor behandelte und gut ausgewaschene Hydrat in unbestimmter Menge in den Destillierkolben, goß HCl darauf und bestimmte das in der Vorlage ausgeschiedene Jod mit SO<sub>2</sub> und die Erden im Kolben durch Ausfällen mit oxalsaurem Ammon.

Browning und Cutler (a. a. O.) machten einen Parallelversuch, indem sie das mit  $\rm H_2O_2$  behandelte Cerihydrat kochten, um das zuerst gebildete  $\rm CeO_3$  in  $\rm CeO_2$  zu verwandeln, das Oxydhydrat abfiltrierten und so lange auswuschen, bis  $\rm H_2O_2$  im Waschwasser keine Reaktion gab. Der feuchte Niederschlag (=0,1  $\rm CeO_2$ ) wurde dann in ein Becherglas gespült und mit 1 g Jodkalium sowie 10 ccm konzentrierter Salzsäure versetzt. Bereits in der Kälte löste sich der Niederschlag vollständig auf, worauf das freigemachte Jod mit Thiosulfat titriert wurde. Für 0,1142  $\rm CeO_2$  wurden z. B. 0,1140, für 0,1142 = 0,1147 usw. gefunden, also durchaus befriedigende Resultate.

Arsenige Säure reduzierte ebenso unvollständig das Cerihydrat wie dieses oben bei Cerdioxyd bereits angegeben wurde.

In ähnlicher Weise bestimmten Muthmann und Roelig (1898) die Formel für Ceriammonnitrat:

$$Ce(NO_3)_4 \cdot 2NH_4NO_3 + H_2O.$$

Das Salz wurde in Jodkaliumlösung eingetragen und das ausgeschiedene Jod schnell mit Thiosulfatlösung titriert. 0,4723 g verbrauchten 8,05 ccm einer Lösung vom Sauerstofftiter 0,000839; mithin gefunden 30,42 % CeO<sub>2</sub>; für obige Formel berechnet 30,41 %. Hierzu bemerken Meyer und Jacoby: "Wenn man berücksichtigt, daß einem Plus von 1 Mol. Wasser in der Formel ein Unterschied von 0,05 % im Gehalte an disponiblem Sauerstoff entspricht, so ist ohne weiteres klar, daß die Methode von

Muthmann über den wahren Wassergehalt des Salzes keinen Aufschluß geben kann." Nach diesen Autoren kommt dem Ceriammonnitrat überhaupt kein Kristallwasser zu und erschien die Bunsensche Methode für eine Bestimmung der Nitrate von vornherein nicht geeignet, weil eine Einwirkung der bei der Reduktion frei werdenden Salpetersäure auf die zur Zersetzung dienende Salzsäure das Resultat beeinflussen mußte. Den von Holzmann (1858) eingeschlagenen Weg, nicht die Nitrate selbst, sondern den mit Natronlauge ausgefällten Hydroxydniederschlag jodometrisch zu bestimmen, hat schon Zschiesche (1860) als vollkommen unbrauchbar zurückgewiesen, da dieser Niederschlag, mag er aus Cero- oder Cerisalzen gefällt sein, infolge rapider Sauerstoffaufnahme aus der Luft stets in Cerihydroxyd übergeht. Um zu einer leicht und schnell ausführbaren Bestimmung zu gelangen, benutzte Jacoby (1901, S. 19) die Beobachtung Holzmanns (1858), daß beim Zusammentreffen von Manganoxydul- und Cerisalzen in neutraler und saurer Lösung selbst bei größter Verdünnung sich sofort Mangansuperoxydhydrat abscheidet, bis alles Cerisalz reduziert ist. Es wurde demgemäß ein zu untersuchendes Cerisalz in der Hitze mit Manganoxydullösung versetzt, der Niederschlag in gemessener tritrierter Oxalsäure und Schwefelsäure gelöst und durch Titrieren der nicht verbrauchten Oxalsäure mit Permanganat der Gehalt des Niederschlages und damit des Cerisalzes an disponiblem Sauerstoff ermittelt.

Einfacher und ausgezeichnete Resultate liefernd ist die Methode von v. Knorre, welche Bd. I, S. 156 beschrieben ist.

Bei den ersten Analysen eines Cerisalzes wandte Rammelsberg (1859) zur Absorption des Chlors eine mit schwefliger Säure gesättigte Auflösung von Baryumchlorid an, ein Verfahren, welches zwar bei größter Vorsicht richtige Resultate liefern kann, aber doch durch Einwirkung der Luft leicht zu hohe Resultate gibt. Deshalb zog dieser Forscher auch die Bunsensche Methode vor.

## II. Mit Kaliumpermanganat a) in sauren Lösungen.

Die stark oxydierenden Eigenschaften der Cerisalze waren schon frühzeitig bekannt, so z.B. hatte Holzmann (1858) beobachtet, daß Manganoxydulsalzlösungen von Cerisalzen unter Abscheidung von Mangansuperoxydhydrat oxydiert werden, eine Reaktion, die in neuester Zeit von Jacoby (1901) bestätigt und zur Bestimmung des aktiven Sauerstoffs in Ceriverbindungen benutzt wurde.

Auch Lange (1861) kannte die oxydierende Wirkung des Cers in seiner vierwertigen Form; dasselbe verwandelte augenblicklich Eisenoxydul in Eisenoxyd und Kaliumferrocyanid in das entsprechende Ferrisalz, so daß er es als Oxydationsmittel in der Maßanalyse empfahl.

Da das Manganoxydul erst nach längerer Zeit durch dasselbe oxydiert wird, so sollte es sich zum Titrieren des Eisens besonders in den Fällen eignen, bei welchen sich kein Manganoxydul befindet, da die Gegenwart aller anderen Metalle durchaus nicht schadet und nach vollendeter Oxydation die intensive Farbe des schwefelsauren Ceroxyds (es sollte mit dem schwefelsauren Salz titriert werden) hervortritt.

Was die Beständigkeit des Titers anbetrifft, so scheint diese die Lösung des Kaliumpermanganats bei weitem zu übertreffen. Die Gegenwart desoxydierender Körper ist nicht störend, nur muß die Lösung sauer gehalten werden, um die Bildung eines basischen Salzes zu vermeiden. Am geeignetsten ist hierzu Schwefelsäure.

Der Titer wird auf gewöhnliche Art durch Eisendraht oder durch schwefelsaures Eisenoxydulammon bestimmt.

Nach diesen Erfahrungen war daher nichts näher liegend, als die Verwendung dieser Methode umzukehren und mittels einer titrierten Eisenoxydulammonlösung den aktiven Sauerstoff in den Cerverbindungen zu bestimmen.

Als erster machte Engström (1877) hiervon Gebrauch, hierauf verwendete Cleve (1885) die Reaktion  $2 \text{CeO}_2 + 2 (\text{NH}_4)_2 \text{SO}_4$ , FeSO<sub>4</sub> +  $6 \text{H}_2 \text{O} + 4 \text{H}_2 \text{SO}_4 = \text{Ce}_2 (\text{SO}_4)_3 + \text{Fe}_2 (\text{SO}_4)_3 + 2 (\text{NH}_4)_2 \text{SO}_4 + 10 \text{H}_2 \text{O}$  für eine Bestimmung des aktiven Sauerstoffs, als er die Einwirkung des Wasserstoffsuperoxyds auf die seltenen Erden studierte.

Um den Sauerstoffgehalt in den noch feuchten Superoxydniederschlägen zu ermitteln, wurden dieselben samt Filter mit überschüssiger titrierter Ferroammonsulfatlösung sowie Schwefelsäure behandelt und nach der alsbald erfolgten Lösung der Überschuß an Ferrosalz mit Kaliumpermanganat zurücktitriert; da der Gehalt an Erden in den ursprünglich angewandten Lösungen bekannt war, ließ sich nun der Sauerstoffgehalt berechnen. v. Knorre (1897) wiederholte die Versuche mit dem Cer und fand für dessen Superoxyd annähernd die gleichen Zahlen wie Cleve (13,7—14,08 T. Sauerstoff auf 100 T. Ce<sub>2</sub>O<sub>3</sub>); wenn auch der theoretische Gehalt von 14,63 T. Sauerstoff infolge der Zersetzlichkeit des Niederschlages in keinem Falle erreicht wurde, so ist immerhin wohl mit einiger Sicherheit anzunehmen, daß Cersuperoxyd im reinen Zustande gemäß der Formel CeO<sub>3</sub> + xH<sub>a</sub>O zusammengesetzt ist.

Dieses Verfahren ist dadurch geboten, daß bei direktem Titrieren des genannten Superoxyds mit Kaliumpermanganat nur die Hälfte des aktiven Sauerstoffs zur Geltung kommt, weil nämlich beim Auflösen des Superoxyds in Schwefelsäure sich das erst gebildete Ce(SO<sub>4</sub>)<sub>2</sub> durch das entstehende Wasserstoffsuperoxyd reduziert, indem es in Ce<sub>2</sub>(SO<sub>4</sub>)<sub>3</sub> übergeht, nach der Geichung:

1. 
$$2 \text{CeO}_3 + 4 \text{H}_2 \text{SO}_4 = 2 \text{Ce}(\text{SO}_4)_2 + \text{H}_2 \text{O}_2 + 2 \text{H}_2 \text{O}$$
.

2. 
$$2 \operatorname{Ce}(SO_4)_2 + \operatorname{H}_2O_2 = \operatorname{Ce}_2(SO_4)_3 + \operatorname{H}_2SO_4 + O_2$$
.

Wenn auch Cleve für diese Erklärung keine analytischen Beweise beibringt, so ist doch diese Annahme, wie aus den v. Knorreschen Versuchen hervorgeht, richtig. Cleves Gleichung 2 besagt in der Tat genau dasselbe, wie die v. Knorre angegebenen Reaktionsgleichungen (s. Wasserstoffsuperoxyd-Trennungsmethode Bd. I, S. 156). — Ob aber die Lösung von Cersuperoxyd in verdünnter Schwefelsäure wirklich in der von Cleve angenommenen Weise (insbesondere unter intermediärer Bildung von Ceriverbindungen) erfolgt, erscheint auf Grund von v. Knorres Versuchsergebnissen sehr zweifelhaft.

Die Menge des in den Superoxydniederschlägen enthaltenen Sauerstoffs hängt zunächst ganz von den Versuchsbedingungen ab.

Kurze Zeit nach der Fällung der mit überschüssigem Wasserstoffsuperoxyd versetzten Cerlösung mit Ammoniak tritt eine lebhafte Sauerstoffentwicklung ein, ähnlich wie dieses auch bei der Fällung von Mangan- und Bleisuperoxyd durch Wasserstoffsuperoxyd in ammoniakalischen Lösungen der Fall ist; wahrscheinlich wirkt das im Überschuß vorhandene Wasserstoffsuperoxyd auf das zunächst gebildete Cersuperoxyd teilweise wieder reduzierend ein, dann erfolgt eine abermalige Oxydation usw. Jedenfalls läßt sich im Filtrat von Cersuperoxyd — wenn das Abfiltrieren des

. ...

Moderninger erst nach längerer Zeit vorgenommen wird -Wasser-misupercayd meht mehr nachweisen, selbst wenn urwestigien bei der ballung ein großer Überschuß davon vor-123 desem Grunde führten auch Versuche, die the continuous des Cersuperoxyds dadurch zu ermitteln, daß a season Messachen Cerlösungen von bekanntem Gehalt mit überwhite threeter Wasserstoffsuperoxydlösung und Ammoniak se. M. and such dem Auffüllen zur Marke in aliquoten Teilen ion National der Cherschub an Wasserstoffsuperoxyd durch Titranen camilicat wurde, uncht zum Ziele (v. Knorre). Bei ein und acceptable Sallung wurde selbst bei sofortigem Abfiltrieren in den There des Filtrats immer mehr H2O2 gefunden als in and species inschiautenden; dementsprechend wurde auch bei and Versaction die auscheinend zur Überführung des Cers in Service candidate Menge von Wasserstoffsuperoxyd immer assembled when gounden, als sich für die Formel CeO, be-Lus dem bisher Angeführten dürfte sich bereits er-Commence Sugar Institute the Commence of the C were wettern. Cleve fand z. B. in den getrockneten Nieder-. See at noch 354 6,65 Teile Sauerstoff auf 100 Teile

Mengel 1899, 8, 72) kommt bei Anwendung von 180, 1, 8, 164) zu dem gleichen Resultat. Die evoluaederschlage dürfen nicht höher als bis zu werden, da sie schon bei 170° fast ihr ganzes werden, da sie schon bei 170° fast ihr ganzes werden und dann nicht mehr in Säuren löslich werde 1898, 8, 324) geht ein Teil des Sauer-weite 1898, 8, 324, 8, 324, 8, 324, 8, 324, 8, 324, 8, 324, 8, 324, 8, 324, 8, 324, 8, 324, 8, 324, 8, 324, 8, 324, 8, 324, 8, 324, 8, 324, 8, 324, 8, 324, 8, 324, 8, 324, 8, 324, 8, 324, 8, 324, 8, 324, 8, 324, 8, 324, 8, 324, 8, 324, 8, 324, 8, 324, 8, 324, 8, 324, 8, 324, 8, 324, 8, 324, 8, 324, 8, 324, 8, 324, 8, 324, 8, 324, 8, 324, 8, 324, 8, 324, 8, 324, 8, 324, 8, 324, 8, 324, 8, 324, 8, 324, 8, 324, 8, 324, 8, 324, 8, 324, 8, 324, 8, 324,

cichsten Niederschläge werden erzielt, wieden in der Kälte mit einem großen Über-

a thulich dem Zirkonsuperoxyd in einer wenn auch langsamer als dieses. Auf einer Stunde einer Stunde au. 384).

kühlung und Umrühren tropfenweise Ammoniak bis zur deutlichen alkalischen Reaktion hinzufügt; nach kurzem Absitzen ist dann der Niederschlag sofort abzufiltrieren und sorgfältig auszuwaschen (v. Knorre, Pissarjewsky a. a. m.).

Pissarjewsky (1900) verwendete das direkte Titrieren des genannten Superoxyds<sup>1</sup> mit Kaliumpermanganat und, da hierbei nur die Hälfte des aktiven Sauerstoffs zur Geltung kommt, multipliziert er die aus dem Titrieren sich ergebende Menge mit 2.

Bäckström (1890) bestimmte nach der Engströmschen (1877) Methode den Oxydationsgrad des Cers im Mosandrit und Johnstrupit, indem er bei Gegenwart von Ammoniumferrosulfat die Substanzmenge in verdünnter Schwefelsäure und einer Kohlensäureatmosphäre löste und hierauf mit Kaliumpermanganat zurücktitrierte.

Engström (1877) hatte eine ganze Reihe von ceriterdehaltigen Mineralien, besonders Orthite von den verschiedensten
Fundorten analysiert, bei welchen Untersuchungen ein zu hoher
Wert erhalten werden mußte (Mengel 1899), da, wie bereits erwähnt, auch das Praseodym ein Superoxyd bildet, deshalb muß
auch die Menge des letzteren von der auf obige Weise erhaltenen
des Cers in Abzug gebracht werden. Zu damaliger Zeit kannte
man aber sowohl das Praseodym selbst, noch seine spektralanalytischen Bestimmungsmethode nicht, denn solche wurde erst in
neuester Zeit von Muthmann und Stützel gegeben (s. Spektralanalys).

Power und Shedden (1900) bestimmten auf diese Weise das Cer im Ceroxalat, sie verwendeten jedoch an Stelle des Ammonsalzes reinen Eisenvitriol, welches auch von v. Knorre

(a. a. O.) benutzt wurde.

Die Hoffnung, in Gemischen von Cer, Lanthan und Didym den Gehalt von Cerdioxyd durch Bestimmen des überschüssigen Sauerstoffs nach dem Fällen mit Natriumsuperoxyd festzustellen, erwies sich als irrig, da auch das Gemisch von Lanthan und Didymoxyd, bei 230° getrocknet, noch verhältnismäßig viel Sauerstoff zurückhält. Bei geringerem Prozentsatz Cer fielen die Resultate für letzteres zu groß, bei größerem dagegen zu klein aus. Auch spielt, wie bereits beim H<sub>2</sub>O<sub>2</sub> gesagt, die Temperatur eine große Rolle, bei welcher die Fällung ausgeführt wird.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Auch für die Superoxyde des Thoriums und Zirkons.

Es lag nahe, den überschüssigen Sauerstoff der Lanthanund Didymoxyde durch starkes Glühen zu entfernen und zugleich
etwa noch vorhandenes Cersesquioxyd zu Dioxyd zu oxydieren.
Hierbei ergab sich aber die merkwürdige Tatsache, daß die bei
ca. 400° auftretende und Praseodymsuperoxyd anzeigende Braunfärbung auch bei der höchsten Weißglut und lange andauerndem
Glühen nicht mehr verschwindet, was bei einem Gemisch von
Lanthan und Didym doch der Fall ist.¹ Übereinstimmend hiermit ergab sich auch der Gehalt an Cerdioxyd, nach dem überschüssigen Sauerstoff berechnet, in diesen Fällen als zu groß.
Nach Mengels Versuchen ist die Bestimmung des Cers in Gemischen der Ceriterden nach Bunsens und dieser Methode nur
dann zulässig und einigermaßen zuverlässig, wenn das Erdgemisch
nicht sehr große Mengen Praseodymoxyd enthält, was in der Praxis
bei Mineralanalysen oft der Fall sein dürfte.

Wenn man die spektralanalytische Bestimmung des Praseodyms in Gemischen berücksichtigt, wie solche von Muthmann und Stützel (s. Spektralanalyse) gegeben wurde, so kann man bei Anwendung einer Differenzkorrektion auf diese Weise das Cerbestimmen, jedoch wird man stets der exakten Knorreschen Methode den Vorzug geben.

#### b) in alkalischen oder neutralen Lösungen.

#### 1. mit Ferropyrophosphat.

Das Natriumpyrophosphat hat die Eigenschaft, verschiedene Metallsalze, z. B. Ferrosalze, zu lösen², ohne sich zu färben, und auch nach der Oxydation mit Jod oder Kaliumpermanganat bleibt die Flüssigkeit farblos. Da die Lösung energisch reduzierend wirkt und sehr leicht oxydiert wird, bereitet man sich für jede Operation das nötige Quantum derselben. Hierzu nimmt man eine bestimmte Menge einer titrierten ammoniakalischen Ferrosulfatlösung, deren Titer sich nur sehr langsam ändert, und schüttet sie in einen Überschuß von Natriumpyrophosphat. Dann wird das zu oxydierende Produkt zugesetzt und der Rest des

<sup>2</sup> Persoz (An. Chim. 1847) hatte hierauf zuerst aufmerksam gemacht.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Die neuesten Untersuchungen von Marc, Meyer und Koss haben diese Beobachtungen bestätigt, man vgl. hierüber das Kapitel "Oxydation auf trocknem Wege" Bd. I, S. 119.

Reduktors mittels Jod oder Kaliumpermanganat bestimmt.<sup>1</sup> Es ist zweckmäßig, die obigen Lösungen bei Luftausschluß, am besten in einem Wasserstoffstrome, zu mischen.

Durch diese Reaktion wird das Cer in jeder Oxydationsstufe zur Ceroverbindung reduziert. Der Referent der Pharm. Centralhalle gibt hierfür auf Grund des elektrischen Potentials eine Erklärung.<sup>2</sup>

Mittels dieser Methode bestimmte Job den aktiven Sauerstoff in Ceroverbindungen bezw. Peroxydverbindungen.<sup>3</sup>

## 2. mit Zinkoxyd.

Diese Methode findet sich ausführlich im Kapitel "Trennungsmethode mittels Kaliumpermanganat" Bd. I, S. 137 beschrieben.

## III. Mit Wasserstoffsuperoxyd von v. Knorre.

Diese Methode beruht darauf, daß die Ceriverbindungen bei Gegenwart freier Säure durch Wasserstoffsuperoxyd glatt zu farblosen Ceroverbindungen reduziert werden, gemäß den Gleichungen:

oder 
$$\begin{aligned} 2\operatorname{Ce}(\mathrm{SO_4})_2 \ + \ \mathrm{H_2O_2} &= \operatorname{Ce_2}(\mathrm{SO_4})_3 \ + \ \mathrm{H_2SO_4} \ + \ \mathrm{O_2} \\ 2\operatorname{Ce}(\mathrm{NO_3})_4 + \ \mathrm{H_2O_2} &= \operatorname{Ce_2}(\mathrm{NO_3})_6 + 2\operatorname{HNO_8} + \ \mathrm{O_2}. \end{aligned}$$

Die vollendete Reduktion der Cerilösungen läßt sich leicht durch den Eintritt vollkommener Entfärbung erkennen.

Die genaue Beschreibung des Verfahrens vgl. Bd. I, S. 156.

## Anwendung des Verfahrens.

Bei der Bedeutung, welche gegenwärtig die Gasglühlichtindustrie, sowie die dadurch hervorgerufene Industrie der seltenen Erden besitzt, dürfte es von Interesse sein, noch einige Beispiele anzuführen, bei denen sich das Verfahren mit Vorteil verwenden läßt.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> André Job, C. r. 127, p. 59-60; C. C. 1898 (2) 2, S. 504; J. 1898, 1, S. 671.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> S. Z. alyt. 1900, 39, S. 374.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> André Job, C. r. 1899, **128**, p. 178—181; C. C. 1899, **1**, S. 471 bis 472; An. Chim. [7] **20**, p. 205—264; C. C. 1900, **2**, S. 86—87.

1. Glühkörperuntersuchung. Eine größere Anzahl unbrauchbar gewordener Glühstrümpfe wurde zerrieben und 6,4090 g des feinen Pulvers durch längeres Abdampfen mit konzentrierter Schwefelsäure aufgeschlossen. Nachdem die Hauptmenge der überschüssigen Säure abgeraucht und der Rückstand vollkommen erkaltet war, wurde derselbe mit etwa 250 ccm kaltem Wasser übergossen und von Zeit zu Zeit umgerührt. Nach erfolgter klarer Lösung wurde die Hauptmenge der noch vorhandenen freien Säure unter Kühlung durch allmählichen Zusatz von Ammoniak abgestumpft und schließlich die Lösung im Meßkolben auf 500 ccm verdünnt.

In je 100 ccm der Lösung (entsprechend 1,2818 g der Substanz) ergab sich — nach weiterem Verdünnen mit etwa 100 ccm Wasser und Oxydation mit Persulfat — der Gehalt an Ceroxyd (Ce<sub>2</sub>O<sub>3</sub>) zu a) 0,0139 und b) 0,0128 g; in der Glühkörpermasse waren demnach enthalten:

2. Bestimmung des Cergehaltes im Thornitrat. Die gegenwärtig in den Handel kommenden Thornitratprodukte sind meistens cerfrei; Präparate älterer Herkunft enthielten aber häufig bestimmbare Mengen von Cer. — In einem aus dem Jahre 1895 stammenden Thornitrat fand v. Knorre 0,069% Ce<sub>2</sub>O<sub>3</sub>; Drossbach¹ nur 80—85% ThO<sub>2</sub>.

Bei den kleinen Mengen<sup>2</sup> des im Thornitrat enthaltenen Cers ist es notwendig, zur Analyse mindestens etwa 10 g des Salzes abzuwiegen; auch ist es zu empfehlen, die nicht unbeträchtliche Menge der Salpetersäure vor der Oxydation mit Persulfat zu entfernen, indem man die abgewogene Nitratmenge durch Abrauchen mit Schwefelsäure in Sulfat überführt und dieses in kaltem Wasser löst. Die auf 400—500 ccm verdünnte Lösung wird darauf in bekannter Weise mit Persulfat behandelt. Auch in so starker

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Drossbach, J. G. W. 1895, 38, S. 482.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Hintz und Weber (1898) prüften eingehend diese Methode; bei kleinen Cermengen muß man stark verdünnte Lösungen von H<sub>2</sub>O<sub>2</sub> und KMnO<sub>4</sub> verwenden, es ist deshalb besondere Vorsicht geboten. Benz (1902) hält diese Methode in solchen Fällen für ungenau und empfielt für die Bestimmung des Cers neben Thorerde das von ihm ausgearbeitete calorimetrische Verfahren (S. 158).

Verdünnung scheidet sich beim Sieden leicht Thorsulfat aus und veranlaßt ein starkes Stoßen der Flüssigkeit; dann muß das Erhitzen auf dem Wasserbade vorgenommen werden. Nach dem Erkalten und einigem Stehen der Flüssigkeit löst sich aber das ausgeschiedene Thorsulfat wieder auf, so daß die Titration dadurch nicht weiter beeinflußt wird.

Fluid-Untersuchung. a) 3,3725 g eines zum Imprägnieren der Gewebe dienenden Fluidums wurden zur Trockne eingedampft und der Rückstand stark geglüht; erhalten wurden 0,4964 g Oxyde; das Fluid enthielt demnach 14,72% Oxyde (ThO<sub>2</sub>, CeO<sub>2</sub>) in Form von Nitraten gelöst.

b) In 5,6330 g des Fluids wurde nach dem Verdünnen mit etwa 150 ccm Wasser, Ansäuern mit Schwefelsäure und Oxydation mit Persulfat der Cergehalt in beschriebener Weise ermittelt. Gefunden wurden 0,008855 g  $\text{Ce}_2\text{O}_3$ . In 5,6330 des Fluids sind gemäß der Bestimmung sub a) 5,633  $\times$  0,1472 = 0,8291 g Oxyde vorhanden.

Die aus dem betreffenden Fluid hergestellten Glühkörper werden demnach 1,06%, Ce<sub>2</sub>O<sub>3</sub> enthalten.

Ferner wurden in 4,9098 g desselben Fluids nach dem Verdünnen mit etwa 200 ccm Wasser 0,007337 g  $Ce_2O_3$  gefunden. Da in der angewandten Menge des Fluids 4,9098  $\times$  0,1472 = 0,7227 g Oxyde vorhanden sind, so ergibt sich, daß die daraus hergestellten Glühkörper 1,02°/ $_0$   $Ce_2O_3$  enthalten werden.

#### Bestimmung des Cergehaltes im Monazitsand.

Durch Erhitzen mit konzentrierter Schwefelsäure und Abrauchen schließt man den Monazitsand auf (s. S. 93) und löst den Rückstand in kaltem Wasser. Da der Aufschluß neben Phosphorsäure auch Titansäure enthält und die Gegenwart dieser Säuren bei der Bestimmung des Cers mittels Wasserstoffsuperoxyd störend wirkt  $(9-10^{\circ})_{0}$  das Resultat erniedrigt), ist es nicht zu umgehen, zuerst aus der phosphorsäure- und titansäurehaltigen Lösung die Erden durch Oxalsäure auszufällen.

Das die Sulfate der seltenen Erden, Phosphorsäure, Titansäure usw. enthaltende Filtrat darf vor der Fällung mit Oxalsäure nicht zu weit verdünnt werden, da sonst leicht die Phosphate der seltenen Erden unlöslich ausfallen (um dieselben in Lösung zu halten, muß überhaupt eine reichliche Menge freier

Schwefelsäure vorhanden sein); zweckmäßig fällt man zuerst die Hauptmenge der Erden in der nur wenig verdünnten Lösung durch überschüssige Oxalsäure aus und verdünnt darauf erst stärker; hat man zum Schluß genügend verdünnt, so fallen die Erden nach längerem Stehen quantitativ aus, während Phosphorund Titansäure usw. in Lösung bleiben.

Die Oxalate werden nach sorgfältigem Auswaschen durch starkes Glühen in die Oxyde übergeführt und diese letzteren durch längeres Abrauchen mit konzentrierter Schwefelsäure im Überschuß zugesetzter Schwefelsäure aufgeschlossen.

Nicht jedesmal löst sich übrigens der erkaltete Sulfatrückstand klar in kaltem Wasser auf; häufig bleibt ein brauner Rückstand ungelöst zurück; man dampft dann unter Zusatz von überschüssigem Wasserstoffsuperoxyd auf dem Wasserbade ein und arhitat schließlich auf dem Sandbade, bis wiederum Schwefelsäuredampfe entweichen. Nunmehr löst sich der erkaltete Rückstand in kaltem Wasser nach einiger Zeit klar auf, und nach der Oxydation mit Persulfat (Bd. I, S. 166) kann der Cergehalt durch Titration mit Wasserstoffsuperoxyd ermittelt werden.

Zweckmäßig ist es, die Sulfatlösung im Meßkolben auf ein hastimmtes Volumen zu verdünnen und der Kontrolle halber die Bestimmung mit aliquoten Teilen mehrfach auszuführen. Auf diam Weise wurde in einem Monazitsand der Gehalt an Ce.O. su 30,00/a ermittelt.

Dia Knorresche Wasserstoffsuperoxydmethode ist von mehreran Farschern geprüft und als vorzüglich anerkannt worden; man val. auch Bd. I, S. 156.

## IV. Kolorimetrische Bestimmung von Cer neben Thorium.

Hana (1003) hatte bei seinen Versuchen beständig mit Thor-Mangen Cerusyd veruureinigt war. Für die Bestimmung derselben kannta kaahstens die saeben beschriebene Methode von v. Knorre in Batrachi kamman, allein auch dieses Verfahren erwies sich für diese geringen Mengen Cer als zu unsicher. Dagegen glaubt Haus (a. a. (1) diesen Zweck auf ziemlich einfache Weise auf kalarimatriacham Wage erreicht zu haben.

Durch Aufschließen mit Kaliumpyrosulfat brachte man das mit Cer verunreinigte Thoroxyd wieder in Lösung und fällte dann die Erden mit Wasserstoffsuperoxyd und Ammoniak aus. Das als dunkelorange gefärbtes Peroxyd ausgefällte Cer erteilte dem ganzen Niederschlag eine gelbe oder orange Färbung. Andererseits bereitete man durch Verdünnen von 20 ccm Cerlösung (= 0.1099 g CeO<sub>2</sub>) auf einen Liter eine Lösung, von der 5 ccm 0,55 mg CeO, enthielten. Von dieser Lösung pipettierte man in verschiedene Bechergläser 2,5 ccm (= 0,27 mg CeO<sub>2</sub>), 5 ccm usw., fügte dazu eine dem Thoriumgehalt der zu untersuchenden Substanz entsprechende Menge einer Thornitratlösung und fällte mit Wasserstoffsuperoxyd und Ammoniak. Da sich die Färbung des Niederschlags in den Vergleichsgläsern durch ihre verschiedene Intensität ziemlich deutlich unterschied, so konnte durch Vergleichung der Cergehalt der Substanz annähernd bestimmt werden. Für viele Fälle war diese Bestimmung genügend genau.

Um die Bestimmung mit Hilfe des Wolffschen Kolorimeters auszuführen, mußte natürlich eine Fällung der Erden vermieden werden. Dieses erreicht man durch einen Zusatz von Citronensäure. Wird eine verdünnte, geringe Mengen von Cer enthaltende Thornitratlösung nach Zusatz von genügend Citronensäure mit Wasserstoffsuperoxyd versetzt und die Säure dann allmählich abgestumpft, so tritt eine starke Gelbfärbung auf, ohne daß Thoroxyd gefällt würde. Die Färbung bleibt einige Stunden konstant, um dann allmählich auszubleichen. Gestützt auf diese Tatsache, bestimmte Benz den Cergehalt wie folgt:

Das cerhaltige Thoroxyd (0,0399 g) wurde durch Schmelzen mit Pyrosulfat und Behandeln der Schmelze mit Salzsäure in Lösung gebracht, mit Ammoniak ausgefällt, der Niederschlag in Salpetersäure gelöst, zur Trockne verdampft, mit Wasser aufgenommen und von den Filterfasern durch Filtration getrennt. Zum Filtrat setzte man eine abgemessene (vorher ausprobierte) Menge Citronensäure und Wasserstoffsuperoxyd, neutralisierte hierauf mit Ammoniak und brachte die Lösung in einem der Glaszylinder auf 100 ccm. In dem anderen Zylinder pipettierte man 5 ccm der verdünnten Cerlösung (= 0,00055 g CeO<sub>2</sub>) und eine den 0,0399 g ThO<sub>2</sub> annähernd äquivalente Menge einer cerfreien Thornitratlösung, fügte die gleiche (beim ersten Zylinder angewandte) Menge Citronensäure, Wasserstoffsuperoxyd und Ammoniak hinzu und verdünnte auf 100 ccm. Nach dem Ab-

fließenlassen der Flüssigkeit im ersten Zylinder auf 25 ccm war Farbengleichheit erreicht. Somit befanden sich darin

 $^{100}/_{25}$ . 0,55 mg = 2,2 mg CeO<sub>2</sub>.

## Bestimmung des Praseodyms.

Durch Glühen von Praseodymsalzen an der Luft bildet sich bekanntlich ein Superoxyd — PrO<sub>2</sub> —, welches beim starken Erhitzen wieder Sauerstoff abgibt und in das grüne Oxyd übergeht; mit Salzsäure gibt es Chlor wie das Cer, mit anderen Säuren Sauerstoff ab.

Auf Grund dieser Eigenschaften sind die folgenden Methoden zur Bestimmung des aktiven Sauerstoffs entstanden.

## 1. Durch Reduktion im Wasserstoffstrome.

Die gewogene Substanz wird im Platinschiffchen im Verbrennungsrohr bei möglichst hoher Temperatur<sup>1</sup> im Strome von reinem, luftfreiem Wasserstoff reduziert. Nach v. Scheele (1898, S. 322—323) ist hierzu Weißglühhitze erforderlich. Man wägt und reoxydiert dann bei einer zwischen 400° und 500° liegenden Temperatur.

Meyer und Koss (1902, S. 3743) fanden bei der Reduktion eines reinen Praseodymsuperoxyds 2,97—3,05%, bei der Oxydation 2,94%,— also im Mittel 2,987%, aktiven Sauerstoff. Schottländer (1892) fand bereits zehn Jahre früher durch Reduktion im Wasserstoffstrome 3,06%.

¹ Die Temperatur muß bedeutend höher sein, als diejenige, welche ein gewöhnlicher Verbrennungsofen liefert. Deswegen verwendete v. Scheele (1898, S. 321—322) eine Methode, die von Penfield (Z. an. 7, S. 22) für Wasserbestimmung in Mineralien benutzt wurde. Das Schiffehen befindet sich in einer schwer schmelzbaren Röhre, die in- und auswendig mit Platinblech bekleidet und in Kohlen eingelegt ist. Hierauf wurde die Glasröhre unter Anwendung des Gebläses bis zur Weißglut erhitzt und Wasserstoff durchgeleitet. Das Wasserstoffgas, aus Zink und Salpetersäure erhalten, wurde mit CaSO<sub>4</sub>, NaOH und AgNO<sub>8</sub> gut gereinigt und getrocknet, zuerst mit konzentrierter Schwefelsäure und darauf durch ein U-förmiges Rohr und einen Chlorcalciumturm geleitet. Wegen der Bestimmung der Zusammensetzung des Superoxyds wurde das bei der Reduktion gebildete Wasser durch ein Chlorcalciumrohr aufgenommen und die Kohlensäure, die von dem Superoxyde zurückgehalten wurde, in einem Kaliapparat aufgefangen.

v. Scheele (1898, S. 325) behauptet, daß Praseodymsuperoxyd einmal zu Pr<sub>2</sub>O<sub>3</sub> reduziert, nicht wieder vollständig zu PrO<sub>2</sub> oxydiert wird.

## 2. Maßanalytisch.

a) Auer v. Welsbach (1885) bestimmte den Sauerstoffgehalt des Praseodymsuperoxyds jodometrisch nach Bunsen, wie dieses S. 145 für Cer beschrieben wurde, und berechnet die Formel  $R_4O_7$ . Auf den Sauerstoffgehalt des Sesquioxyds bezogen, gibt diese Formel einen Mehrgehalt von nur 2,33 Teilen Sauerstoff an, auf 100 Teile Superoxyd berechnet. Schottländer fand durch Reduktion 3,06, was unter Annahme des Atomgewichts Welsbachs der Formel  $R_6O_{11}$  entspricht, und v. Scheele (1898, S. 323) sogar 4,54 (für  $PrO_2$  berechnet 4,64;  $PrO_2$  and  $Pro_3$  berechnet 4,64;  $Pro_3$  bere

Meyer und Koss (1902, S. 3743) analysierten jodometrisch das Praseodymsuperoxyd mit konzentrierter Salzsäure - ohne Zusatz von Jodkali - im Bunsenschen Apparat und erhielten 2,95-2,97 aktiven Sauerstoff, Resultate, welche sich mit denjenigen der Reduktion im Wasserstoffstrome deckten. Aus den gefundenen Zahlen berechnet sich ein Gehalt des Präparates von 64,4 PrO. Es konnte dieses daran liegen, daß bei der für die Oxydation angewandten Temperatur schon ein Teil des Superoxyds zersetzt wird. Einerseits hat aber bereits Brauner nachgewiesen, daß 440° das Temperaturmaximum für die Superoxydbildung darstellt, andererseits haben Meyer und Koss sich selbst überzeugen können, daß auch bei niedrigeren Temperaturen keine besseren Resultate erzielt werden. Auch der Grund einer großen Lanthanverunreinigung war hinfällig, da der Reinheitsgrad des Präparats bestimmt war - es konnten nur sehr geringe Menge Lanthan zugegen sein.

Es bleibt also nur die Annahme übrig, daß auch hier, wie in den von Marc (1902) beobachteten Fällen, schon die Gegenwart geringer Mengen von Lanthan den Oxydationsgrad des Praseodymoxyds stark herabdrückt.

Um diese Ursachen aufzuklären, haben Marc, Meyer und Koss synthetische Gemenge von Cer-, Lanthan-, Neodym- und Praseodym jodometrisch untersucht. Aus den Resultaten ergibt sich, daß bei Gegenwart von Cerdioxyd das Praseodymoxyd, welches für sich allein nicht höher oxydiert werden konnte, als bis zu einem Maximalgehalt von 64,4% PrO<sub>2</sub>, fast vollständig aktiviert, d. h. in PrO<sub>2</sub> übergeführt wird. Wie Marc seine Bestimmungen ausführte, wurde bereits unter Cerbestimmung beschrieben (S. 146).

Während dieses eine Bestätigung der Marcschen Resultate ist, konnten Meyer und Koss als Grund für die braune Farbe des Didymoxyds nicht die Gegenwart geringer Mengen Cer annehmen, wie dieses Marc tut, sondern erklären das Variieren der Oxydfarbe durch das Wechseln des Verhältnisses von Praseodym zu Neodym.

1882 (S. 18) fand bereits Brauner, daß die jodometrische Methode zur Bestimmung des Didymsuperoxyds sich nicht eignet.

Zu bemerken ist, daß ein großer Unterschied zwischen dem Sauerstoffgehalt des Superoxyds, aus Oxalat dargestellt und dem aus Nitrat gewonnenen existiert, was dadurch leicht erklärt wird, daß das Nitrat bei viel höherer Temperatur als das Oxalat zerlegt wird (v. Scheele 1898, S. 323).

b) Cleve hat in seinem reinen Didymoxyd von 1885 die Sauerstoffmenge, welche bei Einwirkung von Säuren entfernt wird, durch Auflösen des Superoxyds in einer schwefelsauren Lösung von Ammoniumferrosulfat und Titrieren des unoxydierten Ferrosalses mit Kaliumpermanganat zu 0,74—0,90 T. O auf 100 T. Di. O. bestimmt.

In reinem Praseodymsuperoxyd, in derselben Weise wie Claves Didymsuperoxyd dargestellt, hat v. Scheele (1898, S. 324 his 325; 1901, S. 55) bei Anwendung derselben Methode bei Bestimmung des Sauerstoffes 2,52% O oder 2,80 T. Sauerstoff auf 100 T. Pr.O. gefunden. Hieraus berechnet man die Menge Pr.O. in dem Didymoxyd von Cleve zu 28,5%.

Dall Indessen die Methode nur approximativ richtig ist, geht aus v. Beheeles (1898) ausgeführten Analysen des Praseodymauperoxyds hervor.

superasyds hervor.

a) Das Superoxyd oxydiert auch eine salzsaure Lösung von Zinnehlerür nicht vollständig. Diese Methode, um den Superaxydsauerstoff zu bestimmen, ist von v. Pechmann und Vanino<sup>1</sup> bai einigen organischen Superoxyden verwendet. Dabei verfuhr v. Bahaala (1898, S. 325) so, daß die Verbindung mit einer

ber. 1884, E. BV, H. 1810.

Zinnchlorürlösung von bekanntem Gehalt erhitzt, mit Salzsäure sauer gemacht und darauf nicht oxydiertes Salz mit Jodlösung titriert wurde.

Aus den Analyseresultaten geht jedoch hervor, daß die Zinnchlorürlösung noch unvollständiger als die Lösung von Ammoniumferrosulfat oxydiert wird.

## 3. Spektralanalytisch.

Muthmann und Stützel haben auch versucht, Praseodym und Neodym mit Hilfe der Absorptionsspektra quantitativ zu bestimmen; im Orthit und Cerit fanden diese Chemiker die Proportion Nd: Pr = 2:1.

Bei vergleichender Prüfung der Absorptionsbänder von einem Cleveschen Didymchlorid und v. Scheeleschen Praseodymchlorid hat Forsling gefunden, daß das Didym von Cleve bis 30% Praseodym enthielt, ein Ergebnis, welches mit demjenigen von Muthmann und Stützel ziemlich gut übereinstimmt (v. Scheele 1901, S. 55).

Die Methode befindet sich im Abschnitt "Spektralanalyse" beschrieben.

#### Bestimmung des Thoriums.

Mit Gray¹ bezeugt Drossbach², daß die in den Lehrbüchern vorhandenen Analysen von thoriumhaltigen Mineralien in den meisten Fällen unrichtig sind. Teilweise ist der Gehalt an Thoroxyd viel zu hoch angegeben, teilweise sind Mineralien als thorfrei bezeichnet, welche nicht unerhebliche Mengen dieser Erde enthalten. Der Grund liegt darin, daß zuverlässige analytische Methoden zur quantitativen Trennung der seltenen Erden zu jener Zeit nicht veröffentlicht waren. Um so mehr muß es Wunder nehmen, daß es immer Autoren gab, welche solche Analysen veröffentlichten und bis auf ein tausendtel Prozent genaue Angaben machten, wo doch die Versuchsfehler oft 5—10 % betragen mögen. Viele der in der Literatur erwähnten Monazitanalysen sind auf die Weise ausgeführt worden, daß alles in Alkalicarbonaten Lösliche als Thorerde berechnet und immer alles durch Kalium-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Gray, Chem. Ztg. 1895, S. 705.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Drossbach, J. G. W. 38, S. 481 und 582.

sulfat nicht Fällbare als Yttrium- Erbiumoxyd, der Rest als Ceritoxyde angeführt wurde.

Seit 1896/97 gelangt fast ausschließlich die von Fresenius, Hintz und Weber vorgeschlagene, auf den älteren, meist von Bunsen angegebenen Reaktionen basierende Methode zur Anwendung. Dieselbe eignet sich vorzüglich für thorreiche Produkte; für die Analyse der Monazite dürfte die von Benz ausgearbeitete Wasserstoffsuperoxydmethode allen Ansprüchen genügen.

Schon bei flüchtiger Durchsicht der Analysen-Literatur hat man Gelegenheit, Thoriumbestimmungen kennen zu lernen, die unverantwortlich genannt werden müssen. Der eine bestimmt alles durch Oxalsäure Fällbare als Thorium; ein zweiter ist gewissenhafter und zieht aus dem Oxalatgemenge das Thorium durch Ammoncarbonat aus; ein dritter neutralisiert die Ammoncarbonatlösung mit Oxalsäure, erhält somit eine Ammonoxalatlösung, in der sich neben Thoriumoxalat nur wenig Verunreinigungen vorfinden. Glaser (1896) neutralisiert die Schwefelsäurelösung des Monazits, fällt mit oxalsaurem Ammon usw. und bewirkt die Trennung des Thors aus den neuerdings durch Glühen der Oxalate erhaltenen und in Schwefelsäure gelösten Oxyde durch heißes Fällen mit überschüssigem Ammonoxalat unter Zusatz von Acetat.

Da hierbei die Hauptmasse des Thoriums als Doppelsalz in den Niederschlag eingeht, findet Glaser in Handelsmonaziten 1,19—2,32°/<sub>0</sub> ThO<sub>2</sub>, statt 4,1—8°/<sub>0</sub>. Letzterer Prozentsatz gilt für gut aufbereitete Nordcarolinamonazite (Drossbach 1901).

Man vergegenwärtige sich vor allem die Identitätsreaktionen des Thoriums: Fällbarkeit durch freie Oxalsäure, auch aus stark saurer Läsung als Oxalat; Löslichkeit des Hydrates und Oxalates in Alkalicarbonaten; Löslichkeit des Oxalates in Alkalicarlaten und Acetaten; Unlöslichkeit des Kaliumdoppelsulfates in Kaliumsulfatlösung; Fällbarkeit durch unterschwefligsaure Salze in der Wärme, sowie als basisches Acetat; Fällbarkeit durch Wasserstoffsuperoxyd; Fehlen jedes Absorptions- und Emissionsspektrums. Durch diese Reaktionen unterscheidet sich das Thorium ausreichend von allen anderen Elementen, so daß seine Bestimmung heute zu den leichteren Aufgaben zählt.

#### A. Thiosulfatmethode.

Diese im Abschnitt "Trennungsmethoden" Bd. I, S. 164 ausführlich beschriebene Methode soll nach Drossbach (1901) fast ausschließlich in der Analyse der seltenen Erden Anwendung finden und sich namentlich für thorreiche Produkte eignen. Am eingehendsten befaßten sich hiermit Fresenius, Hintz und Weber (1896, 1897, 1898), welchen wir ein für die Glühkörper- und Thornitratanalyse bestimmtes, jedoch weitläufiges Verfahren verdanken. Es besteht im wesentlichen darin, daß der erste durch Natriumthiosulfat erzeugte Niederschlag mit Salzsäure wieder in Lösung gebracht und ein zweites Mal mit Thiosulfat gefällt wird. Aus den vereinigten Filtraten werden die Erden mit Ammoniak abgeschieden, gelöst und wiederum der Thiosulfatfällung unterworfen. Die Versuche erstreckten sich ohne Ausnahme auf Gemische von Thorium und Cerium im Verhältnis der Glühkörper — ca. 99 T. ThO<sub>2</sub> + 1 T. CeO<sub>2</sub>.

Benz (1902) prüfte die Thiosulfatmethode auf die Brauchbarkeit für die Thoriumbestimmung im Monazitsande, der bekanntlich entgegengesetzte Mengenverhältnisse aufweist. Auch hier liefert diese Methode durchaus befriedigende Resultate. Wiederholt kam es vor, daß die Lösung des Ammoniakniederschlages nach dem Eindampfen, Befeuchten mit Salzsäure und Wiederaufnehmen in Wasser beim Erhitzen basisches Salz absetzte. Es ist deshalb ratsam, die Lösung vor dem Natriumthiosulfatzusatz stets zum Kochen zu erhitzen und sich zu überzeugen, daß hierbei keine Trübung eintritt. Als andere Nachteile der Methode hebt Benz das schlechte Filtrieren und die Unmöglichkeit, infolge der reichlichen Schwefelabscheidung einen geringen Thorerdeniederschlag ohne weiteres zu erkennen, hervor. Der Hauptübelstand ist jedoch die Weitläufigkeit des Verfahrens, das für eine einzige Thoriumbestimmung mindestens drei Thiosulfatfällungen und eine Ammoniakfällung notwendig macht. Weitere Untersuchungen über die quantitative Bestimmung des Thoriums waren deshalb wohl gerechtfertigt, um so mehr, als es den Bemühungen Benz' gelang, mittels der Wasserstoffsuperoxydmethode, welche bereits ausführlich auf Bd. I, S. 156 beschrieben wurde, die Thoriumbestimmung ganz bedeutend zu vereinfachen.

#### B. Wasserstoffsuperoxydmethode.

Versetzt man 20 ccm einer neutralen Thornitratlösung (= 0,0443 g ThO<sub>2</sub>) mit Salmiaklösung, verdünnt auf ca. 100 ccm und fällt in der Wärme (bei ca. 60°) mit 10 ccm (2,3-2,5°/a) Wasserstoffsuperoxyd, so erhält man eine Thoriumfällung, die quantitativ ist; es muß besonders hervorgehoben werden, daß dieses nur bei neutralen oder schwach sauren Lösungen (auf 50 ccm Flüssigkeit 1 ccm Salpetersäure 1:10) der Fall ist. Nach dem Abfiltrieren breitet man das Filter samt dem Niederschlag auf einer Glasplatte aus, spült letztern mit heißem Wasser in eine Porzellanschale und spritzt das Filter wiederholt mit heißer Salzsäure (1:2) und Wasser ab. Nachdem der Niederschlag gelöst, fällt man mit Ammoniak, verbrennt und glüht im Platintiegel. Beim direkten Glühen des Thorperoxydes würde alles zerstäuben. Man wickelt deshalb den etwas getrockneten Niederschlag in das Filter und verbrennt ihn bald in der Platinspirale, bald im Platintiegel. Auf diese Weise kann man die Ammoniakfällung umgehen und erhält trotzdem vollständig mit derselben identische Resultate. Bei einer Thoriumbestimmung hat man also diese Angaben zu befolgen, um einwandsfreie Resultate zu erhalten.

## 1. Thoriumbestimmung im Monazitsande nach Benz.

0.5 g gebeutelter Monazitsand werden mit 0.5 g Fluornatrium im Platintiegel innig gemischt und mit 10 g Kaliumpyrosulfat bei aufgelegtem Deckel allmählich bis zum ruhigen Schmelzen erhitzt. Es geschieht dieses am besten so, daß man den Platintiegel mittels Asbestring in einem geräumigen Porzellantiegel befestigt. Nach beendeter Gasentwicklung erhitzt man noch ca. 15 Minuten über freier Flamme zum schwachen Glühen, worauf die Schmelze mit Wasser und etwas Salzsäure auf dem Wasserbade ausgelaugt wird. Nach dem Absetzen filtriert man ab, kocht den Rückstand nochmals mit etwas konzentrierter Salzsäure, verdünnt und filtriert wieder. Im Filtrat (ca. 300 ccm) stumpft man die freie Säure durch Ammoniak größtenteils ab man gehe hierbei aber eher nicht zu weit und hüte sich, eine bleibende Fällung hervorzurufen, da eine solche nur schwer wieder in Lösung zu bringen ist - und trägt in die zum Sieden erhitzte Lösung 3-5 g festes Ammonoxalat ein, wobei tüchtig mit einem

Glasstab gerührt wird. Die Oxalate setzen sich sofort als grobkörniger Niederschlag ab. Man prüft stets, ob ein weiterer Zusatz von Ammonoxalatlösung keine Fällung mehr erzeugt. Nach dem Stehen über Nacht filtriert man ab und spült die Oxalate mit möglichst wenig Wasser in eine Porzellanschale, spritzt das Filter wiederholt mit heißer konzentrierter Salpetersäure und Wasser ab und dampft bis beinahe zur Trockne ein. Nun fügt man erst einige Kubikzentimeter konzentrierte reine und sodann ca. 20 ccm rauchende Salpetersäure hinzu, bedeckt mit einem Uhrglase und stellt die Schale auf das Wasserbad. Nach kurzer Zeit kommt die Reaktion in Gang. Nachdem die Gasentwicklung vollständig beendet, spült man Uhrglas und Wandungen der Schale sorgfältig ab und dampft zur Trockne ein. Um alle freie Salpetersäure zu vertreiben, wird mit etwas Wasser nochmals eingedampft und hierauf von den Unreinigkeiten in das für die Wasserstoffsuperoxydfällung bestimmte Becherglas filtriert. Man verdünnt auf ca. 100 ccm mit Ammonnitratlösung und Wasser und fällt nach dem Erwärmen auf 60-80° die beinahe neutrale Lösung mit 20 ccm destilliertem Wasserstoffsuperoxyd (2,3%).

Der durch Spuren von Cerperoxyd hellgelb gefärbte Niederschlag wird sofort nach dem Absetzen filtriert, mit heißem ammonnitrathaltigem Wasser ausgewaschen und halbgetrocknet direkt im Platintiegel verbannt.

Benz erhielt bei dem ihm zur Verfügung stehenden Monazitsande im Mittel 4,60%, ThO<sub>2</sub>, welches Resultat mit demjenigen der Thiosulfatmethode sehr gut übereinstimmte.

Die Kombination der Wasserstoffsuperoxydmethode mit dem direkten Umwandeln der Oxalate in Nitrate (S. 59) vereinfacht die Thoriumbestimmung außerordentlich, denn sie macht alle Zwischenoperationen, wie Einäschern und Glühen der Oxalate, Abrauchen der Oxyde mit Schwefelsäure entbehrlich.

Eine vollständige Analyse eines so kompliziert zusammengesetzten Mineralgemenges wie der Monazitsand (s. S. 92) wird kaum verlangt werden und ist auch kaum durchführbar. Nachdem sich außerdem die Verunreinigungen des brasilianischen Monazits meist auf Quarz, Chromeisenstein, Magneteisenstein und Zirkon belaufen, dürfte in den meisten Fällen die Bestimmung der Hauptbestandteile genügen. Zu einer Zeit, als man noch keine exakte Bestimmungsmethode für Thorerde kannte, schlug

Drossbach 1895 (S. 581) die folgende Methode als einheitliche vor; dieselbe genügte dem bekannten Forscher, obwohl er mehr als 100 Sandproben zu untersuchen hatte.

Man verfährt, wie bei der soeben beschriebenen Bestimmung des Monazitsandes und benutzt das Gemenge der Ceritoxyde zur weiteren Untersuchung. Das Gemenge der seltenen Erden wird mit Kohle innig gemischt und im Chlorstrome erhitzt. Es verflüchtigt sich wesentlich Thoriumchlorid, während die Metalle der übrigen Erden (Ceriterden) als schwer flüchtige Chloride zurückbleiben. Das so gewonnene Thoriumchlorid (man verwende 20-50 g Monazit) wird in salzsäurehaltigem Wasser gelöst, die Lösung neutralisiert und das Thoriumoxyd nach Lecoq de Boisbaudran (Bd. I, S. 202) durch Kochen mit Kupferoxydulhydrat gefällt. Durch nochmaliges Lösen des ausgewaschenen Niederschlages in verdünnter Salzsäure, Fällen des Kupfers mit Schwefelwasserstoff, Fällen der Thorerde mit Oxalsäure, Filtrieren, Waschen und Glühen erhält man reines, schneeweißes Thoriumoxyd. Sollen die übrigen Oxyde des Monazits bestimmt werden, so fällt man die vom Thorerdeniederschlag abfiltrierte Lösung mit Oxalsäure und vereinigt den Niederschlag mit der Hauptmenge der Ceriterden bezw. Oxalate, die durch Glühen in Oxyde übergeführt

In den Laboratorien der Fabriken, die sich mit der Herstellung von Thoriumnitrat befassen, macht man gewöhnlich vor dem Ankaufe der Ware einen fabrikatorischen Versuch mit 10 bis 20 kg Rohmaterial und ermittelt dadurch die daraus zu gewinnende Menge von Thoriumnitrat. Zweckmäßig ist auch eine Phosphorsäurebestimmung; guter Monazitsand muß ca. 20%, Phosphorsäure enthalten.

Die Hamburger Importeure des Monazitsandes fügen ihren Offerten regelmäßig die Angabe des Thoroxydgehaltes bei, jedoch ist zu bemerken, daß "Monazitsand" immerhin ein dehnbarer Begriff ist und von zwei Sanden mit gleichem Gehalt der eine event. leichter und billiger zu einem reinen Thorpräparat führt, als der andere. Es empfiehlt sich daher obiger Versuch mit größeren Mengen.1

Als Anhaltspunkt für eine event. vollständige Analyse des

Wenghöffer, B. Pharm. 1897, Heft 3, S. 88; G. Lunge, Chemischtechnische Untersuchungsmethoden 1900, II, S. 357.

Monazitsandes diene der Abschnitt Trennung der seltenen Erden von anderen Metallen (S. 1 u. 134) und die nachfolgende Untersuchung des käuflichen Thoriumnitrats; jedenfalls dürften diese Angaben zuverlässiger sein als diejenigen Glasers über den Analysengang des Monazitsandes.

# 2. Quantitative Untersuchung des Thornitrats des Handels nach Fresenius und Hintz.

1. 100 g des Thornitrats wurden in Wasser gelöst und die auf 10 l verdünnte Lösung nach dem Zusatz von unterschwefligsaurem Natrium zum Kochen erhitzt. Der entstandene Niederschlag wurde abfiltriert, mit Wasser vollständig ausgewaschen und mit Salzsäure wieder in Lösung gebracht. Der hierbei ungelöst bleibende Schwefel wurde verbrannt, die Asche mit Kaliumpyrosulfat geschmolzen, die Schmelze in Wasser und Salzsäure gelöst und mit Ammoniak gefällt; den abfiltrierten und gut ausgewaschenen Niederschlag löste man in Salzsäure und vereinigte die erhaltene Lösung mit der Hauptlösung. Hierauf dampfte man ein und nahm den Rückstand mit Wasser und einigen Tropfen Salzsäure auf; nach dem Verdünnen der Lösung auf 10 l wurde nochmals mit unterschwefligsaurem Natrium gefällt, der Niederschlag abfiltriert und ausgewaschen.

Die bei der ersten und zweiten Fällung mit Thiosulfat erhaltenen Filtrate wurden getrennt mit Ammoniak gefällt, die Niederschläge abfiltriert, vollständig ausgewaschen, in Salzsäure gelöst und die vereinigten Lösungen verdampft. Den Rückstand nahm man mit Wasser und einigen Tropfen Salzsäure auf und 1 erhitzte die Lösung nach dem Thiosulfatzusatz zum Kochen; der entstandene geringe Niederschlag wurde abfiltriert und vollständig ausgewaschen.

¹ Bei späteren Versuchen fanden Hintz und Weber (1897, S. 685), daß man den Ammoniakniederschlag der zweiten kleinen Thiosulfatfällung im Oxalate, durch Lösen in Säure und Fällen der säurefreien Lösung mit Oxalsäure, umwandeln und diese durch Ausziehen mit oxalsaurem Ammon von dem geringen Thorerdegehalt befreien kann. Die sich ergebende Auflösung von oxalsaurer Thorerde in oxalsaurem Ammon soll man im Hinblick auf die geringe Menge Thorerde nicht direkt mit Ammon fällen, sondern zunächst eindampfen, den Rückstand schwach glühen und dann erst nach dem Lösen den zu wiegenden Ammonniederschlag fällen, welcher erfahrungsgemäß stets noch Spuren von Ceroxyd enthält.

2. Die beiden letzten durch Fällung mit unterschwefligsaurem Natrium erhaltenen Niederschläge wurden in Salzsäure gelöst, der ungelöst bleibende Schwefel verbrannt und mit der Asche in gleicher Weise verfahren wie oben. Die Lösung wurde stark verdünnt und in der Wärme mit Oxalsäure gefällt, nach längerem Stehen (nach zwei Tagen) der Niederschlag abfiltriert und ausgewaschen.

3. Die von dem in 2. durch Oxalsäure erhaltenen Niederschlag abfiltrierte Flüssigkeit wurde verdampft, in dem Rückstand durch Glühen die Oxalsäure zerstört, das dann noch Verbleibende in Salzsäure gelöst und die schwach salzsaure Lösung mit Oxalsäure versetzt. Hierbei bildete sich ein geringer Niederschlag, welcher abfiltriert und mit der ersten Oxalsäurefällung vereinigt wurde. Man verdampfte das Filtrat, zerstörte durch schwaches Glühen des Rückstandes die Oxalsäure, löste den Rückstand in Salzsäure und verdampfte die Lösung zur Trockne. Der Rückstand wurde in Wasser gelöst und die Lösung mit einigen Tropfen Flußsäure versetzt.

Da sich hierbei kein Niederschlag bildete, wurde die Lösung nach Zufügen einiger Tropfen Schwefelsäure verdampft, mit Wasser verdünnt und mit Ammoniak versetzt. Es ergab sich nur ein sehr geringer, zum größten Teil aus Eisenoxydhydrat bestehender Niederschlag, in welchem auf mikrochemischem Wege (Bd. I, S. 104) Zirkonerde deutlich nachgewiesen werden konnte. Hierbei wurde die Lösung des Niederschlages auf einem Objektträger verdunstet, ein Tropfen Wasser und ein Tropfen einer Lösung von saurem oxalsaurem Kali zugefügt und nach nochmaligem Verdunsten unter dem Mikroskope die für das Zirkon-Kaliumoxalat charakteristischen Kryställchen beobachtet.

4. Das in 1. nach der dritten Fällung mit unterschwefligsaurem Natrium erhaltene Filtrat wurde mit Ammoniak gefällt, der Niederschlag abfiltriert, ausgewaschen, in Salpetersäure gelöst, die Lösung zur Trockne verdampft und der Rückstand mit Wasser aufgenommen.

Die hierbei ungelöst bleibende Kieselsäure wurde abfiltriert, ausgewaschen, geglüht und gewogen. Es ergaben sich 0,0428 g Kieselsäure.

Zur Identifizierung wurde die Kieselsäure mit kohlensaurem Natrium geschmolzen und aus der Lösung der Schmelze durch Eindampfen mit Salzsäure zur Trockne nochmals abgeschieden. Die nach dem Abfiltrieren der Kieselsäure erhaltene Lösung der Nitrate wurde in der Wärme mit Oxalsäure gefällt. Der Niederschlag, welcher eine deutlich violette Färbung erkennen ließ, wurde abfiltriert und ausgewaschen. Derselbe zeigte bei spektroskopischer Prüfung ein starkes Neodymspektrum. Nach

dem Glühen des Niederschlages ergaben sich 0,1395 g.

5. Der gewogene Niederschlag wurde mit Kaliumpyrosulfat geschmolzen, die Lösung der Schmelze mit Ammoniak gefällt, der Niederschlag ausgewaschen und in Salzsäure gelöst. Die salzsaure Lösung wurde mit kohlensaurem Natron annähernd neutralisiert, essigsaures Natrium und etwas freie Essigsäure hinzugefügt, mit unterchlorigsaurem Natrium versetzt und zum Kochen erhitzt. Der hierbei entstandene Niederschlag wurde abfiltriert, ausgewaschen, in Salzsäure gelöst und die Lösung nochmals in der gleichen Weise mit unterchlorigsaurem Natrium gefällt. Der nun erhaltene Niederschlag wurde nach dem Abfiltrieren und Auswaschen wieder in Salpetersäure gelöst, mit Ammoniak niedergeschlagen, abfiltriert, ausgewaschen, geglüht und gewogen. Es wurden 0,0486 g Cerdioxyd erhalten. Nachdem wir heute die vorzügliche Knorresche Methode (Bd. I, S. 156) zur Bestimmung des Cers besitzen, dürfte die von Fresenius und Hintz angewandte Poppsche Methode nicht mehr in Betracht kommen.

Zur Identifizierung wurde das Cerdioxyd mit Kaliumpyrosulfat geschmolzen, wobei die Schmelze sich gelb färbte.

sunat geschmolzen, wobel die Schmelze sich gelb larbte.

Die Lösung der Schmelze lieferte mit Ammoniak und Wasserstoffsuperoxyd (s. Bd. I, S. 152) einen hellbraunroten Niederschlag.

6) Die in 5. bei der Fällung mit unterchlorigsaurem Natrium erhaltenen Filtrate wurden mit Salzsäure angesäuert, gekocht und mit Ammoniak versetzt. Der sich bildende Niederschlag wurde abfiltriert, ausgewaschen und in Salzsäure gelöst, die Lösung zur Trockne verdampft, der Rückstand mit einigen Tropfen Wasser aufgenommen und mit einer gesättigten Lösung von Kaliumsulfat versetzt. Der sich bildende Niederschlag wurde nach längerem Stehen abfiltriert und mit einer gesättigten Lösung von schwefelsaurem Kali ausgewaschen.

Das Filtrat wurde mit Ammoniak gefällt, der Niederschlag abfiltriert, ausgewaschen, in Salpetersäure gelöst und nochmals mit Ammoniak niedergeschlagen. Der nun erhaltene Niederschlag wurde abfiltriert, ausgewaschen, geglüht und gewogen. Es ergaben sich 0,0373 g.

Durch diese Reaktion sowie durch die Löslichkeit der Kahundoppelsulfate in einer gesättigten Lösung von schwefelsaurem And unterscheiden sich die Ytteriterden in charakteristischer Worse von den anderen Erden.

Der Nederschlag, welcher sich in 6. bei der Fällung mit schwofelsaurem Kali gebildet hatte, wurde nach dem Auswaschen in Wasser und einigen Tropfen Salzsäure gelöst, die Lösung mit Ammoniak gestallt, der Niederschlag abfiltriert, ausgewaschen und wieder in Lösung gebracht. Die Lösung wurde verdamut der Rückstand mit Wasser aufgenommen, die Lösung mit Chaladure gefällt und der erhaltene Niederschlag abfiltriert, ausgewaschen, geglüht und gewogen. Es ergaben sich 0,0521 g, wolche aus Noodym und Lanthanoxyd bestehen konnten, die her in Ambetracht des beobachteten starken Neodymspekwalls webl im wesentlichen als Neodymoxyd betrachtet werden

Das Bittrat der Fällung durch Oxalsäure in wäßriger Trockne verdampft, der Rückstand worde zur Trockne verdampft, der Rückstand De erhaltene iNederschlag, welcher aus Eisenoxydwith the exhaltene inederschag, truth and gewogen. Es erand hotak a bisonoxyd.

The total in dom Niederschlag nicht nachgewiesen werden. A Die Klausskeit welche in 1. im Filtrat der ersten Thio-Ammoniak gefällten Niederschlage Andrew wit Salzsäure versetzt und etwas schwefel wurde abfiltriert, Ka ergaben sich hierbei 0,0080 g westerer Prüfung als Kieselsäure er-axalsaurem Ammon gefällt usw. New Magnesia 0,0013 g bestimmt.

Der Glührückstand des Thornitrats ergab sich zu 46,42%. Bringt man von dieser Zahl die Summe der bestimmten Verunreinigungen in Abzug, so ergibt sich für Thorerde 46,2066 g.

Die Resultate dieser Analyse sowie diejenigen weiterer vier Analysen käuflichen Thoriumnitrats befinden sich zum Vergleich in folgender Tabelle zusammengestellt.

| Firma                                      | Unbenannt <sup>1</sup><br>1901 | Unbenannt <sup>2</sup><br>1901 | R. Merck <sup>8</sup><br>August 1895 | E. de Haën <sup>4</sup><br>März 1895 |         |  |
|--------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------|--|
| Glührückstand                              | hrückstand 48,390              |                                | 47,59                                | 46,42                                | 45,11   |  |
| Eisenoxyd                                  | 0,007                          | -                              | _                                    | 0,012                                | -       |  |
| Ceriumoxyd                                 | 0,013                          | 0,014                          | 0,088                                | 0,046                                | 0,091   |  |
| Yttererde                                  | 0,002                          | 0,002                          | 0,143                                | 0,037                                | 0,007   |  |
| Lanthanoxyd } Didymoxyd                    | 0,014                          | 0,020                          | 0,094                                | 0,052                                | 0,066   |  |
| Zirkonoxyd                                 |                                | -                              | -                                    | Spur                                 | _       |  |
| Kalk                                       | 0,080                          | 0,170                          | -                                    | 0,011                                | -       |  |
| Magnesia                                   | 0,011                          | 0,049                          | _                                    | 0,001                                | _       |  |
| Kali + Natron                              | 0,012                          | 0,012                          | _                                    | -                                    | -       |  |
| Kieselsäure                                | -                              | -                              | -                                    | 0,051                                | -       |  |
| Phosphorsäure                              | 0,007                          | -                              | -                                    | -                                    | -       |  |
| Salpetrig. S.                              | 3,800                          | 1,900                          | -                                    | _                                    | -       |  |
| Salpetersäure<br>Wasser und<br>event. vor- | 34,760                         | 35,410                         | -                                    | -                                    | -       |  |
| handene nicht<br>bestimmte<br>Säuren       |                                |                                | 52,414                               | 53,582                               | 54,894  |  |
| SO <sub>3</sub>                            | 0,85                           | 2,4                            | -                                    | -                                    | -       |  |
| Thoroxyd                                   | 48,02                          | 47,82                          | 47,266                               | 46,206                               | 44,9416 |  |

Witt (1897) hat nach dieser Methode ebenfalls käufliches Thornitrat analysiert und vermochte sehr geringe Cermengen zu isolieren; Drossbach (1901) verwendete sie für gleiche Zwecke. Das Endergebnis derartiger Untersuchungen ist also in der

<sup>1</sup> und 2 Die beiden Analysen wurden im Schmidtschen Laboratorium in Wiesbaden nach den Methoden von Fresenius, Hintz und Weber ausgeführt; Drossbach (Z. agw. Heft 26) fand jedoch noch SO<sub>8</sub> und in 2. sogsr 2,5% Thoriumoxalat.

<sup>2.</sup> sogar 2,5% Thoriumoxalat.

5. 4 und 5 Fresenius und Hintz, Z. alyt. 1896, 35, S. 533, 537 u. 541.

6 In dieser Zahl sind die nicht bestimmten feuerbeständigen Verunreinigungen, wie Kalk, Magnesia usw. einbegriffen.

Regel ein sehr unerfreuliches, indem man Beimengungen, welcher Art sie immer sein mögen, in den geringen Mengen feststellt, wie sie ein Handelsthoriumnitrat unter normalen Fabrikationsbedingungen zeigen kann, denn die Versuche von Hintz, Drossbach (1901) u. a. haben gelehrt, daß solche ohne jeden Einfluß sind (s. Böhm, Das Gasglühlicht - Einfluß der verschiedenen Körper auf den Glühstrumpf). Nicht berücksichtigt sind hierbei einige nicht näher definierte seltene Erden. Nur wenn die Beimengungen erheblich sind, 0,5-2%, macht sich vereinzelt ein Einfluß geltend. Schwermetalle wirken meist nur vorübergehend störend, da sie bald verflüchtigt werden. Feuerfeste Oxyde stören häufig die Anfangsleuchtkraft nicht, wohl aber sinkt die Feuerund somit Formbeständigkeit der Glühkörper. Nach Drossbach (a. a. O.) stört Zirkonoxyd bei 0,5% bereits sehr stark, kommt aber kaum in Frage, denn obwohl der Monazit Zirkon enthält, wird dieser doch nicht mit aufgeschlossen (Penfield); außerdem würden auch die geringen Mengen Zirkonerde nicht mit dem Thorium gehen. In größeren Mengen stören Kalk, Magnesia, Phosphorsäure und Schwefelsäure. Die Bestimmung der letzteren gelingt nicht direkt mit Chlorbaryum. Man fällt das Nitrat mit Natronlauge, digeriert andauernd, filtriert und bestimmt die SO, im Filtrat (Drossbach). Schwefelsäure wirkt nur dann störend, wenn stark basische Oxyde zugegen sind.

Wenn nun trotzdem die verschiedenen Handelsnitrate einen wechselnden Gebrauchswert besitzen, die daraus hergestellten Glühkörper zwischen 60 und 120 Hk bei 35 mm Druck und 115 Liter Gaskonsum zeigen (das bisher erreichte Maximum scheint nicht 145 Hk überschritten zu haben), so ergibt sich sofort, daß die aus den eingangs erwähnten Analysen ersichtlichen Verunreinigungen nicht die Ursache der auffallenden Verschiedenheit der verschiedenen Nitrate sein können.

Bei der Untersuchung eines in bezug auf seine Reinheit fraglichen Thorsalzes mußte man daher nach anderen Methoden suchen.

Verwendet man völlig reine Thorsalze zur Herstellung eines Gasglühlichtstrumpfes, so erhält man einen Glühkörper, welcher in gewohnter Weise auf einen Glühlichtbrenner gesetzt nur ein ganz schwaches Licht von charakteristischer fahlrosenroter<sup>1</sup> Farbe

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Nach Wenghöffer (B. Pharm. 1897, Heft 3, S. 90) ist die charakteristische Farbe "fahlblau". Hintz, Über Gasglühlicht (Kreidel, Wies-

erzeugt (Witt). Diese Reaktion ist von größter Bedeutung aus verschiedenen Ursachen. Einerseits haben die im Zusammenhang mit der Entwicklung des Gasglühlichtes angestellten chemischen Untersuchungen uns gelehrt, daß die beschriebene Erscheinung nur dann eintritt, wenn das untersuchte Thoriumsalz den höchsten Grad der Reinheit besitzt, den wir ihm bei sorgfältigster Anwendung der vollkommensten Reinigungsmethoden zu geben vermögen; die beschriebene Erscheinung ist somit die beste uns bekannte Reaktion auf die Reinheit eines zu untersuchenden Thorsalzes und von ganz besonderem Werte für Untersuchungen über Gasglühlicht, weil keine Beimengung zu einem Thorsalze bei Anwendung dieser Probe so leicht entdeckt wird, wie gerade die in der Glühlichtindustrie eine so bedeutsame Rolle spielende Cererde. In der Tat genügt die Anwesenheit selbst der allergeringsten Spuren von Cer, welche sich durch kein anderes einfaches Mittel mehr erkennen lassen, um ein so verunreinigtes Thoriumsalz zu veranlassen, einen Glühstrumpf zu liefern, welcher gar keine Ahnlichkeit mehr besitzt mit dem aus reinem Thorsalz erhaltenen.

Aber noch ein anderer Grund verleiht der beschriebenen Erscheinung eine ganz außerordentliche Wichtigkeit. Da nämlich die Wirkung der in einem Thorsalze etwa vorhandenen Verunreinigungen und insbesondere des Cers darin besteht, daß die Lichtausstrahlung des Glühkörpers gesteigert und die Farbe des Lichtes aus Fahlrot in Weiß verwandelt wird, so beruht, wie bekannt, die Herstellung guter Glühkörper auf einem wohlabgestimmten Zusatz von Cersalz zu dem als Imprägnierungsmaterial verwendeten Thoriumnitrat. Bei der Untersuchung eines in bezug auf seine Reinheit fraglichen Thorsalzes wird man daher in der Glüherscheinung der Thorerde nicht nur ein rein chemisches Kriterium der Reinheit, sondern zugleich auch einen Anhaltspunkt für die Beurteilung der Verwendbarbeit zur Erzeugung brauchbarer Glühkörper haben (Witt).

### Prüfung des Thornitrats.

Das reine Thoriumnitrat soll kristallisiert farblos, zur Trockne gedampft weiß sein. Eine schwach gelbliche Färbung desselben

baden, S. 9) nennt den Farbenton düster rot, den ein Glühstrumpf von reiner Thorerde und normaler Größe bei 100 l Gaskonsum gibt, die Lichtstärke variiert zwischen 2—4 Hk.

oder der Lösung ist unbedenklich, wenn sie minimalen Mengen organischer Substanzen ihre Ursache verdankt, sie weist jedoch auf ein unbrauchbares Präparat hin, wenn Eisenoxyd, Uranoxyd, Ceroxyd und dergl. Ursache sind. Das reine Nitrat darf weder mit Schwefelwasserstoff noch die Lösung in Alkalicarbonaten mit Schwefelammonium eine Verfärbung geben. In Carbonaten muß es bei gehörigem Überschuß vollkommen löslich sein und darf weder durch Ammoniak noch Verdünnen gefällt werden. Beim Erwärmen trübt sich die Lösung und scheidet Thorhydroxyd ab, welches sich auf Ammoniakzusatz wieder löst. Die Löslichkeit des Thoriumhydrats in Carbonaten ist allein noch kein Kriterium der Reinheit, da sowohl das Ceroxyd, sowie insbesondere die Oxyde der Yttriumgruppe mehr oder minder diese Eigenschaften mit dem Thorium teilen (s. Bd. I, S. 50 u. 256).

Wenghöffer¹ hält es für wichtig, daß das Thornitrat beim Glühen auf dem Platinblech oder im Tiegel sich unter Entweichen der Salpetersäure stark aufbläht — eine Erscheinung, welche an die sog. Pharaoschlangen erinnert — und ein Oxyd hinterläßt, welches beim Verreiben auf der oberen Handfläche unfühlbar ist. Ein solches Nitrat liefert einen weichen elastischen Glühkörper, der haltbarer ist und namentlich Erschütterungen besser wiedersteht, als ein Glühkörper, der aus einem Nitrat bereitet wurde, welches beim Glühen das "Klettern" nicht oder nur in geringem Maße zeigt und ein Oxyd gibt, das beim Zerreiben auf der Hand rauh und hart ist.

Muthmann, Baur<sup>2</sup> und Drossbach (1901) fanden bekanntlich, daß einige Ytteriterden, welche in allen Monaziten vorkommen schon in geringen Mengen von 0,3°/<sub>0</sub> die Leuchtkraft des Thoriums um ca. 30°/<sub>0</sub> herabsetzen. Die geringen basischen Migenschaften der Thorerde machen es leicht, die Oxyde qualitativ nachzuweisen, wenn auch die quantitative Bestimmung nur annüherungsweise gelingt.

Wird die zu prüfende, stark verdünnte Thorerdelösung derart mit Ammoniak fraktioniert gefällt, daß nur ca. <sup>8</sup>/<sub>10</sub> der vorhandenen Oxyde abgeschieden werden, läßt man die Hydrate an 15 Stunden ohne Erwärmung unter stetem Rühren mit der

Waughaffar, B. Pharm. 1897, Heft 3, S. 89.

<sup>1</sup> Untermobung des käuflichen Thornitrats und der Auerschen Glüh-

Flüssigkeit in Berührung, so werden sämtliche Oxyde der Yttriumgruppe in Lösung bleiben, wenn ihre Menge nicht mehr als 10°/o des Oxydgemenges beträgt. Wird das Filtrat dieser Fällung konzentriert, dann pflegen sich bald die Absorptionsstreifen des Erbiums und seiner Verwandten bemerkbar zu machen, oft zeigt sich auch ein breiter Streifen rechts nahe an D, der dem Didym angehört.

Erbium und seine Verwandten zeigen deutlich einen breiten verwaschenen Streifen zwischen E und b, näher an b vier feine scharfe Linien, zwei Bänder links und rechts der Sonnenlinie  $\lambda=4860$  und mitunter zwei weitere scharfe Linien links und rechts der Sonnenlinie C. Yttrium, Ytterbium, Scandium und Terbium sind am Funkenspektrum zu erkennen.

Nach dem Abscheiden des Thoriums mittels H<sub>2</sub>O<sub>2</sub> oder einer anderen Methode und Bestimmung des Cers berechnet sich der Rest der ausgefällten Erden auf Ytteriterden, falls sich mit HFl nicht Zirkonerde aus dem Oxydgemisch extrahieren läßt, da Zirkonfluorid in Wasser löslich ist.<sup>1</sup>

Das in obiger Tabelle (S. 173) erwähnte Nitrat Nr. 1 auf diese Weise behandelt, lieserte im Filtrat deutliche Mengen stark basischer Oxyde, die sich als sehr erheblich erwiesen, als die zweite Fraktion durch unterschwessligsaures Natrium dem gleichen Versahren unterworsen wurde. Das so gereinigte Nitrat wurde als Oxalat mit starker Salzsäure gewaschen und durch viel Ammoniak in Hydrat verwandelt. Diese Operation geht nur dann leicht von statten, wenn das Oxalat in möglichst wenig Ammoncarbonat gelöst und heiß mit Ammoniak gefällt wird. Das Hydrat fällt dann schwer und leicht auswaschbar aus. Die aus dem so gereinigten Produkte hergestellten Glühkörper ergaben eine Leuchtkraft von über 140 H, sonach um 20% mehr als das Nitrat Nr. 2 der Tabelle und 2,3 mal so viel als das ursprüngliche Salz.

Als bequemes Mittel, stark basische Oxyde vom Thorium zu trennen, erwies sich das Ausfällen der Nitratlösung mit fixem Alkali unter Anwendung von Methylorange als Indikator bis zur Übergangsfarbe. Das Thorium wird vollständig gefällt (Drossbach 1901).

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Drossbach, J. G. W. 1895, 38, S. 482. Böhm, Selt. Erden. II.

Nach dieser Trennungsmethode wird man in den meisten Fällen zum Ziele gelangen, ohne jedoch vor Überraschung ganz gesichert zu sein.

Wie bereits oben (S. 174) erwähnt, ist für die Beurteilung des Thoriumnitrats der Glühstrumpfversuch von größter Wichtigkeit; ein aus dem Nitrat ohne jeden weiteren Zusatz bereiteter Glühkörper zeigt, wenn er richtig gearbeitet wurde, so daß er mit seinem unteren Teile gerade auf dem Brenner aufsitzt und der obere Teil die erforderliche Glockenform hat, in der Flamme bei sehr geringer Leuchtkraft (2—4 HK) eine ganz charakteristische rötliche Farbe. Besitzt dagegen der Körper Leuchtkraft und eine weiße Farbe, so ist das Thoriumnitrat nicht genügend gereinigt und enthält noch seltene Erden, namentlich Cer beigemengt. In der Praxis wird auf diesen Glühstrumpfversuch mehr Wert gelegt, als auf die chemische Prüfung des Thoriumnitrats.

Das kristallisierte Thoriumnitrat mit 12 Mol. Kristallwasser gibt beim Glühen 37,95%, das bei 100% C. getrocknete Salz mit 4 Mol. H<sub>2</sub>O 47,84%, rein weiße Thorerde. Praktisch lassen sich diese Zahlen begreiflich nicht ganz erreichen. Durch stärkeres Trocknen können noch wasserärmere Salze erhalten werden, doch ist stets Gefahr vorhanden, daß sich schwer lösliche basische Salze bilden. Gibt das Salz mit 4 Mol. H<sub>2</sub>O einen höheren Glührückstand als 47,8%, so kann auf eine Verunreinigung mit Erden von niederer Valenz geschlossen werden. Ein Präparat des Handels aus dem Jahre 1895 gab 49,2%, Glührückstand und enthielt ca. 5%, Yttrium- und ebensoviel Erbiumnitrat, was zu erwarten war, da ein Gemenge gleicher Teile Yttrium-Erbiumnitrat 68%, Glührückstand gibt.

Für eine bessere Kontrolle schlug daher Fuhse 1897<sup>2</sup> die allgemeine Darstellung von kristallisiertem Thoriumnitrat vor, da die Lieferungen eines solchen Präparates einen bestimmten Prozentgehalt ThO<sub>2</sub> a priori garantieren. Dieses Salz<sup>3</sup> bildet an den Polecken abgestumpfte, quadratische Pyramiden von der Zu-

<sup>1</sup> Drossbach, J. G. W. 1895, 38, S. 482.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Fuhse, Z. agw. 1897, S. 115-116; C. C. 1897, 1, S. 580.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Derartige Präparate figurierten auf der Berliner Gewerbeausstellung und waren von Fuhse in der Chemischen Fabrik von Kuhnheim & Co., Niederschönweide b. Berlin dargestellt,

sammensetzung 45,5% ThO<sub>2</sub>, 36,9% N<sub>2</sub>O<sub>5</sub> und H<sub>2</sub>O. Das Salz verliert über H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> kein Kristallwasser und ist nur wenig hygroskopisch.

Kaum dürfte je zuvor ein chemisches Produkt einen gleichen Preissturz erfahren haben, wie das Thoriumnitrat, für welches der Kilopreis von 1900-2000 Mk. zu Beginn des Jahres 1895 auf 39-43 Mk gegenwärtig gesunken ist. Dieser Rückgang ist keineswegs lediglich das Ergebnis vergrößerter Konkurrenz, sondern in erster Linie ist derselbe bedingt durch eine völlige Veränderung der Verhältnisse bezüglich Rohmaterial und Arbeitsweise, während der letzten Jahre (von 1896). Zu Beginn des Jahres 1895 war der jetzt als Rohstoff fast ausschließlich in Frage kommende Monazit kaum am Markte; die Fabrikation war auf den teuren norwegischen Thorit angewiesen und bezahlte in letzterem das Thoroxyd mit 800-900 Mk. per Kilo. Die Arbeitsweise war eine andere; auch bewegte die Produktion sich in sehr bescheidenen Grenzen, während sie heute einen Umfang angenommen hat, der eine wesentliche Reduktion der Betriebskosten gegen früher gestattet.1

Eine ganze Reihe von Mineralien, welche bis 1895 noch den Stolz von wenigen Mineraliensammlungen bildeten, erschienen in beträchtlicher Menge am Markte.

Hierher gehört der Auerlit, ein von Hidden und Mackintosh<sup>2</sup> entdecktes Mineral, von dem Drossbach eine beträchtliche Quantität zur Verfügung stand; er hält es für einen sehr reinen Orangit, denn der Phosphorsäuregehalt war kein konstanter.

Sehr große Mengen von Tscheffkinite kamen 1895 in den Handel und sollten von Virginien stammen. Es handelte sich um ein höchst kompliziert zusammengesetztes Mineral, in welchem die titansauren Salze der seltenen Erden eine wesentliche Rolle spielen.

Thorhaltige Gummite sollten aus Carolina stammen. Thorhaltige Uraninite (heliumhaltig) kamen aus Connecticut und sollen auch in Böhmen als thorreiche Erze gefunden worden sein.

Gadolinit war wenig gesucht und billig zu erhalten. Yttrialit mit 8—10°/<sub>0</sub> ThO<sub>2</sub> war in erheblicher Menge erhältlich. In sehr großer Menge kam Fergusonit mit 3°/<sub>0</sub> ThO<sub>2</sub> in den Handel.<sup>3</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Z. agw. 1899, S. 63; J. G. W. 1899, 42, S. 140.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Hidden und Mackintosh, Ch. N. 1889, 59, p. 67.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Drossbach, J. G. W. 1895, 38, S. 582.

Ferner kamen auf den Markt und preisten:

Orangit 1892 220 Mk.; 1893 und 1894 kaum zu haben; 1895 ca. 500 Mk.

Thorit 1893 180 Mk.; 1894 250—325 Mk.; 1895 ca. 400 Mk.<sup>1</sup> Monazit in Stücken, Norwegen, 1893 8 Mk.; 1894 28—30 Mk.

Monazitsand, Amerika, 1893, grob 3,50 Mk, fein 6,80 Mk.2

Monazitsand<sup>3</sup>, Brasilien, mit 3—3,5% ThO<sub>2</sub> 1895 85 £ auf Hamburg, ging aber infolge starker Zufuhr von allen Seiten allmählich auf 15 £ pro Tonne herunter.<sup>4</sup> Söhren<sup>5</sup> bringt auch genaue Angaben über die damaligen Monazit-offerten.

Monazitsand-Produktion betrug 1900—1901 in den Vereinigten Staaten 412232 bezw. 339926 kg; während 1900 1 kg Sand ca. 50 Pfg. kostete, war der Preis 1901 auf ca. 73 Pfg. gestiegen.<sup>6</sup>

Euxenit 1893 30 Mk.; 1894 40 Mk.

Äschynit 1893 10 Mk; 1894 50 Mk.

Cerit 1893 3 Mk.; 1894 5 Mk.

Gadolinit 1893 15 Mk.; 1894 60-70 Mk.

Orthit 1893 2,50 Mk.

Yttrotitanit 1893 2 Mk.

Zirkon, Norwegen, 1893, 10-12 Mk.

, Ural, 1893 6—7 Mk. 7

Nach zuverlässiger Mitteilung eines der ersten deutschen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Thorit mit 40% ThO<sub>2</sub> zu 350 Mk. und darunter war 1895 leicht zu erhalten, mehr als zuvor. Die früheren Vorkommen von Brevig, Arendal, Hitteroë und Champlain schienen erschöpft zu sein, aber das Suchen nach neuen Fundstätten hatte Erfolg. (Drossbach, J. G. W. 38, S. 581.)

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Glinzer, J. G. W. 38, S. 298.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Douilhet (Z. agw. 1900, S. 793) gibt an, daß der gebräuchliche Monazitsand in Frankreich 1894=5000 Fr., 1895=1250 Fr. und 1897=80 bis 150 Fr. pro Tonne gekostet hat.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Gas World 1895, 26. Okt., p. 519. — Der Bericht enthält viele interessante Angaben über Monazithandel usw., im J. G. W. 1896, 39, S. 58 nur kurz ref.

<sup>5</sup> Söhren, J. G. W. 39, S. 562.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Z. agw.. 1902, S. 973-975.

<sup>7</sup> Glinzer a. a. O.

Thoriumproduzenten stellt sich der Preissturz des Thoriumnitrats wie folgt dar:

| 18941             |        | .1 | 900 | )_ | 2000 | Mk. | pro | Kilo |
|-------------------|--------|----|-----|----|------|-----|-----|------|
| 1895 <sup>2</sup> | Januar |    | *   |    | 900  | "   | ,,  | ,,   |
| 1895              | Juli   |    |     |    | 500  | "   | "   | "    |
| 1895              | Novem  | be | r   |    | 300  | 27  | "   | 27   |
| 1896              | Mai    |    |     |    | 150  | 22  | "   | ,,   |
| 1896              | Oktobe | r  |     |    | 90   | ,,  | ,,  | ,,,  |
| 18973             |        |    |     |    | 60   | ,,  | "   | 33   |
| 1898              |        |    |     |    | 40   | "   | "   | "    |
| 1899              |        |    |     |    | 30   | "   | "   | ,,   |
| 1900              |        |    |     |    | 34   | "   | 72  | 33   |
| 1901              |        |    |     |    | 34   | "   | "   | 23   |
| 19024             |        |    |     |    | 40   | "   | 33  | 31   |
| 1903              |        |    |     |    | 43   | 37  | "   | ,,   |
| 1904              | Januar |    |     |    | 43   | "   | ,,  | "    |
| 1903              | Mai 5  |    |     |    | 53   | "   | "   | 99   |

Die jetzigen normalen Preise verdanken wir dem Zustandekommen einer Konvention. Drossbach<sup>6</sup> rechnete 1895 der Auer-Gesellschaft nach, daß ihre Gestehungskosten für 1 kg Thornitrat 450 bezw. 500 Mk. betrugen. Sämtliche Auer-Gesellschaften mußten gemäß ihres Kontrakts das Fluid von der Wiener Firma beziehen, angeblich für 5 £ pro Kilogramm, worauf eine Zeitlang ein Zuschlag von 2 £ pro Kilogramm kam. 1 kg Fluid enthielt nur 280 g Thornitrat (s. S. 157).

 $^{2-3}$  In Frankreich war der Preis 1895 = 1000 Fr. und 1897 = 80 Fr.

pro Kilogramm (Douilhet, Z. agw. 1900, S. 793.

Ling, Chem. Ztg. 1895, S. 1468—1469; J. G. W. 1895, 38, S. 635;
 Wenghöffer, B. Pharm. 1897, Heft 3, S. 90. In Frankreich soll 1894
 das Kilogramm Thornitrat 1500 Fr. gekostet haben. — Douilhet und
 Léquard, Z. agw. 1899, S. 19; das. 1900, S. 793.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Das Syndikat der vereinigten Thorfabrikanten mußte den Preis von 36 Mk. auf 40 Mk. erhöhen. Da die genannte Vereinigung fast den ganzen Markt beherrscht und die wenigen kleinen außerhalb des Syndikats stehenden Thorfabrikanten kaum in Betracht kommen, wurden zahlreiche Glühkörperfabrikanten gezwungen, auch den Preis für die Glühkörper zu erhöhen. (J. G. W. 46, S. 80.)

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Diese Preiserhöhung wurde durch den Streit der brasilianischen Einzelstaaten verursacht; s. S. 88.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Drossbach, J. G. W. 1895, 38, S. 582.

Wenn auch neuerdings eine Peiserhöhung für Thoriumnitrat eingetreten ist, bedingt durch die Streitigkeiten der brasilianischen Einzelstaaten, so dürfte hierdurch der Preis der Glühkörper trotz der Ankündigung des Syndikats zum Schutze der Interessen der Glühlichtindustrie <sup>1</sup> nicht ungünstig beeinflußt werden.

## Glühkörperuntersuchung.

Die Untersuchung der Glühkörper des Handels wird wohl stets zu dem Zweck ausgeführt, um die Substanzen zu bestimmen, welche auf das Lichtemissionsvermögen und die Widerstandsfähigkeit der Glühkörper einen Einfluß auszuüben vermögen. Derartige Untersuchungen lassen sich, wenn auch unter erheblichem Zeitaufwand, bewerkstelligen, sofern man die Methode von Fresenius und Hintz oder Weber anwendet, worüber S. 165 ausführlich berichtet wurde.

Die Glühkörper des Handels bestehen nun heute fast ausnahmslos aus 99% ThO2 und 1% CeO2; dieselben werden dargestellt, indem man die Rohstrümpfe mit einer etwa 30% Lösung von technischem Thornitrat, welche die bestimmte geringe Cermenge enthält, tränkt. Bei der Analyse der Glühkörper findet man daher, außer Thorerde und Cererde und abgesehen von kleinen Mengen Kalk, welche in einzelnen Fällen vielleicht absichtlich zugesetzt werden, nur äußerst geringe Mengen derjenigen Körper, welche als Verunreinigungen im technischen Thornitrat vorkommen, nämlich Spuren von Zirkon-, Neodym-, Lanthan- und Yttriumoxyd. Vierzig Glühkörperuntersuchungen von Hintz² bestätigen die Richtigkeit dieser Ausführungen, als Beispiel diene die nebenstehende Tabelle.

Will man den ziemlich umständlichen Analysengang von Fresenius und Hintz (S. 165) umgehen, so kann man sich auch mit Vorteil der von Hintz (1898 a. a. O.) abgekürzten Methode bedienen:

Da die oberen Enden der Glühstrümpfe zum Verstärken mit einer Lösung von Aluminium, Magnesium, Beryllium, Phosphorsäure usw.<sup>3</sup> bepinselt und hin und wieder <sup>4</sup> die unteren Enden

<sup>1</sup> J. G. W. 46, S. 180.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Hintz, Z. alyt. 1898, 37, S. 95.

<sup>3</sup> Vgl. Böhm, Das Gasglühlicht.

<sup>4</sup> Heute dürften diese Irreführungen nicht mehr angestellt werden, da jeder den prozentualen Cerzusatz genau kennt.

|                                                                                                  |                                                                |  |                                                           |                                                                            | -                                             |                                          |   |                                       |                                                 |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------|---|---------------------------------------|-------------------------------------------------|--|
| Lieferant<br>der<br>Glühkörper                                                                   | Saareid, Berlin % 0,38 0,62 0,09 Spur 98,91 — — Siemens 8 1897 |  | Co.,                                                      | Emil<br>Billeit,<br>Berlin<br>%/0<br>0,84<br>0,45<br>0,15<br>0,36<br>98,20 |                                               | Bischoff * 1897                          |   | F.<br>Butzke<br>u. Co.,<br>Berlin     | Neue<br>Gasglühlicht-<br>AktGes.,<br>Berlin     |  |
| Ceroxyd<br>Kalk<br>Magnesia<br>Neodymoxyd<br>Thoroxyd<br>Ytteriterden<br>Zirkonoxyd <sup>2</sup> |                                                                |  | 1,05<br>0,07<br>—<br>3,03                                 |                                                                            |                                               |                                          |   | 2,02<br>0,44<br>0,12<br>1,00<br>96,42 | 0,82<br>0,15<br>0,05<br>—<br>98,98<br>—<br>Spur |  |
| Lieferant<br>der<br>Glühkörper                                                                   |                                                                |  | C.<br>Kramme,<br>Berlin  %  0,78 0,77 0,12 - 98,23 - 0,10 |                                                                            | Meteor,<br>Berlin  % 1,21 0,40 0,08 — 98,31 — |                                          |   | Meteor s<br>1897                      | S. Salzmann, Berlin                             |  |
| Ceroxyd<br>Kalk<br>Magnesia<br>Neodymoxyd<br>Thoroxyd<br>Ytteriterden<br>Zirkonoxyd <sup>2</sup> |                                                                |  |                                                           |                                                                            |                                               |                                          | } | 1,0<br>0,5<br>-<br>96,6<br>1,2        | 1,34<br>0,29<br>0,17<br>-<br>98,20              |  |
| Lieferant<br>der<br>Glühkörper                                                                   |                                                                |  | Fri<br>Sier<br>u.<br>Be                                   | Fried.<br>Siemens<br>u. Co.,<br>Berlin                                     |                                               | C. H.<br>Stobwasser<br>u. Co.,<br>Berlin |   | Fritz<br>Trendel                      | Weber <sup>3</sup><br>1897                      |  |
| Ceroxyd<br>Kalk<br>Magnesia<br>Neodymoxyd<br>Thoroxyd<br>Ytteriterden                            | 3,6<br>0,4<br>-<br>96,0                                        |  | 0,<br>0,<br>Sp                                            | 0,71<br>0,20<br>0,03<br>Spur<br>99,06                                      |                                               | 1,35<br>0,65<br>0,13<br>—<br>97,87       |   | 0,93<br>0,64<br>0,13<br>0,08<br>98,22 | 1,8<br>0,2<br>-<br>97,8                         |  |

Zirkonoxyd<sup>2</sup>

Spur Spur

Fresenius und Hintz, Z. alyt. 1896, 35, S. 527.
 Glaser (Chem. Ztg. 1896, S. 612) fand in einem Glühkörper 82,85% ZrO<sub>2</sub> und 17,15% ThO<sub>2</sub>.
 Bunte, J. G. W. 1897, S. 422.

mit einer cerreicheren Flüssigkeit nachträglich getränkt werden, um den Cergehalt der Glühkörper höher erscheinen zu lassen, schneidet man von mindestens zwölf Strümpfen die oberen und unteren Enden ab. Nach Feststellung des in Arbeit genommenen Gewichtes des mittleren Teiles der unverbrannten Glühstrümpfe, zieht man dieselben mit Wasser unter Zusatz von einigen Tropfen Salpetersäure vollständig aus. Die verbleibenden Gewebe äschert man ein, schmilzt die Asche mit Natriumpyrosulfat, löst die Schmelze in Wasser und Salzsäure, fällt mit Ammon und fügt die salpetersaure Lösung des Niederschlages zu der Hauptlösung, welche man auf ein entsprechendes Volum bringt.

a) Gewissermaßen als Vorprüfung kann man, wenn eine besondere Prüfung auf Neodym für angezeigt erachtet wird, die konzentrierte Lösung der Nitrate spektroskopisch untersuchen.

1°/<sub>0</sub> Neodym läßt sich bereits an der rosa gefärbten Lösung erkennen, charakteristisch sind aber dessen Absorptionsstreifen — ebenso zeigen sich Erbium und Praseodymlinien.

b) In einem nicht zu kleinen, abgemessenen, aliquoten Teil der Lösung fällt man, nach Entfernung der freien Säure durch

Abdampfen mit Oxalsäure.

α) Den auf einem gehärteten Filter abfiltrierten, ausgewaschenen Niederschlag prüft man in folgender Weise auf das Vorhandensein erheblicher Mengen von Neodym-, Lanthanoxyd und Yttererde:

Man erhitzt den in ein Becherglas abgespritzten Niederschlag mit einer konzentrierten Lösung von oxalsaurem Ammon, verdünnt, läßt erkalten und filtriert nach längerem Stehen.

Da dem unlöslichen Teil mit Ammonoxalat nicht alles Thoroxalat entzogen werden kann, wird eine Wägung desselben stets ein höheres Gewicht ergeben, als dem vorhandenen Ceroxyd entspricht, selbst wenn Neodym-, Lanthanoxyd und Yttererde neben dem Ceroxyd nicht vorhanden sind, zumal der in der Glühkörperasche vorhandene Kalk die Bestimmung mit beeinflußt. Wenn das Gewicht des Niederschlages den wirklichen Cergehalt trotzdem nicht um mehr als 1% übertrifft, so kann man ohne weiteres folgern, daß Neodym-, Lanthanoxyd und Yttererde nicht in für das Lichtemissionsvermögen in Betracht kommenden Mengen vorhanden sind.

Übertrifft dagegen der gewogene Niederschlag den wirklichen Gehalt an Ceroxyd um mehr als 1%, so muß man denselben weiter verarbeiten, bezw. prüfen. Es wird dieses am besten in der Weise eingeleitet, daß man den gewogenen Niederschlag im Platintiegel durch Erhitzen mit Schwefelsäure löst und die sich ergebende Lösung dann weiter, nach dem Abstumpfen mit Ammon, mit oxalsaurem Ammon fällt usw.

β) In dem Filtrat prüft man auf das Vorhandensein von Zirkonerde, indem man zunächst eindampft, in dem Abdampfrückstande die Oxalsäure durch gelindes Glühen zerstört, den Rückstand in Salzsäure löst und nach dem Verjagen der letzteren die Zirkonerde auf mikrochemischem Wege nachweist.

Hierbei wird die wäßrige Lösung auf einem Objektträger verdampft, ein Tropfen Wasser und ein Tropfen einer Lösung von Kaliumbioxalat zugefügt und nach dem erneuten Verdunsten unter dem Mikroskope an dem Vorhandensein der für das Zirkon-Kaliumoxalat charakteristischen Kriställchen die Gegenwart von Zirkonerde erkannt (s. Bd. I, S. 105).

c) Einen aliquoten Teil der Lösung fällt man, nach Entfernung der freien Säure durch Abdampfen, mit Oxalsäure und

wiegt den erhaltenen Niederschlag nach dem Glühen.

Man erfährt so die Gesamtmenge der vorhandenen seltenen Erden mit Ausnahme der Zirkonerde. Diese Bestimmung ist durch die Gegenwart von Kalk beeinflußt, doch wird es für den praktischen Zweck einerlei sein, ob, bei Abwesenheit in Betracht kommender Mengen anderer seltenen Erden durch das Vorhandensein von Kalk bedingt, die Thorerde schließlich bei einem Gehalt von ca. 1,2% Ceroxyd sich zu 98,8% aus obiger Bestimmung berechnet, während tatsächlich 98,4% Thorerde zugegen sind, und der vorhandene Kalk den Mehrbefund bedingt.

In kritischen Fällen wird man sich nicht mit dem abgekürzten Verfahren begnügen, sondern stets zur Entscheidung die S. 165 beschriebene gewichtsanalytische Methode durchführen.

d) Schließlich bestimmt man in aliquoten Teilen der Lösung den Cergehalt nach v. Knorre (S. 155). Es ist zu empfehlen, diese Bestimmung stets doppelt auszuführen, damit die Übereinstimmung der beiden Resultate die Richtigkeit des Befundes bestätigt. ------

Zieht man schließlich den auf Cerdioxyd umgerechneten Gehalt an Ceroxyd von dem in c) für die Gesamtmenge der seltenen Erden, ausschließlich Zirkonerde, erhaltenen Resultate ab, so ergibt die Differenz bei Abwesenheit von in Betracht kommenden Mengen Neodym-, Lanthanoxyd und Yttererde den Gehalt an Thorerde.

Handelt es sich um bereits abgebrannte Glühkörper, so ist deren Asche durchaus nicht so schwer aufschließbar wie Glaser<sup>1</sup> und Glinzer angeben. Freilich darf man nicht mit Kaliumpyrosulfat schmelzen, denn Kaliumsulfat bildet bekanntlich ein ungemein schwer lösliches Doppelsulfat mit Thorium. Man wählt daher in solchen Fällen, wo das Abrauchen mit H2SO4 keinen vollständigen Aufschluß bewirkt, nur Natriumbisulfat, womit Thorium eine leicht lösliche Doppelverbindung bildet.3

- --- --- --

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Glaser, Chem. Ztg. 1896, S. 612.

Glinzer, J. G. W. 1895, 38, S. 310.
 Drossbach, J. G. W. 1895, 38, S. 482 Fußnote.

### Zwölfter Abschnitt.

# Atomgewichts- bezw. Äquivalentgewichtsbestimmungs-Methoden der seltenen Erdmetalle.

Will man Erdgemische durch irgend welche Methode zerlegen und ein Urteil über den Wert der Methode und den Sinn, in welchem sie wirkt, gewinnen, so muß man die Methode zuweilen wiederholt anwenden, häufig längere Reihen von Operationen ausführen, bis auf spektralanalytischem Wege ein sicheres Urteil fällbar ist.

In manchen Fällen schneller und jedenfalls zuverlässiger werden Unterschiede in der Zusammensetzung von Erdgemischen durch Bestimmung des Äquivalentes der Erden constatiert.

Dieser Weg ist schon von verschiedenen Forschern benutzt worden, es sei nur an die Isolierung der Scandinerde durch L. F. Nilson erinnert; im allgemeinen scheint derselbe jedoch nicht gerne all zu oft betreten zu werden. Der Grund hierfür liegt wohl darin, daß derartige, sorgfältige gewichtsanalytische Bestimmungen, wie die Bestimmungen des Verbindungsgewichtes seltener Erden mühsam und zeitraubend sind, zumal wenn es zur Erreichung eines Zweckes gilt, hunderte derartiger Analysen durchzuführen. Auch sind Bedenken anderer Art geltend gemacht worden; man hat die Zuverlässigkeit der benutzten Bestimmungsmethoden in Zweifel gezogen und dieses zum Teil mit Recht (s. Bd. I, S. 464). Nach Krüss sind die seltenen Erden mit wenigen Ausnahmen¹ keine besonders starke Basen, so daß leicht die Bildung basischer Salze eintritt, wenn man die Erden an nicht

<sup>1</sup> La2Os wird z. B. wie CaO mit Wasser gelöscht.

gerade sehr starke Säuren bindet. Deshalb sind auch die Verbindungsgewichte, die man durch Analyse von Chloriden, Nitraten, Oxalaten, Formiaten, Jodaten¹ usw. der seltenen Erden abgeleitet hat, vielleicht in manchen Fällen höher ausgefallen, als es dem vorliegenden Material entsprach. Die Erdsulfate lieferten naturgemäß die zuverlässigsten Resultate, weshalb sie am häufigsten zur Bestimmung des Verbindungsgewichtes der seltenen Erdmetalle benutzt werden.

Bei der Bestimmung des Atomgewichtes der einzelnen Fraktionen ist ein sorgfältiges Durchmischen des Niederschlages vor der Probenahme erforderlich.<sup>2</sup>

Hervorgehoben muß noch werden, daß es wohl Grundsatz ist, die Atomgewichte der Elemente nach mehreren voneinander unabhängigen Methoden zu bestimmen. Bei den seltenen Erdelementen hat man jedoch nur eine sehr geringe Auswahl passender Verbindungen und ist meistens auf die Sulfate angewiesen. Diesen Mangel kann man aber durch eine größere Anzahl von Bestimmungen ersetzen.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Rammelsberg, Jegel und Bührig führten die Bestimmung des Ceratomgewichts durch Elementaranalyse des Oxalates aus (s. S. 214, 215 u. 218; Gibbs, Am. J. Sc. (2), 37, Nr. 111; J. pr. 1865, 94, S. 123-124; Z. alyt. 1864, 3, S. 394-398). Stolba und besonders Brauner titrierten das Oxalat mit Kaliumpermanganat (s. S. 209). Beringer (L. A. 42, S. 134) verbrannte ameisensaures Cer und titrierte im Cerchlorid das Chlor mit Silbernitrat. Auch Hermann (J. pr. 1862, 82, S. 395) bediente sich des Chlorids bei der Atomgewichtsbestimmung des Lanthans, ferner der Analyse des kohlensauren Lanthans; Robinson (Ch. N. 50, p. 251; C. C. 1886, 25, S. 48) bestimmte das Atomgewicht des Cers ebenfalls aus dem Chlorid durch Titration mit Silbernitrat. Die Bunsensche Titration (s. S. 140), die Jegel (J. pr. 73, S. 203; L. A. 105, S. 45) anwandte, ist nach Bührig (J. pr. 1875, (2) 12, S. 233) für eine Atomgewichtsbestimmung unzuverlässig. Aus dem Sauerstoffgehalt des Cerdioxydes berechnete Berzelius (Pg. A. 1826, (3) 8, S. 186) das Atomgewicht. H. E. Roscoe (Ber. 1882, 15, 1, S. 1277) bewies, dass die Formiate zur Atomgewichtsbestimmung sich nicht eigen, was bereits Marignac (Arch. sc. ph. et nat. III. Nr. 5, p. 11 u. 13) hervorgehoben hatte. Hillebrand (Pg. A. 158, S. 71) verwandelte eine gewogene Metallmenge in das Nitrat, vgl. auch das Kapitel "Atomgewichte d. s. E." <sup>2</sup> Gibbs, Am. Chem. J. 1893, 15, p. 546-566; C. C. 1894, 1, S. 180.

### I. Atomgewichtsbestimmung durch Gewichtsanalyse.

#### 1. Sulfatmethode.

a) Die Synthese des Sulfats.

Die Überführung von Oxyd in Sulfat ist im allgemeinen dem umgekehrten Verfahren vorzuziehen und besonders dann zu wählen, wenn es sich um in Salz- oder Salpetersäure lösliche Erden handelt. Die Atomgewichte der Erden, welche der Formel RO, entsprechen, also von Cerium, Zirconium und Thorium werden demnach besser durch Analyse des Sulfats bestimmt. thode der Synthese des Sulfats liefert sichere Resultate und ist zugleich am besten geeignet, um bei Ausführung vieler Bestimmungen stets eine größere Anzahl von Versuchen gleichzeitig nebeneinander durchführen zu können.

Direkt kann man die seltenen Erdoxyde nicht quantitativ in Sulfate überführen, denn wegen der geringen Löslichkeit derselben in Schwefelsäure findet nur eine teilweise Umsetzung in Sulfat statt. Es verwandelt sich nämlich das Oxyd äußerlich in Salz, im Innern dieser gebildeten Salzmasse aber bleibt immer ein Teil unangegriffenen Oxyds zurück. Deshalb muß man das Oxyd zuerst in Salz- oder Salpetersäure lösen und dann Schwefelsäure in geringem Überschuß zugeben.

Zuerst wurde dieses Verfahren von Bahr und Bunsen 1 bei Untersuchung der Yttererden angewandt. Desgleichen wurde die Überführung von Oxyd in Sulfat bei den Äquivalentbestimmungen des Lanthan- und Didymoxydes von P. T. Cleve 2, sowie der Ytterbin- und Scandinerde von L. F. Nilson 3 u. a.m. benutzt. Wenn auch die Namen dieser Autoren schon dafür bürgen, daß diese Methode durchführbar ist, so finden wir doch in jenen Mitteilungen über die Art des Arbeitens nach jener Methode nicht viel eingehendere Angaben als diejenigen, daß die zur Überführung von Oxyd, oder Chlorid, oder Nitrat in Sulfat überschüssig hinzugefügte Schwefelsäuremenge durch Erhitzen bei einer solchen Temperatur abgeraucht werde, bei welcher sich nur die freie Schwefelsäure verflüchtigt, ohne daß schon Bildung von basi-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bahr und Bunsen, L. A. 1866, 137, S. 21.

P. T. Cleve, Bull. Chim. 1874, (2) 21, p. 196 u. 246.
 L. F. Nilson, Oefv. K. Vet. Fhdl. 1880, Nr. 6; Ber. 12, S. 550; das. 13, S. 1439.

schem Sulfat eintritt. Es kann dieses unter Umständen schwierig sein, und tatsächlich kann man ja die Erdsulfate durch Erhitzen auch wieder in Erden überführen. Ferner sei darauf hingewiesen, daß G. H. Bailey 1 mitgeteilt hat, es sei nicht möglich, ein Didymsulfat, welches überschüssige Schwefelsäure enthält, durch Erhitzen auf 360° zu einer Gewichtskonstanz zu bringen; desgleichen träte bei jeder weiteren allmählichen Temperaturerhöhung abermals Gewichtsverlust ein, bei keinem Temperaturgrade könnte konstantes Gewicht des mit Schwefelsäure behafteten Didymsulfates erzielt werden.2

Die Untersuchungen von Krüss3 wollten jedoch beweisen, daß man, entgegen den Versuchen von Bailey, stärker- wie schwächerbasische seltene Erden quantitativ in Sulfat überführen kann und beim Abrauchen der überschüssigen Schwefelsäure auf einen Punkt der Gewichtskonstanz kommt. Brauner und Pavlíček (a. a. O.) fanden, daß diese Methode bei Bestimmung des Atomgewichtes des Lanthans nicht genau ist, indem das Sulfat mehr oder weniger sauer bleibt. Demgegenüber wies Jones darauf hin, daß es lediglich auf die Erhitzungstemperatur ankommt. Brauner bleibt auch nach einer neueren Mitteilung bei seiner Behauptung.

Wilde fand, daß in der Tat, wenn man nach der Vorschrift von Krüss arbeitete, also die Temperatur auf 360° hielt, nicht allein bei Lanthan, sondern auch bei Didym und Samarium, selbst bei Yttrium dem Sulfat immer saures Sulfat beigemengt war, dessen Menge man nach der Titriermethode (S. 205) leicht bestimmen konnte, der Fehler machte bis zu 1% aus. Wurde indessen die Temperatur auf 450-500° gesteigert (die Temperatur wurde mit einem Thermoelement gemessen), so wurden die Sulfate, auch das Lanthansulfat, neutral, blieben aber völlig wasserlöslich und wurden nicht weiter zersetzt. Auch bei dem schwach basischen Ytterbium war sogar bei wiederholtem Er-

<sup>1</sup> G. H. Bailey, J. Ch. S. 1887, p. 676-683.

Die Bildung des sauren Sulfats war nach Brauner (priv. Mitt). die Ursache, daß Bailey keine Gewichtskonstanz beim Didymsulfat erhielt; die Temperatur von 360° war eben noch zu niedrig für eine vollständige Zer-

<sup>3</sup> Krüss, Z. an. 3, S. 44-59.

<sup>4</sup> Jones, Am. Chem. J. 28, p. 23-34.

<sup>5</sup> Brauner, Z. an. 1903, 33, S. 417 6 Wild, Z. an. 1904, 38, S. 196.

hitzen kein Gewichtsverlust zu konstatieren. Daraus geht hervor, daß die Angaben von Krüss, bei 430° träte langsame Zersetzung ein, nicht zutrifft. Da die von Krüss ausgearbeitete Methode jetzt bei denjenigen Erden, die in Salz- oder Salpetersäure löslich sind, allgemein Anwendung findet, seien im folgenden hierüber genaue Angaben gemacht.

Die Erde, deren Äquivalent ermittelt werden soll, wird stets kurz vor der Überführung in Sulfat nochmals wie folgt gereinigt: Durch Einleiten von Schwefelwasserstoff in die schwachsaure Erdlösung werden zunächst die durch Reagentien und Gefäße etwa hineingekommenen Spuren von Kupfer oder Platin entfernt, aus dem Filtrat durch Ammoniak die Erdhydroxyde ausgeschieden, dieselben längere Zeit gewaschen und hierdurch Kalk, Alkalien und Magnesia entfernt. Nach dem Auflösen in ein wenig Salpetersäure und längerem Erwärmen werden die Erden als Oxalate gefällt, diese dann in kristallinischem Zustande filtriert und durch Glühen über dem Gebläse bis zur vollkommenen Gewichtskonstanz im Tiegel in Oxyde übergeführt. Für die zahlreichen Bestimmungen, welche die Controlle der einzelnen Fraktionen oft erfordert, empfiehlt Krüss Porzellantiegel. Für eine exakte Atomgewichtsbestimmung können jedoch nur Platintiegel zur Verwendung kommen (s. S. 193).

Setzt man zu diesen Oxyden Wasser oder verdünnte Salzsäure, so erleidet man leicht geringe Verluste durch Verstäuben, weshalb der Tiegel mit der Erde, geschützt durch einen Staubtrichter, zunächst auf ein angeheiztes Wasserbad gestellt wird, bis sich die Oxyde durch den allmählich hinzutretenden Wasserdampf löschen; dann erst löst man durch Zusatz von verdünnter Salzsäure unter fortgesetztem Erwärmen. Nachdem vollständige Lösung eingetreten ist, wird verdünnte Schwefelsäure in mäßigem Überschuß zugesetzt und auf dem Wasserbade soweit als möglich konzentriert. Dabei scheidet sich das Sulfat kristallinisch ab. Die Entfernung der überschüssigen Schwefelsäure geschieht zunächst auf 1 einer 5 mm dicken, 2 dm im Quadrat messenden Eisenplatte; um Spritzen zu vermeiden, wird anfangs mit einer kleinen Flamme, deren Spitze 4 cm von der Platte entfernt ist,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Postius setzte die Tiegel in die zugehörigen Deckel, an denen die Ösen entfernt waren; Loose (Dis., Universität München 1892, S. 13) legte auf die Eisenplatte eine Asbestplatte.

So kann man das Konzentrieren und Abrauchen der überschüssigen Säure ziemlich sich selbst überlassen. Allmählich wird die Temperatur gesteigert und nach drei Stunden darf man die Platte so stark erhitzen, als mittels einer starken, dicht untergestellten Bunsenflamme möglich ist. Nachdem das sichtbare Abrauchen unter diesen Versuchsbedingungen aufgehört hat, wird nach etwa zwei Stunden mit einem Dreibrenner erhitzt, wobei die Platte unter den Tiegeln, falls dieselbe auf einem eisernen Stativ ruhte, niemals zur Glut kommt. Man kann das Abrauchen der überschüssigen Schwefelsäure bis zu diesem Punkte natürlich auch bedeutend schneller ausführen. Dieses erfordert jedoch stätige, sorgfältige Beobachtung des Tiegelinhaltes, während unter genauer Einhaltung der obigen Bedingungen das Abrauchen überschüssiger Schwefelsäure bei vielen Analysen gleichzeitig ohne besondere Mühe ausführbar ist. Das noch nicht völlig abgerauchte Sulfat darf man nicht offen über Nacht stehen lassen, da es hierbei durch Aufnahme von Feuchtigkeit zu blumenkohlartigen, lockeren Massen effloreszieren und bei weiterer Behandlung wegen zu großer Oberfläche dann schwer auf Gewichtskonstanz zu bringen sein würde.

Um die jetzt noch vorhandene überschüssige Schwefelsäure ohne Bildung von basischem Sulfat vollständig zu entfernen, setzt man den Tiegel über eine 3 cm hohe, mit Schornstein versehene Flamme eines gewöhnlichen Bunsenbrenners, so daß die Flammenspitze 8 cm vom Tiegelboden absteht. Nach einer Stunde erhöht man die Flamme auf 4 cm. Nach 4—6 Stunden i wird der Tiegel im Exsikkator eine Stunde erkalten gelassen und gewogen, dann abermals 6 Stunden erhitzt, wieder gewogen und so weiter. Die zweite Wägung stimmt mit der ersten meist überein bis auf die während des Wägens eintretende, geringe Gewichtszunahme ist dieses bei größeren Mengen von Sulfat nicht der Fall, so ergibt die dritte oder vierte Wägung Konstanz.

Jedenfalls ist schon bei der zweiten und dritten Wägung die Wage mit den nach der ersten Wägung gefundenen Gewichten oder mit um Geringes weniger zu belasten, bevor der Tiegel mit Sulfat aus dem Phosphorpentoxyd-Exsikkator<sup>2</sup> auf die Wage ge-

1 Gowichtskonstans erzielt man leicht durch Benutzung des Braunersehen Erzikkatora (s. S. 201).

l Pastius arhitate Yttriumsulfat nur 4 Stunden und hält eine längere Erhitsung für schädlich.

bracht wird. Das gleiche Verfahren ist auch beim Konstantwägen der Erden nach wiederholtem Glühen anzuwenden.

Eine Menge von 0,2 g Oxyd ist genügend, um ein genaues Resultat zu liefern, und es ist nicht ratsam, mehr als 0,5 g Erde zur Äquivalentbestimmung zu verwenden, da sonst das gebildete Sulfat erst nach sehr langer Zeit auf Gewichtskonstanz gebracht werden kann.

Für die Überführung von Oxyd in Sulfat zog Krüss die Benutzung von Porzellantiegeln derjenigen von Platintiegeln vor. Abgesehen von der beträchtlichen Anzahl von Tiegeln, deren man bei gleichzeitiger Durchführung von 10—15 Analysen bedarf, läßt sich die Substanz in einem Porzellantiegel leichter gleichmäßig auf einige hundert Grade erhitzen, als in einem Platintiegel, da Platin stärker die Wärme von der heißesten Stelle des Tiegelbodens ableitet. Gegen die Benutzung von Porzellantiegeln könnte man einwenden, daß bei Überführung von Oxyd in Sulfat durch Abrauchen der Schwefelsäure die Glasur des Tiegels vielleicht angegriffen wird und hierdurch das Gewicht des Tiegels während des Versuches wechselt.

Bei den zahlreichen Krüssschen Versuchen zeigte sich nur in vereinzelten Fällen die Glasur schon nach einmaligem Gebrauch des Tiegels deutlich geätzt, was von einem beträchtlichen Gewichtsverlust des Tiegels begleitet war. Die betreffende Bestimmung, wie auch der Tiegel wurden in diesen Fällen verworfen. Hatte dagegen das Tiegelgewicht im Laufe der ersten Bestimmung sich nur um ½10 oder ½10 mg geändert, so war der Tiegel für eine große Reihe von Bestimmungen brauchbar.

Aus den Zahlenergebnissen, welche Krüss erhielt, sowie aus den Bestimmungen von Postius, Loose u. a. m. (s. S. 191, Fußnote) geht die Brauchbarkeit der Porzellantiegel für diesen Zweck hervor.

Die Sulfate der Gadoliniterden hatten nach den Krüssschen Angaben schon unterhalb 228°, wenn auch nach langem Erhitzen, vollständig alle freie Schwefelsäure abgegeben. So z. B. behielt die schwächste Base, das Ytterbiumsulfat, das durch Hitze am leichtesten zersetzt werden muß, und welches schon unterhalb 228° Gewichtskonstanz erreicht hatte, auch nach 40stündigem Erhitzen und Steigerung der Temperatur auf ca. 380° dasselbe

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Nach Brauner (priv. Mitt.) greifen auch die Oxyde R<sub>2</sub>O<sub>3</sub> beim Glühen die Glasur der Porzellantiegel an.

Gewicht. Wild fand, daß 450—500° erforderlich sind, um die letzten Schwefelsäurereste zu entfernen (S. 190). Geht man auf 450°, so hat man den weiteren Vorteil, daß bereits nach etwa

halbstüdigem Erhitzen Gewichtskonstanz erreicht ist.

Die Äquivalentbestimmung der Gadoliniterden durch Überführen von Oxyd in wasserfreies Sulfat ist also vollkommen exakt durchführbar, wenn man das Abrauchen der überschüssig vorhandenen Schwefelsäure vorsichtig in der Art ausführt, daß man die Temperatur der Tiegel zunächst auf 200-220° erhält1 und dann allmählich über 290°, den Punkt des beginnenden Siedens der Schwefelsäure, hinaus bis auf 350° (nach Wild 450-500°) erhitzt.2 Zur bequemen Erzielung einer Temperatur von ungefähr 450 oder 500° (genaues Einhalten ist nicht erforderlich) setzte Wild den kleineren Platintiegel von 4 cm Höhe und 3-3,5 cm Durchmesser, in welchem die Bestimmung ausgeführt wurde, in einen größeren Tiegel von 8 cm Höhe und 7 cm Durchmesser, in welchem in einer Entfernung von 11/2 cm vom Boden eine Tonplatte eingesetzt war. Der äußere Tiegel wurde mit einem gewöhnlichen kräftigen Bunsenbrenner erhitzt. Für die Wägungen wird wegen der starken Hygroskopizität der wasserfreien Sulfate der kleine Platintiegel in ein Wägegläschen mit eingeschliffenem Stöpsel gesetzt. Man erhält auf diesem Wege neutrale Erdsulfate, welche frei sind von ungebundener Schwefelsäure, sowie andererseits von basischen Sulfaten. Sind die Versuchsbedingungen unter Benutzung von Präzisionsgashähnen einmal geregelt, so geht die Überführung der Erden in Sulfate bei einer großen Anzahl von Bestimmungen gleichzeitig, ohne daß ununterbrochene Beaufsichtigung erforderlich ist, von statten. Man kann sich nach der Wägung stets durch Lösen des Sulfats in Wasser, Fällen mit Kaliumoxalat und Zusatz von Phenolphtalein von der völligen Neutralität des gebildeten Sulfates überzeugen, bezw etwa noch vorhandene Säure titrieren (Wild).

Schließlich ist nochmals darauf hinzuweisen, daß die überschüssige Schwefelsäure möglichst ununterbrochen abgeraucht und die Tiegelinhalte vor Beendigung dieser Operation nicht abgekühlt an feuchter Luft stehen gelassen werden dürfen. Das

<sup>2</sup> Postius erhitzte Yttriumsulfat auf 350-370° vier Stunden lang.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Zur Kontrolle stellt man auf die Eisenplatte ein mit Sand gefülltes Tiegelchen, in welchem ein Thermometer steckt (Postius).

Salz bläht sich in diesen Fällen auf und befindet sich nach fernerem Erhitzen in einem bedeutend feiner verteilten Zustande, so daß der Tiegel weiter ausgefüllt ist; der Tiegelinhalt kann dann nicht mehr so gleichmäßig erhitzt werden, als wenn geringere Mengen von Sulfat in Krusten den Boden bedecken.

Obige Methode zur Bestimmung des Verbindungsgewichtes derjenigen Erdmetalle, deren Oxyde in Salz- oder Salpetersäure löslich sind, ist unter den gekennzeichneten Bedingungen volkommen einwandsfrei. Die Synthese des Sulfats wurde auch in neuester Zeit von Jones 1, Postius 2, Marc 3 u. a. m. bei den Untersuchungen von Neodym, Praseodym und Ytteriterden mit großem Vorteil angewandt.

Auf der gegenseitigen Fällung der Erdsulfate und des Chlorbaryums beruht eine alte Methode, deren Ungenauigkeit bald von Marignac <sup>4</sup> erkannt wurde, nachdem dieser Chemiker <sup>5</sup> ebenso wie Berzelius <sup>6</sup>, Beringer <sup>7</sup> und Hermann <sup>8</sup> mit ihrer Hilfe Atomgewichtsbestimmungen ausgeführt hatte. Der Fehler dieser Methode liegt darin, daß der schwefelsaure Baryt, welcher durch die Fällung eines schwefelsauren Salzes erhalten wird, selbst bei Überschuß des letzteren eine sehr merkliche Menge des löslichen Sulfats mit fortreißt und trotz des Auswaschens zurückhält; ferner besitzt der schwefelsaure Baryt, der in reinem oder angesäuertem Wasser fast unlöslich ist, in Cerlösungen eine ziemlich merkliche Löslichkeit. Brauner <sup>9</sup> und Jones <sup>10</sup> prüften diese Methode und bestätigten ihre Ungenauigkeit.

Schützenberger 11 ermittelte das Atomgewicht des Cers,

Jones, Am. Chem. J. 1898, 20, p. 354—357 — Neodym und Praseodym.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Postius, Dis., Polytech. München 1902.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Marc, Dis., Univ. München 1902, S. 17.

<sup>4</sup> Marignac, J. pr. 1853, 59, S. 382.

<sup>&</sup>lt;sup>b</sup> Marignac, An. Chim. (3), 27, p. 209; das. (3) 38, p. 148; Archsc. ph. et nat. (1) 8, p. 265, 273; L. A. 1848, 68, S. 212—218; J. pr. 1849 48, S. 421.

<sup>6</sup> Berzelius, Pg. A. 1826 (3) 8, S. 186.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Beringer, L. A. 1842, 42, S. 134 - Cer.

<sup>8</sup> Hermann, J. pr. 1843, 30, S. 184.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Brauner, Sb. W. 1886, 92, 2, S. 814.

<sup>10</sup> Jones, Am. Chem. J. 1898, 20, p. 348.

Schützenberger, C. r. 120, p. 663 u. 962; Z. alyt. 1896, 35,
 642-646; Schützenberger und Boudouard, C. r. 1897, 124, p. 483.

190

indem er aus der wäßrigen Sulfatlösung das Cer mit reinem NaOH doppelt fällte und in den vereinigten, mit HCl angesäuerten Filtraten die  $\rm H_2SO_4$  mit Baryumchlorid bestimmte. Das von Schützenberger auf diese Weise gefundene Atomgewicht 139,45 ist nach Brauner¹ zu niedrig, da die Methode der Schwefelsäurebestimmung keine für Atomgewichtsbestimmungen genügend genaue ist, was Th. W. Richards² ausführlich dargetan hat.

### b) Die Analyse des Sulfats.

Nilson und Pettersson<sup>3</sup> gingen bei der Bestimmung des Atomgewichtes von Beryllium und Scandium vom wasserhaltigen Sulfat aus, führten durch Glühen dasselbe in Oxyd über und berechneten aus dem Verhältnis des Oxydes zum wasserhaltigen Salze das Atomgewicht.

Ist P das Gewicht des angewandten wasserfreien Sulfats und p das des entsprechendes Oxydes, so hat man unter Zugrundelegung des dreiwertigen Elementes

$$\frac{(SO_4)_3 M_2}{M_2 O_3} = \frac{P}{p}$$

und, wenn die Verbindungsgewichte eingesetzt werden,

$$\frac{288 + 2M}{48 + 2M} = \frac{P}{p}, \quad \text{also} \quad M = \frac{288p - 48P}{2.(P - p)}.$$

Auf diese Weise stellt man die Berechnung an.

Zur Darstellung der Sulfate versetzt man die reine Nitratlösung der Erden mit einem kleinen Überschuß Schwefelsäure und erwärmt die Platinschale, welche das Gemisch enthält, auf einem kleinen Rundofen erst leicht, um das Wasser und die Salpetersäure zu entfernen. Allmählich steigert man die Temperatur, bis alle überschüssige Schwefelsäure vertrieben ist.

Diese Operationen müssen vorsichtig ausgeführt werden, da die Zugabe von Schwefelsäure in der konzentrierten Lösung der Nitrate einen voluminösen Niederschlag von sauren Sulfaten verursacht. Eine zu plötzliche Steigerung der Temperatur würde Stoßen und Verluste nach sich ziehen.

Nach Entfernung des Wassers und der Salpetersäure löst

<sup>3</sup> Th. W. Richards, Z. an. 8, S. 413.

Brauner, Ch. N. 71, p. 283.

Nilson und Pettersson, Ber. 13, S. 1441 und 1453.

sich der Niederschlag wenigstens teilweise wieder auf, wenn die Säure im merklichen Überschuß vorhanden ist; aus der sauren Lösung kristallisieren die Sulfate aus.

Sind die Sulfate trocken, so kann man stärker erhitzen, indem man die Masse mit einem Platinspatel umrührt. Entwickeln
sich keine Säuredämpfe mehr und bleibt das Innere der Schale an
einem schattigen Orte dunkel, so ist alle überschüssige Säure
entfernt, oder es sind nur noch Spuren vorhanden. Um gewiß
zu sein, die letzten Spuren freier Säure vertrieben zu haben, ist
es empfehlenswert, sich einer der unten beschriebenen Erhitzungsmethoden zu bedienen (Urbain).

Die Sulfate der seltenen Erden besitzen aber beinahe alle die Eigenschaften, an der Luft rasch zu verwittern, und die luftbeständigen scheinen die von Sorby beobachtete Eigenschaft, nämlich die Mutterlauge einzuschließen, in hohem Grade zu besitzen.

G. H. Bailey <sup>1</sup> empfahl zur Atomgewichtsbestimmung mittels der normalen Sulfate seinen Apparat, welcher gestattet, das betreffende Salz während einer bestimmten und allmählich um eine Periode von 5° ansteigenden Temperatur (von 350° bis etwa 400° konstant zu erhitzen, ohne daß einerseits Dissoziation, andererseits unvollständiges Austrocknen zu befürchten ist. Derselbe besteht im wesentlichen aus einem horizontal gelegten Rohr, das ein Luftthermometer, sowie ein Röhrchen enthält, in welches die Substanz auf einem Platinschiffchen kommt. Letzteres Rohr kann noch mit einem Aspirator zur Überführung trockener Luft verbunden werden. Für schwefelsaures Didym zeigte sich die Methode nicht zweckmäßig, jedenfalls infolge der zu niedrigen Temperatur (360°), bei welcher (s. S. 190, Fußnote) das gebildete saure Sulfat unzersetzt zurückbleibt.

Bei der Atomgewichtsbestimmung des Cers beabsichtigte Brauner<sup>2</sup> ebenfalls vom wasserhaltigen Sulfat auszugehen, jedoch gelang es diesem verdienstvollen Forscher nicht, ein Sulfat mit definitivem Kristallwassergehalt darzustellen, um dasselbe zur Atomgewichtsbestimmung zu verwenden. Aus 20 Fällen, wobei der Wassergehalt auf das genaueste bestimmt wurde, fand Brauner nur in zwei Fällen den theoretischen Wassergehalt.

Nach diesen negativen Resultaten versuchte Brauner das wasserfreie Sulfat ohne Zersetzung darzustellen.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> G. H. Bailey, J. Ch. S. 51, p. 676; J. 1887, 1, S. 52-53.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Brauner, Sb. W. 1886, 92, 2, S. 814-835.

Durch bloßes Erhitzen an der Luft läßt sich dieses nicht erzielen, und bei etwa 500° wird das Salz durch Sauerstoffaufnahme etwas schwerer, wobei es sich gelblich färbt und teilweise in das Oxydsalz übergeht. Brauner fand jedoch dem Beispiele von Baubigny 1 folgend, daß bei der Temperatur des siedenden Schwefels das Sulfat alles Wasser verliert, ohne sich im mindesten zu zersetzen oder zu verändern.

Es war bisher nicht leicht, mit siedendem Schwefel zu operieren, und doch brauchte Brauner eine Vorrichtung, in welcher er wochenlang die Salze auf 440° erhitzen konnte.

Nach längeren Versuchen gelang 1885 dieses in folgender Weise: Man nimmt ein sehr dünnwandiges Becherglas von 18 cm Länge und 7 cm Durchmesser. Dasselbe wird mit starker Asbestpappe bedeckt, in deren Mitte eine runde Öffnung von 4 cm eingeschnitten ist. Um bei Anwendung von Pappe diese vor Verkohlen oder Verbrennen zu schützen, wird dieselbe mit Alaun, Wasserglas oder wolframsaurem Natron wiederholt getränkt.

In der Öffnung der Pappe ist ein 4 cm breites und 20 cm langes, dünnwandiges Proberohr eingelassen, welches bis etwa 4 cm über den Boden des Becherglases taucht. Das Becherglas hängt in einem Drahtdreieck und sein Boden ist auf dünnem Drahtnetz gestützt. Man schmilzt zunächst auf dem Boden des Becherglases etwa 50 g Schwefel und erhitzt ihn dann mit 2 bis 3 Bunsenschen Brennern zum Sieden. Das ganze Becherglas ist jetzt mit Schwefeldampf gefüllt und der auf den oberen Wänden kondensierte Schwefel fließt wieder zurück. Um das Erhitzen der obersten Teile des Becherglases, das Entweichen von Schwefeldampf, sowie das rasche Verkohlen des Pappendeckels zu vermeiden, wird das Becherglas von außen mit einem kürzeren, beiderseits offenen Glaszylinder (Becherglas mit abge sprengtem Boden) von etwa 12 cm Höhe und 11 cm Durchmesser um geben, und der obere Rand des Zylinders mit einem Schirm von Asbestpappe (früher dünnem Kupferblech, 15 cm im Quadrat) zugedeckt, in dessen kreisrunde 7 cm weite Offnung wieder das Schwefelbad taucht, so daß es von unten zu Zweidrittel stark erwärmt, das obere Drittel aber durch den Kupferschirm vor zu starkem Erhitzen geschützt ist. Dann reicht der Dampf des kochenden Schwefels bis zu Zweidrittel der Höhe des Bades und umhüllt den unteren Teil des inneren Proberohres.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Baubigny, C. r. 97, p. 854.

Soll nun z. B. Cersulfat entwässert werden, so wird der dasselbe in Pulverform enthaltende Platintiegel auf einer Ose von dünnem Platindraht aufgehängt, auf den Boden des Proberohres gebracht, mit der Vorsicht, daß das obere Ende über den Rand des Proberohres gebogen wird, um im Falle, daß das Proberohr platzen sollte, das Hineinstürzen des Platintiegels in kochenden Schwefel und Zerschmettern des ganzen Apparates zu vermeiden. (Der Platintiegel kann sich, wie Brauner fand, im kochenden Schwefel 1/4 Stunde lang befinden, ohne die geringste Veränderung zu erleiden, wenn man nur den Schwefel durch KOH abwäscht.) Dann erhitzt man den Schwefel langsam zum Kochen, und bei dieser Anordnung ist bald der ganze Platintiegel bis hoch über den oberen Rand mit Schwefeldampf umgeben. Die Hauptmasse des Wassers wird so lange bei offenem Proberohr ausgetrieben, bis ein über die Offnung desselben gestürztes Becherglas sich nicht mehr mit Tau beschlägt. Dann wird die Offnung mit einem Porzellandeckel bedeckt und das Bad so lange erhitzt, bis das Gewicht des nun wasserfreien Sulfates konstant geworden ist. Dies läßt sich leicht erreichen, wenn man das Salz nach einstündigem Erhitzen mit einem dicken Platindraht umrührt und noch eine Stunde lang erhitzt. Nach beendigter Operation muß der passend erkaltete, aber noch geschmolzene Schwefel auf eine Porzellanschale ausgegossen werden, da beim Erstarren, oder aber bei wiederholtem Erwärmen das Becherglas unfehlbar zerspringen würde.

Beobachtet man diese Vorsichtsmaßregel, so kann man in dem beschriebenen einfachen Apparat durch ein halbes Jahr von früh bis Abends dieselbe Menge Schwefel im Kochen erhalten, ohne daß an dem Apparat etwas geschieht.

Erhitzt man das wasserhaltige Cersulfat im obigen Apparat zum konstanten Gewicht und läßt es im Exsikkator über Phosphorpentoxyd erkalten, so ist es wasserfrei, ohne aber die geringste Zersetzung erlitten zu haben, da das beim Entwässern auf kalten Glasflächen entweichende Kristallwasser vollkommen neutral reagiert und mit Baryumchlorid nicht die geringste Trübung gibt. Beim stärkeren Erhitzen in einer Eprouvette läßt es keine Spur Wasser, sondern nur eine Gemenge von Schwefligsäure- und Schwefelsäureanhydrid entweichen, da die Zersetzung nach folgender Gleichung stattfindet:

 $Ce_2O_3.3SO_3 = Ce_2O_4 + 2SO_3 + SO_2.$ 

Das wasserfreie Sulfat wird zunächst im doppelten Platintiegel über einer Gaslampe erhitzt, bis keine SO.-Dämpfe mehr entweichen. Um jede Spur Schwefelsäure zu entfernen, versuchte Brauner das Salz im Fletscherschen Gasofen (Blast-Furnace) mit Injektor zur Weißglut zu erhitzen, mußte aber diesen Plan aufgeben, da erstens der Tiegeldeckel mit dem Tiegel zusammengeschweißt wird, zweitens aber das Platin bei dieser Temperatur merklich verdampft, wie der Umstand beweist, daß das Gewicht des inneren, vor direkter Flamme geschützten Platintiegels nach kurzer Zeit bis um 12 mg abgenommen hatte. Wenn man aber den Fletcherschen Injektor bei senkrechter Stellung in der Weise anbläst, daß die gewöhnlich etwa 30 cm lange Flamme in eine kaum sichtbare kurze, zischende verwandelt wird, so erzielt man in freier Luft eine Temperatur, bei welcher gewöhnlicher, ziemlich dicker Platindraht sofort schmilzt. Dies ist gewiß die höchste, ohne Ofen durch Gas und Luft zu erhaltende Temperatur. Bei dieser Temperatur verliert das im doppelten Platintiegel befindliche Cersulfat in 10-15 Minuten jede Spur Schwefelsäure, ohne daß der innere Tiegel selbst nach wochenlangem Glühen nur 0,0001 g verliert.

G. Urbain benutzte für seine täglichen Atomgewichtsbestimmungen ein Öfchen, das er sich aus einer Quecksilberflasche konstruiert hatte. In 20—40 Minuten waren bei Weißglut die Sulfate in Oxyde verwandelt.

Die Braunersche Methode der Atomgewichtsbestimmung, Überführung des Cersulfats in Cerdioxyd durch Glühen, gab Schützenberger¹ bei mehreren Versuchen mit Cersulfat der gleichen Reinheit, wie das zu der vorigen Bestimmung (S. 194) benutzte, je nach der Höhe der Temperatur, bei der die Zersetzung vorgenommen wurde, verschiedene Resultate. So wurde beim Glühen auf Kirschrotglut das Atomgewicht des Cers zu 139,5 und beim Glühen auf starke Rotglut (fast Weißglut) zu 139 bis 138,8 gefunden.

Bei mit gleich reinem Material ausgeführten Versuchen zur synthetischen Darstellung von Cersulfat aus Cerdioxyd, welches durch Glühen von Oxalat erhalten war, fand der Verfasser je nach der Temperatur, auf welche das oxalsaure Salz erhitzt worden war,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Schützenberger, C. r. 120, p. 663 und 962; Z. alyt. 1896, 35, S. 642-646.

bei Dunkelrotglut den Wert 142-143, bei Kirschrotglut 139,7 und bei starker Rotglut (fast Weißglut) den Werth 139-138,8.

Schon frühere Forscher hatten mit ähnlichen Schwierigkeiten des konstanten Wägens zu kämpfen. Nilson 1 führte bei seinen Bestimungen des Atomgewichtes von Beryllium und Thorium diese Erscheinungen auf die hygroskopischen Eigenschaften des Materials zurück. Brauner 2 schloß diese Fehlerquelle durch einen besonders konstruierten Exsikkator aus. Von besonderem Interesse sind die letzten auf das Wägen von Cerdioxyd bezüglichen Mitteilungen Brauners.3 Im Anschluß an diese Mitteilung und besonders an die Arbeiten von Richards ber Okklusion von Gasen muß man den Fehler auf die mannigfach variierte Adsorption von Luft oder Gas zurückführen; denn man kann in der Tat Resultate, wie die oben angeführten und auch von Biltz 5 beim Glühen von Thoriumacetylacetonat beobachteten nicht anders deuten. Die Adsorption von Feuchtigkeit war bei diesen Versuchen ausgeschlossen, es müssen sich also Flammengase in variabler, unkontrollierbarer Menge auf die Substanz kondensieren. Der Grund für dieses Kondensationsvermögen ist in der außerordentlich feinen Verteilung des Materials (Thorium z. B.) zu suchen, dem eine enorme Oberflächenentwicklung entspricht. Hiermit steht der interessante Umstand vollkommen in Übereinstimmung, daß geglühtes Thoroxyd nach Anätzen mit Säuren leicht kolloidale Lösungen liefert.6 Zum Konstantglühen derartiger Oxyde wird man sich also zweckmäßig entweder elektrischer Heizvorrichtungen, bei welchen das Material Gasströmen wenig ausgesetzt ist, zu bedienen haben, oder man wird durch Vergrößerung der Genauigkeit der Gewichtsbestimmung von kleinen Quantitäten Materials und eventuelles Extrapolieren auf die Abkühlungszeit Null jene Fehlerquelle eliminieren, in welcher Richtung durch die in neuester Zeit von Nernst7 angegebene Konstruktion einer besonders empfindlichen Wage der Weg geebnet ist.

Brauner<sup>8</sup> fand, daß das beim Glühen der Erdsulfate sich

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Nilson, Ber. 1882, 15, S. 2528.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Brauner, J. Ch. S. 1902, 81, p. 1243.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Brauner, Z. an. 1903, 34, S. 218.

<sup>4</sup> Richards, Am. Chem. J. 1898, 20, S. 701.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Biltz, L. A. 1903, 331, S. 357.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Cleve, Bull. chim. 1874, [2] 21, p. 117.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> W. Nernst und E. H. Riesenfeld, Ber. 1903, 36, 2, S. 2086.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Brauner, Proc. Chem. 17, p. 63-64; C. C. 1901, 1, S. 1035-1036.

bildende Oxyd stets Wyrouboffs saures Sulfat enthält, welches beim Lanthan z. B. selbst über 500° noch unzersetzt bleibt, und daß daher alle nach der Sulfatmethode ausgeführten Äquivalentbestimmungen der seltenen Erden mit einem Fehler bis zu 0,8 einer Einheit behaftet sind.

Ferner bedingt das stark hygroskopische Verhalten des Sulfats (La) noch eine Korrektur von + 0,2 bis + 0,3 für jeden Wert. Jones 1 widerspricht diesen Angaben, während Brauner 2 dieselben aufrecht erhält (s. S. 190).

Wyrouboff und Verneuil<sup>3</sup> bestimmten aus der Menge des Hydratwassers und aus dem Gewichte des Oxydes das Atomgewicht.

Zur vollständigen Befreiung des Cerhydrats von der H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> wird das Hydrat zwei- oder dreimal mit Alkohol gefällt, oder man entwässert es mehrmals bei 450°. Hierin befinden sich Wyrouboff und Verneuil in vollständigem Widerspruch mit Brauner<sup>4</sup>, denn nach den Angaben des letzteren Forschers enthält das Cersulfat bei 630° noch 0,01°/<sub>0</sub> H<sub>2</sub>O. Wenn die Lösung keine freie H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> mehr enthält, erhält man nur das Hydrat 3(CeSO<sub>4</sub>)<sub>2</sub>+8H<sub>2</sub>O, selbst wenn man bei 85° verdampft. Das Hydrat ist sehr beständig und kann daher zu genauen Analysen Verwendung finden.

Ist das Salz entwässert, so kann es bis gegen 500° erhitzt werden, ohne eine Spur H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> zu verlieren, das Wasser soll dann nach den Angaben von Wyrouboff und Verneuil sicher völlig entfernt sein. Nach dem Entwässern wird der Tiegel bis auf 1500° erhitzt, da erst bei dieser Temperatur ein völlig schwefelsäurefreies Oxyd erhalten wird. Unter diesen Bedingungen ergibt die Berechnung des Atomgewichtes aus der Menge des verjagten Wassers und aus der Menge des erhaltenen Oxydes genaue und übereinstimmende Resultate. Das aus der Menge des Oxydes berechnete Atomgewicht ist indessen stets ein wenig höher, als das aus dem Wasserverlust berechnete. Die letzten Spuren der Schwefelsäure lassen sich sehr schwer entfernen.

Da man die unlöslichen Oxyde des Cers, Thoriums und Zirkons nicht direkt quantitativ in Sulfate überführen kann

<sup>1</sup> Janes, Am. Chem. J. 28, p. 23-24.

Brauner, Z. an. 1908, 33, S. 317.

Wyrauhaff und Verneuil, C. r. 124, p. 1300-1303; C. C. 1897,

<sup>\*</sup> Brauner, s. Bd. I, S. 327-328.

(s. S. 189), so wird man die Analyse des Sulfats in allen diesen Fällen der Synthese vorziehen. Handelt es sich aber um Erden der Formel R<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, also um in Salz- oder Salpetersäure leicht lösliche Oxyde, so wird man im allgemeinen die Methode der Synthese (S. 189) bei der Bestimmung des Atomgewichtes vorziehen.

## 2. Acetylacetonatmethode nach Biltz.1

Die ausgezeichnete Kristallisationsfähigkeit des Thoriumacetylateetons legte den Gedanken nahe, dieses Salz als Ausgangsmaterial für Atomgewichtsbestimmungen zu benutzen.

Vom theoretischen Gesichtspunkte aus betrachtet, ist die Acetylacetonatmethode der Sulfatmethode ebenbürtig. Es geht dieses aus der folgenden, nach den Ableitungen von Ostwald<sup>2</sup> ausgeführten Rechnung hervor:

Bezeichnet man mit A und B die Verbindungsgewichte der mit dem zu messenden Elemente vom Atomgewichte x verbundenen Atomgruppen und mit p und a die gewogenen Mengen dieser Verbindungen, so berechnet sich x aus der Proportion:

$$\frac{x+B}{x+A} = \frac{p}{a}.$$

Setzt man  $\frac{p}{a} = v$ , differentiiert nach v und dividiert durch x, so ergibt sich für den relativen Fehler  $\frac{dx}{x} = F$  der Ausdruck:

$$F = \frac{A - B}{(1 - v)(A v - B)} \cdot dv.$$

Für die Sulfatmethode, welche nach der Gleichung:

$$Th(SO_4)_2 = ThO_2 + 2SO_3$$

verläuft, ist A = 192, B = 32. Setzt man diese Werte in den gegebenen Ausdruck ein, so folgt:  $F = 4.85 \cdot dv$ .

Für die Acetylacetonatmethode:

$$\operatorname{Th}(\operatorname{C_5H_7O_2})_4 \longrightarrow \operatorname{ThO_2}$$

ist A=396, B=32. Der Fehler F wird demnach  $F=4,67\,dv$ . Wie ersichtlich, ist theoretisch die Acetylacetonatmethode jener um einen geringen, unbedeutenden Betrag überlegen; es ergibt sich ferner, daß eine weitere Gewichtsvergrößerung des mit dem

<sup>1</sup> Biltz, L. A. 1903, 331, S. 350.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ostwald, Allgem. Chem. 2. Aufl. 1, S. 24.

Thorium verbundenen Radikals keinen wesentlichen Vorteil mehr bieten würde, da schon die Verdoppelung (192:396) ohne besonders merklichen Einfluß auf die Güte des Resultats ist.

Bei der praktischen Ausarbeitung der Methode stellte sich heraus, daß es aus den umstehend beschriebenen (S. 199) Gründen nicht möglich ist, größere Mengen Thoriumoxyd vor dem

Gebläse konstant zu glühen.

Die Darstellung 1 des Thoriumacetylacetons gestaltete sich folgendermaßen: Eine Lösung von 40 g Thoriumnitrat in 300 ccm Wasser wurde mit 40 g Acetylaceton 2 gemischt, daß in 120 ccm verdünntem Ammoniak und etwas Wasser gelöst war. Nach Ammoniakzusatz schied sich ein schneeweißer Niederschlag aus, der dreibis viermal mit kaltem Wasser gewaschen und scharf abgesaugt wurde. Das Präparat wurde durch gelindes Erwärmen auf dem Wasserbade in absolutem Alkohol gelöst, wobei zur Vermeidung von Alkoholyse noch etwa 2 ccm Acetylaceton hinzugefügt wurden.

In die alkoholische Lösung wurde während 11/2 Stunden ein mit Watte, Natronkalk und absolutem Alkohol getrockneter Ammoniakstrom eingeleitet. Die abgeschiedenen schneeweißen Kristalle der Ammoniakverbindung wogen 35 g. Diese wurden zunächst mit 600 ccm und sodann zweimal mit je 200 ccm wasserfreiem Äther unter Rückfluß gekocht, wobei unter Ammoniakabspaltung innerhalb von zwei Stunden alles in Lösung ging. Durch Verdunsten der ätherischen Lösung wurden 27 g reines, schön kristallisiertes, ammoniakfreies Acetylacetonat gewonnen. Die Kristalle blieben zunächst zur Entfernung des Athers zwei Stunden zwischen Filtrierpapier liegen und wurden sodann im Exsikkator über Schwefelsäure getrocknet. Zur Atomgewichtsbestimmung wurden die Kristalle in einer Achatreibeschale fein zerrieben und in den zum Veraschen dienenden Platintiegel übergeführt. Die Wägung des Acetylacetons macht keine Schwierigkeiten. Man läßt den mit Substanz beschickten Platintiegel in einem mit Phosphorpentoxyd gefüllten Exsikkator einige Zeit stehen und kann ihn dann ohne weitere Vorsichtsmaßregeln zur Wägung bringen. Wünscht man die Wägung auf den luft-

Nach Claisen (L. A. 1894, 277, S. 170) gereinigtes Handelsacetylaceton.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ergänzend zum Kapitel "Acetylacetonate der seltenen Erden" (Bd. I, S. 366) soll hier diese Darstellung beschrieben werden.

leeren Raum zu beziehen, so kann man sich des von Biltz zu diesem Zwecke bestimmten spezifischen Gewichts des Thoriumacetylacetons bedienen, welches sich nach der Verdrängungsmethode in Wasser zu 1,72 bezw. 1,77, nach der Schwebemethode in Chlorzinklösungen bestimmt, zu 1,77 ergibt.

Thoriumacetylacton ist etwas flüchtig; man kann es daher nicht durch direktes Verglühen in das Oxyd überführen; dampft man mit Salpetersäure ab, so ist zum Schlusse eine fast explosionsartige Verbrennung der organischen Substanz unvermeidlich. Es blieb nichts übrig, als die Substanz mit 10% iger Schwefelsäure abzurauchen. Zu diesem Zwecke wurde die konstant gewogene Substanz mit 10 ccm rückstandsireier Schwefelsäure gemischt, der Platintiegel in einen zweiten größeren Platintiegel gesetzt und die Flüssigkeit möglichst weitgehend abgedampft. Der letzte Rest von Wasser und Schwefelsäure, sowie das abgespaltene Acetylaceton wurde, sofern sich dieses nicht schon mit den Wasserdämpfen verflüchtigt hatte, durch sehr vorsichtiges Erwärmen des Doppeltiegels mit freier Flamme entfernt. Damit hierbei nicht durch Uberhitzung des Tiegelbodens ein Verspritzen eintritt, wurde der innere Tiegel vermittelst eines Dreiecks aus Platindraht so in den äußeren eingesetzt, daß sich zwischen den Wandungen und dem Tiegelboden überall eine Luftschicht befand.

Zum Schlusse wurde stark geglüht und sodann das Konstantglühen vor dem Gebläse vorgenommen. Ein nochmaliges Abrauchen des gewonnenen Oxyds mit Salpetersäure erwies sich als überflüssig. Durch die von Biltz erhaltenen, gut übereinstimmenden Resultate scheint die Brauchbarkeit der Methode belegt zu sein.

|    | Substanz   | Thoriumoxyd | Atomgewicht |
|----|------------|-------------|-------------|
| 1. | 3,2932 g   | 1,3859 g    | 232,65      |
| 2. | 3,0614 ,,  | 1,2884 "    | 232,67      |
| 3. | 3,3488 ,,  | 1,4094 ,,   | 232,68      |
|    | C = 12,00; | H = 1,0076; | 0 = 16.     |

#### 3. Oxalatmethode.

Mehrere Forscher bedienten sich zur Atomgewichtsbestimmung der Analyse der Oxalate, manche begnügten sich mit der Bestimmung des Oxydgehaltes, andere führten eine reguläre Elementaranalyse aus.

Die treffliche Übereinstimmung, welche z.B. Cleves beide Versuchsreihen — des Thoriumsulfats und Oxalats — unter-

einander zeigen, sind nämlich bei näherer Erwägung mehr scheinbar als wirklich. Legt man bei der Berechnung des Atomgwichtes aus der Analyse des Oxalats das Verhältnis 2H,O + 2C,O,: ThO, zugrunde, so fällt der Wert von 234,00 auf 231,78 herab, und da derselbe weit geringer ist als die Zahl, die sich sowohl aus dem Verhältnis 4CO2: ThO2 (233,97), als auch aus der Analyse des Sulfats (233,80) berechnet, so folgt daraus, daß die Elementaranalyse des Oxalats mit konstanten Fehlern behaftet ist. Und es dürfte nicht schwierig sein, einige Gründe dafür zu entdecken. Wie bekannt erleidet man bei der Verbrennung organischer Stoffe aus allgemein bekannten Gründen einen fast unvermeidlichen Verlust an Kohlenstoff, im Durchschnitt etwa 0,1%. Es ist schon daraus klar, daß der Wert vom Atomgewichte des Thoriums höher ausfallen muß, wenn man denselben aus dem Verhältnis 4CO2: ThO2 berechnet, als nach dem Verhältnis 2H2O + 2C2O3: ThO2, und nimmt man nun an, daß Cleve bei seinen Verbrennungen auch dem gewöhnlichen Verlust von 0,1% an Kohlenstoff nicht entgangen ist, so übt es einen so bedeutenden Einfluß auf das Resultat aus, daß das Atomgewicht dadurch bis auf 231,46 herabsinkt oder beinahe dieselbe Zahl, die aus dem Verhältnis 2H2O + 2C2O3: ThO2 hervorgeht und die auch bemerkenswert genug, mit dem von Chydenius (s. S. 262) aus sechs Analysen des Oxalats berechneten Werte 231,39 aufs genaueste zusammenfällt. Daß nun ein entsprechender Verlust bei den Analysen des Thoroxalats in der Tat stattgefunden hat, das zeigt folgende Rechnung, wobei Nilson2 die Mittelwerte von Cleves Analysen benutzte.

Man erhielt in Prozenten:

|           |     |      |   |      |    |      |   |      | - | 100,00 |
|-----------|-----|------|---|------|----|------|---|------|---|--------|
| Für Wasse | ers | toff | b | leil | bt | also |   | übri | g | 1,22   |
| Kohlensäu | re  |      |   | 4    |    |      |   |      |   | 39,34  |
| Thorerde  |     |      |   |      |    |      | * |      | * | 59,44  |

aber die Formel des Oxalats verlangt mit Anwendung des aus seinen Analysen hergeleiteten Wertes:

|             |  |                | 445,92 | 100,00; |
|-------------|--|----------------|--------|---------|
| Wasserstoff |  | H <sub>4</sub> | 4,00   | 0,89    |
| Kohlensäure |  | 4 CO,          | 176,00 | 39,47   |
| Thorerde .  |  | ThO2           | 265,92 | 59,64   |

Fresenius, Quant. Analyse, 2, S. 25.

Nilson, Ber. 1882, 15, 2, S. 2534.

und daraus ergibt sich, 1. daß der Verlust in der Tat 0,33% (1,22-0,89) beträgt, während ein Verlust an 0,1% Kohlenstoff 0,367% Kohlensäure entspricht; 2. daß die Werte der Analysen keineswegs eine derartige Übereinstimmung mit den aus der Formel berechneten zeigen, die man in bezug auf eine Reihe von Versuchen, welche zur Feststellung eines Atomgewichtes angestellt sind, zu fordern berechtigt sein dürfte. Die Schlußfolgerung scheint also sehr berechtigt zu sein, daß die Analyse des Oxalats mit einem konstanten Fehler behaftet ist, der dieselbe zu dem genannten Zweck kaum anwendbar macht. Dieses geht schon aus den Versuchen von Chydenius (S. 262) hervor, denn das Oxalat ergab ihm den niedrigsten Wert des Thoriumatomgewichtes, nämlich 231,39, obwohl die sechs Analysen, woraus dieselben berechnet und worin die nach Glühen des Salzes rückständige Thorerde bestimmt wurde, untereinander die tadelfreieste Ubereinstimmung zeigen; der Mittelwert des Thorerdegehaltes betrug darin 59,41%, während Cleve 59,44%, fand. Bei Berechnung des Atomgewichtes nahm Chydenius auch die Analysen des Oxalats nur unentschlossen und bloß aus dem Grunde mit, weil es ihm nicht möglich war, irgend eine Quelle konstanter Fehler darin zu entdecken.

Außer der schon bemerkten Fehlerquelle liegt nach Nilson (a. a. O.) ohne Zweifel bei der Analyse des Oxalats noch eine Fehlerquelle in dem Umstande versteckt, daß die bei der Verbrennung desselben gebildete Kohlensäure in einem gläsernen Kugelrohr absorbiert und ohne weiteres als Gewichtszunahme derselben gewogen wurde. Man muß annehmen, da nichts anderes angegeben ist, daß das Gewicht des Rohres auf gewöhnliche Weise bestimmt wurde. Da man indessen weiß, daß Glasgefäße bei denjenigen subtilen Wägungen, welche hier in Frage kommen, keineswegs benutzt werden dürfen, ohne daß man ein ähnliches Gefäß, am besten von demselben Inhalt und Gewicht, als Tara anwendet, so dürfte aus dem Gesagten hervorgehen, daß die Oxalatanalyse nicht geeignet ist, der Bestimmung des Atomgewichtes zugrunde gelegt zu werden. Die gute Übereinstimmung, die dieselbe z. B. mit dem Cleveschen Resultat der Analyse vom Thoriumsulfat zeigt, muß natürlich unter solchen Umständen als ziemlich bedeutungslos angesehen werden (Nilson a. a. O.).

## things withtsbestimmung durch Titration.

...i. nach Krüss und Wild.

er semische seltener Erden ist es, neben Seeing, bekanntlich von besonderer Wichtig-

Les viring des mittleren Atomgewichtes der

- Fortschritt der Fraktionierung zu ver-Bestimmungen der mittleren Atom-

Lancette reiner Erden anstrebt, indessen , miche Genauigkeit deshalb unerläßlich,

. helym und Samarium, Erbium und ... e ier reinen Substanzen ziemlich nahe 👾 Pulerenzen der Atomgewichte zweier

attrich weit geringer sind. Andererssi umungen eine Hauptsache, sie mög-

ande ausführen zu können, was so-. redenkt, das meistens zu einer an-12 Hunderte von Fraktionen auszu-

werlässige zuverlässige

angsmethode von Bunsen (s. S. 188). Sultats in Oxyd oder des Oxyds in \usetihrung immerhin mehrere Stun-

veranlaßt, nach einer maßanalyti-

Lectete er eine Methode aus. wo-

wit titrierter Oxalsäure in mög-

3 : und der Überschuß der Säure .... ..... zurücktitriert wird. Leider Resultate aus leicht ersicht-

Bei der Fällung der Erdsalze 

and zwar auf die verschiedenen 8d. 1, S. 298). Ferner können

A constant Oxalsaure ge-Beide Fehlerquellen wirken in

😘 Universität München 1892, S. 27.

gleicher Richtung, man findet den Oxalsäureverbrauch zu niedrig, folglich das Atomgewicht zu hoch. In der Tat stimmen die so ermittelten Werte nicht ohne weiteres mit den gewichtsanalytischen überein, sondern es wird erst nach Multiplikation mit dem empirischen Faktor 16/17 eine annähernde Übereinstimmung erzielt. Indessen bleiben auch dann noch häufig, selbst bei Krüss' eigenen Bestimmungen, größere Differenzen bestehen, die bald über, bald unter dem gewichtsanalytisch ermittelten Wert liegen und bei Ytterbium- und stark ytterbiumhaltigen Mineralien so hoch werden, daß in diesem Falle die Methode völlig versagt. Krüss erhielt z. B.

bei einem Yttriumpräparat titrimetrisch 88,7, gewichtsanalytisch 92, ,, Ytterbiumpräparat ,, 199,7, ,, 173.

Eine Änderung der Methode von Krüss in der Weise, daß an Stelle freier Oxalsaure ein oxalsaures Salz, z. B. oxalsaures Kali, verwendet wird, ist deshalb nicht möglich, weil in diesem Falle der Niederschlag teilweise Doppelsalze der Erdoxalate mit Alkalioxalat enthält, also zu viel Oxalsäure ausfällt.

Infolge dieser Unsicherheit, die der Krüssschen Titriermethode anhaftet, hat sich dieselbe auch nicht einzubürgern vermocht, und wir finden ihre Verwendung niemals bei anderen Forschern angegeben.

Wild 1 empfand wohl bei Gelegenheit der Fraktionierung größerer Mengen Yttererden diesen Mangel an einer bequem auszuführenden Atomgewichtsbestimmungsmethode und arbeitete eine Titriermethode aus, die einerseits bequem und schnell ausführbar ist, andererseits genaue, mit der gewichtsanalytischen übereinstimmende Resultate liefert.

Als geeignete Fällungsmittel wurden die oxalsauren Alkalien gefunden, da die Erden hiermit quantitativ ausfallen. Besondere Anforderungen sind an den Niederschlag nicht zu stellen, abgesehen davon, daß derselbe neutrale Zusammensetzung haben muß, d. h. daß sämtliche Valenzen der Erde an Säureradikale gebunden sind. Während z. B. bei der gewichtsanalytischen Methode von Gibbs 2 und der maßanalytischen von Krüss das ausfallende Oxalat genau der Zusammensetzung  $R_2(C_2O_4)_3$  entsprechen muß, könnte hier der Niederschlag teilweise das Radikal

<sup>1</sup> Wild, Z. an. 1904, 38, S. 192.

<sup>2</sup> Gibbs, Am. Chem. J. 15, p. 547.

:

Sinweielsaure an Stelle der Oxalsäure enthalten, oder es statsächlich der Fall ist, ein Doppeloxalat mit aussallen, ohne daß dadurch das Resultat ge-

ur tustihrung der Wildschen Methode löst man eine

Heuge. 3. 0.1 g des Oxydes, welches zweckmäßig durch ich in habites hergestellt wird, weil es dann in sehr fein messenen Menge. z. B. 30—40 ccm <sup>1</sup>/<sub>10</sub> n. Schwefelsäure mit, fügt etwa 5 ccm Kaliumoxalatlösung (1:5) it ich in habites mit in habites unter Verwendung von in habites in habitest zurück.

www.acistiosung muß selbstverständlich auf Neutra-

is Sewicht der angewandten Menge Substanz is unam der verbrauchten Kubikzentimeter  $^1/_{10}$  n is gesuchte Atomgewicht, so gilt unter Besche Substanz  $\frac{SO_3}{2} = 0{,}004$  folgende Gleichung:

$$\lambda_{1} \partial_{3} : 3 S \partial_{3} = m : 0.004,$$

$$r = 30000 \frac{m}{n} = 24.$$

Methode mit der gewichtsanalytischen wehr reiner, wenn auch nicht absolut

|              | gewichtsanalytich | maßanalytisch |
|--------------|-------------------|---------------|
|              | 139,0             | 139,2         |
|              | 143,0             | 143,3         |
|              | 150,1             | 149,8         |
| Sales Martin | 92,5              | 92,6          |
|              | 165,9             | 165,9         |
|              | 173,0             | 172,8         |

(Season ist eine gute und für gewöhn
laution ist aber so scharf, daß man

laution sicherlich noch eine

laution denn die obigen Bestim-

mungen wurden unter ungünstigen Verhältnissen ausgeführt insofern, als die zur Verfügung gestandene analytische Wage älterer Konstruktion fortwährenden Erschütterungen von Maschinen ausgesetzt war und nur Wägungen bis zur dritten Dezimale gestattete.

Es ist selbstverständlich, daß anstatt mit Kaliumoxalat die Fällung auch mit einer genau gemessenen Menge titrierter Oxalsäure, deren Menge bei der Berechnung zu berücksichtigen wäre, vorgenommen werden könnte. Die Verwendung des neutralen Kaliumoxalats empfiehlt sich insofern, als die Menge dieses Zusatzes nicht genau abgemessen werden braucht. Wie erwähnt, ist die Filtration des Niederschlages unnötig, so daß sich die ganze Bestimmung in wenigen Minuten ausführen läßt.

Da die Niederschläge bei Gegenwart von Alkali immer Alkali in Form von Doppeloxalat enthalten, muß man bei Wiedergewinnung der Erden dieselben mehrere Male mit Wasser extrahieren, lösen und mit Ammoniak fällen, s. S. 1.

## 2. Permanganatmethode.

Von allen organischen Säuren zersetzt nur die Oxalsäure eine Kaliumpermanganatlösung schon in der Kälte und kann durch das letztere Reagens vollständig titriert werden. Fr. Stolba¹ verwendete daher diese Methode zum Titrieren reinen Ceroxalats und Brauner² zur Bestimmung des Atomgewichts von Cer, (Atomgew. hiernach 140,01), Thorium, Praseodym und Lanthan, nachdem Gibbs³ sich ebenfalls derselben bedient hatte. Während man bei der Maßanalyse anderer Oxalate durch Chamäleon sich an den Punkt halten muß, wo eben die rötliche Färbung eintritt und verbleibt, besitzt man beim Cer ein zweites Kennzeichen, daß alle Oxalsäure oxydiert ist. Die Oxydation des Cers erfolgt nämlich bei Gegenwart von Oxalsäure nicht, sondern erst, wenn letztere vollständig entfernt ist, so daß die eintretende Gelb-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Fr. Stolba, Separat-Abdr. aus Sb. P. Juli (20. Dez. 1878), Prag; C. C. 10 (3), S. 595; J. 1878, S. 1059; Sb. P. v. 4. Juli 1879; Ch. N. 1880, 41, S. 31; C. C. 10 (3), S. 812; Z. alyt. 1880, 19, S. 194; J. 1879, S. 1044; das. 1880, S. 1178.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Brauner, Ch. N. 71, S. 285; Trans. of the Chem. Soc. 1902, 81, p. 1264—1267; Z. an. 1903, 34, S. 114.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Gibbs, Proc. Amer. Acad. 1893, 28, p. 260; Am. Chem. J. 1893, 15, p. 546-566; C. C. 1894, 1, S. 180.

färbung, eine Folge der Oxydation des Cers, uns diesen Punkt zu erkennen gibt. Infolge dieses Umstandes verschwindet nach eben vollendeter Oxydation der frei gewordenen Oxalsäure des Ceroxalats die eingetretene Permanganatfarbe (erst nach ca. 30 Sekunden - Brauner und Batek 1 nicht spurlos, sondern es tritt an ihre Stelle eine verbleibende deutliche Gelbfärbung. Brauner und Batek betrachteten das Verbleiben der rötlichen Farbe einige Sekunden hindurch (ca. 20) als Endpunkt.

Stolba<sup>2</sup> empfiehlt, das Ceroxalat in heißer verdünnter Schwefelsäure zu lösen und die titrierte Chamäleonlösung vorsichtig hinzuzufügen, bis die rote Färbung stehen bleibt. Man kann hierbei nach vollendeter Lösung des Ceroxalats in der heißen verdünnten Schwefelsäure mit der Titrierung beginnen, und dieses ist, wo es angeht, das Beste, oder man kann auch so vorgehen, daß man die über dem noch ungelöst gebliebenen Ceroxalat stehende Auflösung bis zum Eintritt der roten Färbung titriert, abwartet, bis sich wieder ein Teil gelöst hat, nun wieder Chamäleonlösung hinzufügt usw. bis zur vollendeten Lösung allen Ceroxalats. Da man jedoch alles Ceroxalat auflösen muß, um es titrieren zu können, so ist es am besten, die Auflösung des Ceroxalats in der verdünnten Schwefelsäure durch Erwärmen auf etwa 60-70° C. unter Umrühren oder Umschwenken im Kolben zu bewirken und hierauf zu titrieren.

Lanthan- und Didymoxalat bestimmte Stolba (a. a. O. 1883) auf die gleiche Weise und fand für Didymoxalat konstant einen etwas höheren Gehalt an Didymoxyd, gegen die gewichtsanalytische Bestimmung, wobei zu bemerken ist, daß er für Didym = 146,5, also ein viel zu hohes Atomgewicht angenommen hatte. Lanthanoxalat ergab sehr befriedigende Zahlen.

Das Atomgewicht des Praseodyms bestimmte C. v. Scheele3 zur Kontrolle nach dieser Methode. Brauner bemerkte schon öfter, daß in geheizten Zimmern die oberen Schichten der in Büretten befindlichen volumetrischen Lösungen eine um einen oder mehrere Grade höhere Temperatur als die untersten Schichten besitzen können, wodurch bei so genauen Titrationen, wie diejenige zur Atomgewichtsbestimmung, ganz unzulässige, bedeutende

Brauner und Batek, a. a. O. 1903.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Stolba, Sb. P. 1882; Separat-Abdr. hieraus; C. C. 1883 (3) 14, S. 312-313.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> C. v. Scheele, Z. an. 1898, 17, S. 320.

Fehler bedingt werden. Es ist überhaupt kaum möglich, die Lösung in einer Bürette bei einer durchwegs gleichen Temperatur zu erhalten, so daß es illusorisch ist, die von Casamajor, Wagner u. a. vorgeschlagenen Temperaturkorrektionen anzubringen.

Um die erwähnte Ungenauigkeit zu vermeiden, arbeitete Brauner (1903, S. 209-211) mit festem Kaliumpermanganat.

Zunächst wurde eine einem Gramm Ceroxalat äquivalente Menge sehr sorgfältig gereinigtes, neutrales Ammoniumoxalat abgewogen. Dann wurde eine etwa um 1 mg kleinere Menge reines Kaliumpermanganat, als dem abgewogenen Ammoniumoxalat äquivalent ist, genau abgewogen. Da das Salz sich nur langsam in Wasser löst, so wurden sehr feine Kristalle (mittels eines Platinsiebes vom feinsten Pulver befreit) Kaliumpermanganat benutzt. Hierauf wurde das Ammoniumoxalat in 12% iger Schwefelsäure gelöst, auf 60° erhitzt und die wäßrige Lösung des festen Permanganats nach und nach hinzugefügt. Der benutzte Erlenmeyerkolben wurde dabei gewöhnlich von einer zweiten Person beständig umgerührt. Das Ende der Reaktion wurde dann mittels n/10 Permanganatlösung, welche sich in einer Bürette, die 0,02 große Tropfen lieferte, befand, ermittelt. wurde dazu gewöhnlich nur etwa 0,3 ccm verwendet, so daß jedwede Korrektion wegfällt. Nach Abzug der dem flüssigen Permanganat entsprechenden Menge festen Ammoniumoxalats von der gewogenen Menge des letzteren und nach Anbringung der Vacuumkorrektionen fand Brauner durch mehrere übereinstimmende Versuche, daß das von ihm benutzte Kaliumpermanganat eine normale Zusammensetzung und demnach auch normalen Titer besaß.

Erst nach dieser Feststellung wurde eine abgewogene Menge Ceroxalat mit der oben verwendeten Menge 12% iger Schwefelsäure auf 60° erwärmt und in gleicher Weise mittels einer wäßrigen Lösung einer abgewogenen, aber um etwa 1 mg kleineren Menge (dieselbe wurde auf Grund eines vorläufigen Versuches mit flüssigem Permanganat berechnet) titriert. Das Ende der Reaktion wurde mit einem weniger als 1 ccm betragenden Volumen einer n/10 Lösung ermittelt. Das Ende der Reaktion zeigte sich durch eine eben deutlich eingetretene grünlichgelbe Färbung der Flüssigkeit; war dieselbe zu stark, so wurde mit n/100 zurücktitriert. Das Mittel vieler Versuche lieferte das Atomgewicht des

Cers = 140,246.

## Dreizehnter Abschnitt.

# Die Atomgewichte der Elemente seltener Erden.

Die Atomgewichte der Elemente seltener Erden sind seit dem Aufange vorigen Jahrhunderts von mehreren Chemikern bestimmt worden, jedoch weichen von einer ansehnlichen Zahl die Werte, besonders aber die scheinbar zuverlässigsten, um ein oder mehr Prozente voneinander ab, ohne daß es in vielen Fällen möglich ist, mit Bestimmtheit anzugeben, welcher der gefundenen Zahlen der Vorzug zu geben ist. Obwohl man in vielen Fällen die Differenzen auf den wechselnden Reinheitsgrad der Präparate, deren Herstellung zu den schwierigsten Aufgaben der anorganischen Chemie zählt, zurückführen kann, dürften doch manchen Leser dieses Abschnittes die großen, oft unvermittelten Unterschiede nicht nur der von verschiedenen, sondern sogar von ein und demselben Forscher gefundenen Zahlen überraschen.

Die Erfahrung hat nämlich gelehrt, daß gerade bei den seltenen Erden, selbst die nach besten Methoden ausgeführten Atomgewichtsbestimmungen um mehrere Einheiten falsch sein kommen wonn später nachgewiesen wird, daß das benutzte Material um (tomenge war. Als Beispiel sei nur die Geschichte von

haudum, Vitrium, Didym und Erbium angeführt.

tah gaba im vorliegenden eine kurze Übersicht der ausgeubertan Hantimmungen unter Berufung auf die Originalabhandlangen und die Werke von Becker<sup>1</sup>, Clarke<sup>2</sup>, L. Meyer und han hart 1 sawie von Ostwald.<sup>4</sup> Die Beurteilung der einzelnen

Nature, Part IV, Washington 1880.

Nature, Part V, Washington 1882.

Bestimmungen füge ich kurz bei, falls aus der Literatur eine solche sich ergibt.

Die über dem Abschnitt eines jeden Elementes befindlichen Atomgewichtszahlen sind der Tabelle der Atomgewichtskommission der Deutschen chemischen Gesellschaft entnommen.

## I. Die Atomgewichte der Ceritelemente.

1. Cerium - Ce = 140,25 (O = 16); 139 (H = 1).

Das Atomgewicht des Cers ist so angenommen, daß die beiden Oxyde die Formeln Ce<sub>2</sub>O<sub>3</sub> und CeO<sub>2</sub> und die Namen Ceroxyd (früher Oxydul) und Cerdioxyd (früher Oxyduloxyd und Hyperoxyd) erhalten, da Hyperoxyd das von Lecoq de Boisbaudran<sup>1</sup> und Cleve<sup>2</sup> untersuchte Oxyd CeO<sub>3</sub> bezeichnet.

Hisinger, Schweig. Jour. 17, S. 424; Pg. A. 1826, 8, S. 186; Becker, S. 34; Meyer und Seubert, S. 23-24; Ostwald, S. 59.

Aus Hisingers im Jahre 1814—1816 gemachten Angaben folgt die Zahl 137,57.

"Nach den Versuchen von Hisinger nehmen 100 Teile Cerium im Oxydul 14,821 Teile Sauerstoff auf, woraus folgt, daß das Atom des Ceriums 574,72 wiegt, oder 92,049 mal soviel als das des Wasserstoffs."

Offenbar ist das Referat in dieser Form unrichtig, der Sinn desselben soll sein: 100 Teile Ceroxydul enthalten 14,821 Teile Sauerstoff. Meyer und Seubert berechnen dann, unter Annahme des zweiwertigen Cers, fast übereinstimmend mit Berzelius:

Ce = 574,72 (O = 100) oder 91,72 (H = 1); also für Ce: 137,57; Becker = 137,93 (O = 16).

Das Material war unrein, da zu jener Zeit Lanthan und Didym noch nicht entdeckt waren.

Beringer, L. A. 1842, 42, S. 134; Meyer u. Seubert, S. 84; Ostwald, S. 60; Becker, S. 34; Clarke, S. 221.

Die ersten Proben gereinigter Cerverbindungen analysierte Beringer zu Zwecken der Atomgewichtsbestimmungen, jedoch waren seine Salze rosafarben, enthielten also noch Didym.

Cercarbonat wurde in Salzsäure gelöst und in dem neutralen Chlorid sowohl die Erde als das Chlor bestimmt. In vier Ver-

<sup>1</sup> Lecoq de Boisbaudran, C. r. 100, p. 605.

<sup>\*</sup> Cleve, Bull. chim. 43, p. 53.

sechen wurden aus einer neutralen Chloridlösung 7,1961 Chlorscher und 2,9136 Dioxyd erhalten, woraus Ce = 142,3 (zwischen 141 und 146) folgt (Ostwald). Nach Meyer und Seubert 141.81 (H=1).

The Analyse des trocknen Cersulfats gab in drei Versuchen uboroussimmende Zahlen auf 4,075 Substanz 2,5160 Dioxyd und 3.044 Expressulfat somit gleichfalls Ce = 142,3 (Ostwald). Nach ware und Seubert 142,0 (H = 1).

Madhoh gaben 1,175 Cerformiat 0,715 Dioxyd und 1,150 desselben Fraparates 0,158 Wasser und 0,532 Kohlensäure, somit

Cb = 145.6

Booker führt den Durchschnittswert Ce = 138,48 an.

Namus Jahren, Pg. A. 1842, 55, S. 65; das. 1859, 108, S. 44; Sb. B. 1854; J. pr. 77, S. 68; J. pr. 1843, 30, S. 184; Becker, S. 35 and 36; Clarke, S. 224; Meyer and Seubert, S. 126; Ostwald, S. 60.

Die von Rammelsberg im Jahre 1842 ausgeführte Analyse der wasserfreien Sulfats führte zu Ce = 134,3; später (1859) verbrandte er oxalsaures Cer im Platinschiffchen mit vorgelegtem kupteroxyd im Sauerstoffstrome und erhöhte die Zahl auf 138,2 Oatwald); nach Meyer und Seubert 137,9 (H = 1); nach Rocher 137,93 und 138,216 (O = 16).

Hermann, J. pr. 1843, 30, S. 184; Becker, S. 34-35; Meyer und Senbert, S. 171; Ostwald, S. 60; Becker, S. 222.

kine Analyse von Hermann ergab auf 23,523 wasserfreien Salfata 20,100 Baryumsulfat, mithin ein Atomgewicht 139,4 (Ostwald); nach Moyer und Seubert 137,9 (H = 1); nach Becker 138 (O = 16).

Marianae, Arch. as. ph. et nat. 1848 (1) 8, p. 273; An. Chim. (3) 27, p. 273; An. Chim. (4) 27,

transplantes schwefelsaures Cer wurde durch Chlorbaryum with und das barrumsulfat gewogen, für Ce ergab sich 140,4 (Meyer und Seubert), H=1.

the chardeleauro Baryt stets Cer enthielt und auch in merkbarer Menge löslich ist, stellte vorauchsreihe an.

The Chang des Sulfate wards mit einem geringen Über-

titriert. Das Salz stammte von vier Kristallisationen; es wurde durch das Titrieren für jeden Versuch ein oberer und ein unterer Grenzwert ermittelt; das Mittel aus beiden ist zur Berechnung verwendet. Von neuen Versuchen hat Marignac nur sieben zugezogen; für H = 1 ergab sich 141,5 (Meyer und Seubert); für O = 16 141,79 (Becker).

1853 verwarf Marignac¹ diese Zahl. Er glaubt, daß das richtige Atomgewicht Ce = 137,655 sei. Spezielle Gründe dafür gibt er nicht an. Als Grund der Unrichtigkeit der Versuche von 1848 nennt er das Niederfallen von Cersulfat mit dem Baryumsulfat (Meyer und Seubert). Ostwald bezieht sich auf die Zahl 133,5 aus dem Arch. sc. ph. et nat von 1853.

J. Jegel bei R. Bunsen, L. A. 1858, 105, S. 46; J. pr. 73, S. 200; Meyer u. Seubert, S. 172; Ostwald, S. 60; Becker, S. 35; Clarke, S. 223.

Die wertlosen Bestimmungen von Kjerulf<sup>2</sup> (Ce = 174,56; Becker, O = 16) übergehend (Clarke), gelangen wir zu den Arbeiten von Jegel und Bunsen. Die Verbrennung des Ceroxalats ergab aus 0,3530 Substanz 0,1913 Dioxyd mit 5,13% überschüssigem Sauerstoff, also 0,1815 Oxyd und 0,0506 Wasser, somit Ce = 138,1 (Ostwald).

Eine Analyse des Cersulfats gab 3,3685 Baryumsulfat und 1,5592 Ceroxyd, dessen Menge nicht direkt, sondern durch Abzug des überschüssigen Sauerstoffs vom Gewicht des beim Glühen entstandenen Dioxydes bestimmt worden war. Das Atomgewicht folgt zu Ce = 137,8 (Ostwald); 138,0 (Meyer und Seubert; H = 1); 138,192 (Becker, O = 16).

Rammelsberg 1859 s. oben 1842.

C. Wolf, Am. J. Sc. 1868 (2) 46, p. 53; Z. alyt. 1869, 8, S. 525; Zeitsch. Chem. 11, S. 671 — nach Wolfs Tode von F. A. Genth publiziert; Meyer und Seubert, S. 155; Ostwald, S. 60; Becker, S. 36, Clarke, S. 224.

Bei allen bis zum Jahre 1867 ausgeführten Bestimmungen kamen Cerpräparate zur Verwendung, die größere oder geringere Mengen von fremden Erden enthielten, da das erhaltene Cerdioxyd mehr oder weniger bräunlich gefärbt war. Im Jahre 1867 unter-

Marignac, Arch. sc. ph. et nat. 1853 (3) 38, p. 151; J. pr. 1853, 59, S. 382.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Kjerulf, L. A. 87, S. 12.

nahm C. Wolf im Bunsenschen Laboratorium eine ausgedehnte Untersuchung über diesen Gegenstand, die infolge seines plötzlichen Todes leider unvollendet geblieben war und seitdem von keiner Seite mehr in Angriff genommen wurde. Aus Wolfs Aufzeichnungen sei das Folgende angeführt, da es für die Beurteilung des Reinheitsgrades seines Präparates, sowie der Atomgewichtsbestimmung von Wichtigkeit ist.

Das aus rohen "Ceritoxyden" dargestellte Oxydnitrat wurde durch Eingießen in kochendes schwefelsäurehaltiges Wasser zersetzt und der Niederschlag von basischem Oxydnitrat N in das Sulfat umgewandelt. Dasselbe wurde mindestens zehnmal umkristallisiert. Zur Analyse erhitzte Wolf das Sulfat (Brauner nahm das Sulfat mit 8H<sub>2</sub>O zur Berechnung an; 1893 hat er die Wolfschen Analysenzahlen umgerechnet, s. S. 224) über freier Flamme im doppelten Platintiegel, um den Wassergehalt zu bestimmen, und aus der wäßrigen Lösung des so erhaltenen wasserfreien Sulfats fällte er durch eine kochende konzentrierte Lösung von Oxalsäure das Oxalat. Durch vorsichtiges Glühen desselben erhielt er das Oxyd. Im Filtrat wurde die Schwefelsäure als Baryumsulfat bestimmt.

Der über Ce<sub>2</sub>O<sub>3</sub> [in Ce<sub>2</sub>O<sub>4</sub>] überschüssig vorhandene Sauerstoff wurde jodometrisch bestimmt. Aus diesen vier Daten (H<sub>2</sub>O, CeO<sub>2</sub>, Ce<sub>2</sub>O<sub>3</sub> und SO<sub>3</sub>) wurde zuerst die Zusammensetzung des wasserfreien Cerosulfats, und daraus erst das Äquivalent des Ceriums berechnet.

Da das bei dieser ersten Versuchsreihe erhaltene Cerdioxyd bräunlich gefärbt war, so wurde ein Teil des Niederschlages N durch Auflösen und Eingießen in kochendes Wasser gereinigt, wobei der Niederschlag Na resultierte.

Bei der damit ausgeführten zweiten Versuchsreihe resultierte ein viel heller gefärbtes Cerdioxyd. In derselben Weise erhielt Wolf eine Anzahl Niederschläge, wobei die Farbe des Cerdioxyds immer heller wurde, jemehr Fällungen mit ihm vorgenommen waren; einen Niederschlag bezeichnet er als beinahe weiß ("almost with"), einen anderen als "weiß".

Dabei war der Umstand sehr auffallend, daß bei jeder Reinigung, mit zunehmender weißer Farbe des Oxyds das Äquivalent des Ceriums abgenommen hatte.

In Wolfs Originalabhandlung sind folgende Resultate der einzelnen Versuchsreihen aufgeführt. Äquivalent des Ce I. 46,187. III. 45,760. IV. 45,699. V. 45,664.

Das Dreifache dieser Zahlen wäre das Atomgewicht des Ceriums

I. 138,561. III. 137,280. IV. 137,097. V. 136,992.

Wenn man mit Clarke der Berechnung die mit kleinsten Fehlern behaftete Bestimmung des Verhältnisses  $Ce_2(SO_4)_3$  zu  $2CeO_2$  zugrunde legt, so ergeben sich die folgenden Zahlen (für  $O=16,\ S=32,06$ )

Ce I. 139,64. II. 138,27. III. 138,04. V. 138,00.

Aus diesen Versuchen zieht Wolf den Schluß, daß diese auffallende Abnahme des Atomgewichtes des Ce kaum von der alleinigen Beseitigung des Didyms herrührt, sondern, daß den ersten Portionen möglicherweise eine fremde Substanz beigemengt war.

Demnach wurde bei sukzessiven Reinigungen der Prozentgehalt des  $CeO_2$  im Sulfat von 60,559 bis auf 60,265 vermindert; letzterem Gehalt entspricht Ce=138,02 (Ostwald); 137,66 bis 137,70 — H=1 (Meyer und Seubert); 136,992 — O=16 (Becker).

Aus dem Verhältnis Ce<sub>2</sub>O<sub>4</sub>: 3SO<sub>3</sub> berechnet Brauner (1903) aus den Wolfschen Analysenzahlen Ce = 137,78 (O = 16), findet also eine mit der von Wolf identische Zahl, die aber unrichtig ist.

C. H. Wing, Am. J. Sc. 1870 (2) 49, p. 358; im Auszuge in Ber. 1870, S. 309; Zeitsch. Chem. 1870, S. 597; Bull. chim. (2) 14, p. 202; Meyer und Seubert, S. 155; Ostwald, S. 60; Becker, S. 36 bis 37; Clarke, S. 226.

Wing wiederholte im Jahre 1870 Wolfs Reinigungsprozeß, ohne aber weiter zu gehen, und sein reinstes Material ergab die Zahl Ce = 137,85. Aus den Versuchen von Wolf und Wing berechnet Clarke die Zahl Ce = 138,039. 2,3411 wasserfreies Sulfat ergaben 1,4104 Dioxyd, demnach nach Ostwald Ce=137,87, nach Meyer und Seubert 137,52 (H = 1); nach Becker 137,01 (O = 16).

Mendelejeff, Bull. Akad. St. Pétersburg 1870, p. 445; Becker, S. 37; s. Brauner, Z. an. 1904, 34, S. 105.

Vom theoretischen Standpunkte war bis zum Jahre 1870 kein Grund vorhanden, um daran zu zweifeln, daß das Atomgewicht des Ceriums Če = 92—94 beträgt, und auf Grund dieser älteren Ansicht wurde noch die Arbeit Bührigs im Jahre 1875

ausgeführt.

Als Mendelejeff sein periodisches Gesetz aufstellte, bewies er im Jahre 1870 durch die Bestimmung der Wärmekapazität des metallischen Ceriums, daß das wahre Atomgewicht dieses und anderer Elemente der seltenen Erden um die Hälfte größer ist, als man bisher annahm (s. S. 273) und speziell beim Cerium wies er¹ darauf hin, daß das richtige Atomgewicht des Ceriums voraussichtlich höher gefunden werden wird, als die bisher sich ergebende Zahl Ce = 138, d. i. daß es ungefähr Ce = 140 betragen wird.

H. Bührig, J. pr. 1875 (2) 12, S. 222; Meyer und Seubert, S. 126; Ostwald, S. 60—61; Becker, S. 37; Clarke, S. 226—228.

Während die bisherigen Daten auf ein Atomgewicht unter 140 führen, hat Bührig in einer Reihe sorgsamer Analysen des Ceroxalats einen höheren Wert erhalten. Das Material soll didymfrei gewesen sein, verbrannt wurden bei der Atomgewichtsbestimmung große Ceroxalatmengen im Sauerstoffstrome; das resultierende Cerdioxyd war gelb bis lachsfarben.

Beim Verbrennen des lufttrockenen Ceroxalates im Sauerstoffatome wurden Wasser und Kohlensäure aufgefangen. Das Gewicht des Wassers von dem des Salzes abgezogen ergab die Menge des angewendeten wasserfreien Ceroxalats. In fünf Versuchen wurde auch das zurückbleibende Cerdioxyd gewogen. Aus dem Verhältnis, daß 98,0660 Substanz 21,8686 Wasser und 36,7688 Kohlensäure gaben, folgt Ce = 141,54, zwischen 141,50 und 141,58, aus dem Verhältnis zwischen Dioxyd und Kohlensäure, 23,9052 zu 18,1859 in den letzten fünf Versuchen folgt Ce = 141,51 zwischen 141,46 und 141,53 (Ostwald); Meyer und Seubert berechnen 141,17—141,21 (H=1); 140,648 (Becker — O = 16).

Hillebrand, Pg. A. 1876, 158, S. 71.

Durch die Hillebrandsche Bestimmung der Wärmekapazität des Ceriums (und des La und Di) wurde der Befund und die Ansicht Mendelejeffs (s. 1870) bestätigt, d. i. das Atomgewicht für Cerium = 140 gefunden.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Mendelejeff, Ostwalds Klassiker der exakten Wissenschaften, Nr. 68; Das natürliche System der Elemente, S. 84.

H. Robinson, Proc. Lond. 37, p. 150; Ch. N. 50, p. 251; C. C. 1886, 25, S. 148; Z. alyt. 1886, 25, S. 148; s. Brauner, Sb. W. 1886, 92, 2, S. 814.

Robinson reinigte die Cererde ebenso wie Bührig nach Gibbs (Bd. I, S. 144). Die zuletzt erhaltene didymfreie Cerlösung wurde mit Oxalsäure gefällt und das lufttrockene Oxalat durch Glühen in einer Chlorwasserstoffatmosphäre in Chlorid umgewandelt.

Das in Wasser gelöste wasser- und salzsäurefreie Chlorid wurde mit einer Silberlösung nach Stas titriert. Als Mittel von sieben Versuchen (unter Berücksichtigung der Luftverdrängung) findet Robinson die Zahl Ce = 140,2593 (O = 16), oder Ce = 139,9035 (H = 1).

Diese Zahl ist nach den Erfahrungen Brauners als sehr genau anzusehen, da bei der benutzten Methode alle möglichen Versuchsfehler auf das Minimum reduziert werden.

B. Brauner, Mhft. Ch. 1885, 6, S. 785-807; Sb. W. 1886, 92, 2, S. 814; Z. alyt. 25, S. 611.

Brauner reinigte sein Cerpräparat nach der basischen Nitratmethode (Bd. I, S. 212), löste jedoch den Niederschlag des basischen Cerinitratsulfats nicht in Schwefelsäure, sondern in Salpetersäure. Dieses ist der wesentliche Vorteil der Braunerschen Methode, da ein Überschuß von Salpetersäure viel leichter zu verdampfen ist und Cerinitrat leichter hydrolitisch gespalten, somit die Ausbeute vermehrt wird. Während Wolf die Fällung nur fünfmal vornehmen konnte, erhielt Brauner durch mühsame Wiederholung des Prozesses eine Reihe von 11 Niederschlägen und entsprechenden Filtraten.

Zur Atomgewichtsbestimmung eignete sich nur das Sulfat Bührig hatte allerdings die Sulfatmethode verworfen, da das Sulfat immer freie Schwefelsäure hartnäckig zurückhält und diese durch wiederholtes Umkristallisieren nicht entfernen läßt, ferner sollte man bei niedriger Temperatur die letzten Spuren Wasser nicht entfernen können. Die Fehler der Baryumsulfatfällung waren längst erkannt.

Die erste Fehlerquelle vermied Brauner, indem er das Sulfat mit Alkohol ausfällte, das noch durch fremde organische Substanzen verunreinigte Sulfat schwach glühte und in kaltem Wasser löste. Nach dem Eintauchen der filtrierten Lösung in kochendes Wasser verwandelt sich beim Berühren mit einem Glasstabe die übersättigte Lösung zur Hälfte in feines Kristallpulver des Salzes Ce(SO<sub>4</sub>)<sub>3</sub> + 6H<sub>2</sub>O. Dasselbe wird auf einem Platinkonus filtriert und kann sofort in einem Glase aufgehoben werden, da es schon beim Erkalten auf geglättetem Filtrierpapier trocken wird.

Da sich das wasserhaltige Sulfat weniger zur Atomgewichtsbestimmung eignet, wurde dasselbe im Schwefelbade (s. S. 196) entwässert. Aus dem Verhältnis des beim Glühen erhaltenen Oxyds zum wasserfreien Sulfat (Niederschlag 11) berechnete Brauner Ce = 140,2210 (O = 16).

Vergleicht man diese Resultate mit denjenigen von Robinson Ce = 140,2593 (O = 16), so muß man eine auffallende Übereinstimmung bestätigen.

P. Schützenberger, C. r. 120, p. 663, 962 und 1143; Z. alyt. 1896, 35, S. 642-646; Schützenberger und Boudouard, C. r. 1897, 124, p. 483.

Schützenberger bestimmte das Atomgewicht des Cers gelegentlich seiner Untersuchungen über die seltenen Erden im Cerit. Das Cerpräparat wurde nach Debray (Bd. I, S. 129) und der Sulfatmethode (Bd. I, S. 355) dargestellt. Zur Atomgewichtsbestimmung wurde der Schwefelsäuregehalt des Sulfats in der Weise ermittelt, daß aus der wäßrigen Lösung des Cerosalzes mit reiner Natronlauge doppelt gefällt und in den vereinigten mit Salzsäure angesäuerten Filtraten die H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> mit Chlorbaryum bestimmt wurde. Aus dem erhaltenen Baryumsulfat berechnet Schützenberger das Atomgewicht des Cers 139,45 und 138,8 durch Verglühen des Sulfats bei Weißglut, 139,0 durch Verglühen des Oxalats.

Hierauf erwidert Brauner<sup>1</sup>, daß er für das Cer ein höheres Atomgewicht mittels Titration des Oxalats mit Kaliumpermanganat gefunden hat, wonach sich Ce = 140,01 berechnet. Die Schützenbergersche Zahl 139,5 hält Brauner für unrichtig.

Wyrouboff und A. Verneuil, C. r. 1897, 124, p. 1233, 1300-1303; Bull. chim. 1897 (3) 17, p. 679-690; s. auch die Replik von Brauner, Z. an. 1903, 34, S. 105 und 207.

Verfasser weisen auf die Schwierigkeit hin, das kristallisierte Sulfat gänzlich schwefelsäurefrei zu erhalten; durch Fällung mit Alkohol, wie es bereits 1885 Brauner that, soll dieses ge-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Brauner, Ch. N. 71, p. 283; Z. alyt. 1896, 35, S. 641-646.

lingen. Zahlreiche Versuche führten zu der Ansicht, daß die Bestimmung des Atomgewichtes aus dem Wassergehalt des Sulfats Ce<sub>2</sub>(SO<sub>4)3</sub> + 8H<sub>2</sub>O ermittelt werden kann. Bei 250° wurde das Salz entwässert, was nach Brauners (1903) Urteil eine zu niedrige Temperatur ist, um vollständige Entwässerung herbeizuführen; für Ce wurde 139,05 gefunden.

Verfasser<sup>1</sup> bestreiten die Richtigkeit der von Boudouard<sup>2</sup> für das Atomgewicht des Cers erhaltenen Zahlen, die von den ihrigen abweichen und auf die Existenz zweier Cerelemente von sehr verschiedenem Atomgewicht hindeuten. Ebenso wird das Verfahren, welches Brauner 1885 das Atomgewicht lieferte, als fehlerhaft bezeichnet.3

G. Kölle, Dis., Universität Zürich 1898, S. 1-50; s. Brauner, Z. an. 1903, 34, S. 106.

Kölle arbeitete nach der Braunerschen Methode aus dem Jahre 1885 und gelangte zu dem Atomgewichte Ce = 138,81, bemerkt aber, daß seine Arbeit nicht den Anspruch auf Exaktheit erhebt, wie dieses diejenige Brauners beansprucht.

Holm, Dis., München 1902.

Monazitmaterial wurde mit Hilfe der Ammondoppelnitrate auf Cer verarbeitet. Das reinste Produkt gab durch Verglühen des Sulfats 139,83. Dieses Material mit Oxalsäure in 50 Fraktionen zerlegt, zeigte als I. Fraktion Ce = 139,79, als letzte Fraktion Ce = 139,92. Als Mittel der Werte 140,05 und 139,55 berechnet Holm Ce = 139.8.

B. Brauner und Alexander Batek, Z. an. 1893, 34, S. 103-123, 207 bis 237; Ch. N. 71, p. 284.

Die ausgeführten Analysen des Sulfats und Oxalats, welche Salze aus durch verschiedene und untereinander kombinierte Methoden gereinigten Cerpräparaten dargestellt wurden, bestätigen, daß der bisher von Robinson und Brauner erhaltene Wert Ce = 140,25 dem wahren Atomgewicht des Ceriums sehr nahe kommt.

Dagegen erklären die Verff. die von Wyrouboff und Verneuil erhaltene Zahl Ce = 139,38 für unrichtig, denn kein ein-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Wyrouboff unb Verneuil, C. r. 1897, 125, p. 950-951; C. C. 1898, 1, S. 235.

Boudouard, C. r. 125, p. 772; C. C. 1898, 1, S. 17.
 Les actualités chimiques, I, Nr. 1. Sur la classification périodique des élements par M. Wyrouboff, p. 28; ferner Revue Scientifique 1900.

ziger von den mit dem aus verschiedenen Fraktionen des reinen Ceriums dargestellten Material ausgeführten Versuchen ergab ein kleineres Atomgewicht als Ce = 140.

Die mit bei zu niedriger Temperatur getrocknetem und deshalb unvollständig entwässertem Sulfat erhaltenen Zahlen nähern sich der zu niedrigen, von Wyrouboff und Verneuil erhaltenen Atomgewichtszahl.

Als Mittel aus sieben Analysen des Sulfats berechnet sich Ce = 140,21, als Mittel aus 18 Analysen des Oxalates (durch Titration mit Kaliumpermanganat) Ce = 140,265.

#### Kritik der Atomgewichtsbestimmungen des Ceriums von B. Brauner.<sup>1</sup>

Einige von den anfangs ausgeführten Bestimmungen des Atomgewichtes von Cerium kann man kurz übergehen, da sie offenbar mit unreinem Material ausgeführt wurden. Dies gilt besonders von den Versuchen Hisingers aus 1814—1816, von Beringer aus 1842 und von Rammelsberg aus demselben Jahre. Die Methode von Hermann (1843) und Marignac (1848), d. h. Fällung der Schwefelsäure im Cersulfat als Baryumsulfat, wurde bereits von Marignac selbst verurteilt, da der Baryt cerhaltig niederfällt. Die von Jegel (1858) und Rammelsberg 1859) benutzte Methode der Verbrennung von Ceroxalat wurde von Nilson (s. S. 203) bei Gelegenheit seiner Atomgewichtsbestimmung des Thoriums aus wichtigen Gründen als fehlerhaft erkannt.

Man kann deshalb gleich zur Arbeit von Wolf übergehen. Was zunächst die von ihm gemachte Erfahrung anbelangt, daß das Atomgewicht des Ceriums bei fortgesetzter Reinigung abnimmt, so glaubt Brauner dieselbe bestätigt zu haben. Doch hört diese Abnahme, vom Niederschlage N<sub>5</sub> angefangen, auf. Wolfs Cerdioxyd war weiß. Auch das von Brauner erhaltene reinste Cerdioxyd war weiß, doch war es nicht die weiße Farbe der Milch, sondern man könnte sie vielmehr als das hellste "Chamois" bezeichnen.

Das sehr niedrige, von Wolf gefundene Atomgewicht konnte Brauner aber nicht bestätigen. Erstens hat Wolf keinen Beweis davon geliefert, daß sein Cersulfat wirklich wasserfrei war. Dies war sogar höchstwahrscheinlich nicht der Fall, da das

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> B. Brauner, Sb. W. 1886, 92, 2, S. 814; Z. an. 1903, 34, S. 103.

Cersulfat über freier Flamme erhitzt, nach Brauners Erfahrung sehr leicht etwas Wasser zurückhält. Infolgedessen findet man das Atomgewicht stets kleiner. Hierfür nur ein Beispiel:

3,0283 g kristallisiertes Sulfat ergaben nach zweistündigem Trocknen im doppelten Platintiegel bei einer Temperatur, bei welcher der Boden des unteren Tiegels auf einige Zeit dunkelrotglühend wurde, 2,3843 Salz. Nach Erhitzen im Schwefeldampfe sank das Gewicht auf 2,3797, also um 4,6 mg. Da das Sulfat 1,4424 CeO<sub>2</sub> ergab, so berechnet sich das Atomgewicht von Ce zu 139,65 statt zu 140,22.

Zweitens fand Brauner, daß bei Fällung einer kochenden Lösung von Cersulfat mit kochender Oxalsäure, infolge teilweiser Löslichkeit des Ceroxalats in freier Schwefelsäure selbst nach längerem Stehen ein kleiner Teil Cerium in Lösung bleibt:

1,3506 wasserfreies Sulfat ergab nach Wolf gefällt und geglüht 0,8173  $\text{CeO}_2 = 60,514^{\circ}/_{\circ}$ . Dasselbe Sulfat ergab durch direktes starkes Glühen analysiert  $60,60^{\circ}/_{\circ}$   $\text{CeO}_2$ . Dieser Fehler bedingt ebenfalls ein etwas kleineres Atomgewicht.

Drittens erhält man bei Fällung der vom Ceroxalat abfiltrierten Flüssigkeit mit Chlorbaryum stets etwas mehr Baryumsulfat, als der darin enthaltenen Schwefelsäure entspricht, da mit dem Baryumsulfat besonders oxalsaurer Baryt, aber auch die Spur in Lösung befindlichen Ceriums niederfällt. Die Folge davon ist ebenfalls ein kleineres Atomgewicht.

Das Filtrat nach obigem Ceroxalat gab 1,6831 BaSO<sub>4</sub>, entsprechend 0,5781 oder  $42,803^{\circ}/_{\circ}$  SO<sub>3</sub>. Aus dem Verhältnisse von 0,8173 CeO<sub>2</sub>: 0,5781 SO<sub>3</sub> berechnet sich das Atomgewicht von Ce = 137,78 statt zu 140,22.

Mag man diese drei Fehlerquellen einzeln oder zusammengenommen unberücksichtigt lassen, so ergibt sich stets ein kleineres Atomgewicht für das Cerium, und hiermit glaubt Brauner Wolfs niedrige Zahlen hinreichend erklärt zu haben.

Das Gegenteil von Wolfs Arbeit bildet die Untersuchung von Bührig, welcher die zu hohe Zahl Ce = 141,5 gefunden hatte. Bührig verbrannte große Mengen Oxalat, wobei er den Fehler beging, nur von einer Darstellung herrührendes Material zu verwenden. Doch glaubt Brauner nicht, daß sein Oxalat basisches Salz beigemengt enthielt, wie man zuweilen annimmt.

Ein anderer Fehler Bührigs bestand darin, daß, wie Nilson (s. S. 203) ausführlich nachgewiesen hatte, die Elementaranalyse des Oxalats mit konstanten Fehlern behaftet ist, welche das Endresultat erhöhen. So bestimmte Cleve nach dieser Methode das Atomgewicht des Thoriums zu Th = 233,80 und 233,97, während Nilson bei Analyse des Sulfats Th = 232,40 fand.

Da aber Bührig große Mengen Ceroxalats, nämlich 10 g auf einmal verbrannte, so kann der Yerlust an CO<sub>2</sub> allein kaum eine so große Differenz herbeigeführt haben. Brauner glaubte vielmehr, daß die Ursache von Bührigs höherer Zahl zum Teil dieselbe war, welche ihn das Atomgewicht des unreinen Ceriums zu R = 142,65, ja sogar bis zu R = 145,72 finden ließ, da Bührig ausdrücklich angibt, daß sein Oxyd gelb war. Da ferner nach Bührig dieses Oxyd bei starkem Glühen unter Gewichtsabnahme in ein helllachsfarbenes übergeht, so mag das erstere etwas Cersuperoxyd beigemengt enthalten haben, wodurch das Atomgewicht auch um ein Geringes erhöht wird.

In neuester Zeit fand Brauner (1903 a. a. O.), daß das nach Bührigs Methode durch Umkristallisieren aus Salzsäure dargestellte Ceroxalat etwas Oxalochlorid und demnach weniger C<sub>2</sub>O<sub>3</sub> enthält, seine Analyse ein zu hohes Atomgewicht ergeben muß.

Daß die Arbeit Robinsons eine exakte war, ersieht man aus der guten Übereinstimmung der Resultate mit denjenigen Brauners.

Die von Schützenberger gefundene Zahl 139,5 hält Brauner<sup>1</sup> für unrichtig, da die Methode der Schwefelsäurebestimmung mit Chlorbaryum keine für Atomgewichtsermittelungen genügend genaue Resultate liefert, was Th. W. Richards<sup>2</sup> bereits ausführlich bewiesen hat.

Die von Wyrouboff und Verneuil gefundene Zahl Ce = 139,05 ist noch niedriger als die Schützenbergersche, hingegen nähert sich Holms Bestimmung mehr dem Werte von Robinson und Brauner.

Es ist noch zu bemerken, daß Wyrouboff und Verneuil die Richtigkeit der von Boudouard für das Atomgewicht des Cers erhaltenen Zahlen bestreiten, welche von den ihrigen abweichen und auf die Existenz zweier Cerelemente von sehr ver-

<sup>2</sup> Th. W. Richards, Z. an. 8, S. 413.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Brauner, Ch. N. 71, p. 283; Z. alyt. 1896, 35, S. 642.

schiedenem Atomgewicht hindeuten. Außer ungenügender Reinheit des Materials soll Mangel an Exaktheit der Bestimmung Grund der Abweichungen Boudouards sein.

Aus der Revision des Atomgewichtes, die Brauner (1903) in neuester Zeit vorgenommen hatte, dürfte der Beweis genügend hervorgehen, daß der Wert Ce = 140,25 dem wahren Atomgewicht des Ceriums sehr nahe kommt. Jedenfalls war der Atomgewichtskommission der Deutschen chemischen Gesellschaft das Resultat der exakten Braunerschen Arbeit maßgebend, um Anfang 1904 für Ce = 140,25 (O = 16) zu setzen.

In den Tabellen der Atomgewichte ist das Atomgewicht des Cers (0 = 16) wie folgt genannt:

| Clarke, 1897   | "Recalcula  | tion", D | urchschn  | itt al | ler  | Be   | stin | nmı | ung | en  |   | 141,18 |
|----------------|-------------|----------|-----------|--------|------|------|------|-----|-----|-----|---|--------|
| Clarke, 1897   | , daselbst, | wahrsche | inlich ri | chtig  | er 1 | We   | rt   | 4   |     |     |   | 140,20 |
| Clarke, seit 1 | 898 in den  | "Reports | " der Ar  | nerica | an A | t. 1 | W.   | Con | mis | sio | n | 139,35 |
| Clarke, seit   | 1898 daselb | st       |           |        |      |      |      |     |     |     |   | 139,0  |
| Richards, 19   | 01, eigene  | Tafel .  |           |        |      |      |      |     |     |     |   | 140,0  |
| Internationale | 1903, Aton  | ngewicht | skommis   | sion . |      |      |      |     |     |     |   | 140,0  |
| 22             | 1904        | "        | "         |        |      |      |      |     |     |     |   | 140,25 |

## 2. Lanthan — La = 138,9 (0 = 16); 137,9 (H = 1).

Rammelsberg, Pg. A. 1842, 55, S. 65; B. J. 1844, XIII. Jahrg., S. 143 bis 144; Meyer u. Seubert, S. 169; Ostwald, S. 79; Becker, S. 68; Clarke, S. 229.

Das Atomgewicht des Lanthans litt unter derselben Unsicherheit, infolge der Gegenwart anderer Elemente in den als rein angesehenen Präparaten, wie das des Cers und Didyms. Die erste Bestimmung besitzen wir von Rammelsberg, der aus 0.7 Lanthansulfat 0.883 Baryumsulfat, also La = 133.4 erhielt (Ostwald); 132.95 (Meyer und Seubert — H = 1).

Weitere Daten von Choubine<sup>1</sup> und Hermann<sup>2</sup> mögen übergangen werden, da die Autoren das Didym noch nicht kannten und somit keine unzweifelhaften Präparate besaßen.

C. Marignac, Arch. sc. ph. et nat. 1849 (1) 11, p. 29; An. Chim. 1849
(3) 27, p. 228; L. A. 1849, 71, S. 306; Meyer und Seubert,
S. 169; Ostwald, S. 79; Becker, S. 68; Clarke, S. 230-231.

Eine größere Untersuchung Marignacs nach der beim Cer erwähnten Methode der Fällung mit titrierter Chlorbaryumlösung

Choubine, J. pr. 1842, 26, S. 443; Pharm. Centralbl. 1842, S. 791;
 B. J. 1844, XIII. Jahrg., S. 143-144.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Hermann, J. pr. 1843, 30, S. 199.

sei nur in ihren Resultaten, La = 140.7 und 140.8 (Ostwald) bezw. 140.8 und 140.92 (Meyer und Seubert — H = 1), sowie 141.12 (Becker — O = 16) angeführt, da gegen die Methode dieselben Einwände gelten, welche beim Cer (s. auch S. 194) angeführt worden sind.

M. Holzmann, J. pr. 1858, 75, S. 348; Meyer und Seubert, S. 169; Ostwald, S. 79; Becker, S. 68; Clarke, S. 231.

Holzmann vermied die im Mitreißen von Lanthan und in der Löslichkeit des Baryumsulfats liegenden Fehler durch vorhergehendes Ausfällen des Lanthans mit Ammoniumoxalat. In drei Versuchen wurden auf 1,3106 Lanthanoxyd 2,8085 Baryumsulfat erhalten, woraus La = 138,82 (Ostwald) bezw. 138,9 (Meyer und Seubert — H = 1) und 139,22 (Becker — O = 16) folgt.

Zu einer zweiten Bestimmung wurde jodsaures Lanthan verwendet, dieselbe ergab La=138,57 (Meyer und Seubert, S. 193); die Analyse des Magnesiumdoppelnitrats nur erwähnungsweise (Becker und Clarke).

Czudnowicz, J. pr. 1860, 80, S. 33; Meyer und Seubert, S. 170; Ostwald, S. 79; Becker, S. 69; Clarke. S. 233.

Lanthansulfat wurde analysiert, indem das Lanthan als Oxalat gefällt und nach dem Glühen als Oxyd gewogen wurde; im Filtrate wurde die Schwefelsäure als Baryumsulfat bestimmt.

0,598 g des lufttrocknen Sulfats gaben 0,272 g Oxyd und 0,586 g Baryumsulfat, woraus sich La = 138,1 berechnet (Meyer und Seubert — H = 1). Becker gibt die Zahl 140,3 (O = 16).

Hermann, J. pr. 1861, 82, S. 396; Meyer und Seubert, S. 84, 125, 140, 153; Ostwald, S. 79; Becker, S. 69; Clarke, S. 233.

Hermann analysierte eine Lösung von Lanthanchlorid durch Fällen mit Silberlösung; La = 138,85 (Meyer und Seubert — H = 1).

Lanthancarbonat wurde durch Fällen einer schwefelsauren Lanthanlösung mit kohlensaurem Natrium und darauf folgendes Trocknen bei  $100^{\circ}$  hergestellt. Das nach starkem Glühen im Tiegel zurückbleibende Oxyd wurde gewogen, die  $CO_2$  gemessen, der Rest als  $H_2O$  betrachtet; La = 138,98 (Meyer und Seubert — H=1).

Hermann berechnet für zweiwertiges

$$La = 92,6318 = \frac{2}{3}$$
 von 138,95.

Aus dem Wassergehalt des Carbonats berechnet Hermann La = 135,3 (Meyer und Seubert - H = 1).

Bei einer vierten Bestimmung wurde das entwässerte Sulfat gelöst mit Ammonoxalat gefällt und das Oxalat durch Glühen in Oxyd übergeführt; La berechnete sich zu 139,1 (Meyer und Seubert — H = 1). Als Durchschnittswert gibt Becker 139,32 an (O = 16).

H. Zschiesche, J. pr. 1868, 104, S. 174; Z. alyt. 8, S. 110; Meyer und Seubert, S. 140, 153; Ostwald, S. 79; Becker, S. 69; Clarke, S. 233.

Mit sorgfältig gereinigtem, namentlich von Didym freiem Material führte Zschiesche mehrere Versuche aus; 5,697 Sulfat gaben beim Entwässern bei  $240^{\circ}$  1,2895 Wasser ab und ließen beim Weißglühen 2,513 Lanthanoxyd, das frei von  $H_2SO_4$  war, zurück; es folgt, mit Schwankungen um mehrere Einheiten, La = 135,9 (Ostwald), bezw. 135,0, 135,3 und 135,7 (Meyer und Seubert — H = 1). Beckers Durchschnittswert ist 135,27 (O = 16).

C. Erk, Jenaische Zeitsch. f. Med. u. Nat. 6, S. 299; Z. alyt. 10, S. 509; Zeitsch. Chem. (2) 7, S. 106; Meyer und Seubert, S. 153, 170; Ostwald, S. 80; Becker, S. 70; Clarke, S. 234.

Das durch Ammoniumoxalat aus dem Sulfat gefällte Oxalat wurde durch heftiges Glühen in das Oxyd übergeführt, im Filtrate wurde die Schwefelsäure durch Chlorbaryum gefällt. In einigen Fällen wurde die stark angesäuerte Lösung des Sulfats direkt durch BaCl<sub>2</sub> ausgefällt. Aus Erks Daten, daß 1,1785 Lanthansulfat 0,6723 Oxyd gaben, folgt La = 135,5 (Ostwald), bezw. 135,16 (Meyer und Seubert), aus dem Verhältnis 0,4018 Lanthanoxyd auf 0,8815 Baryumsulfat La = 135,3 (Ostwald), bezw. 135,21 (Meyer und Seubert — H = 1). Beckers Durchschnittszahl ist 135,39 (O = 16).

Marignae, Institut 1873, S. 168; An. Chim. 1873 (4) 30, p. 67; Arch. sc.
ph. et nat. 46, p. 215; J. 1873, 26, S. 263; Meyer und Seubert,
S. 154; Ostwald, S. 80; Becker, S. 70.

Höhere Zahlen erhielt Marignac. Durch direktes Weißglühen des Sulfats, das vorher bei dunkler Rotglut getrocknet
war, gaben 4,4492 Sulfat 2,5614 Oxyd; La = 138,9 (Ostwald),
bezw. 137,51 (Meyer und Seubert). Durch Fällen des Sulfats
mit Ammonoxalat und starkes Glühen des Oxalats gaben 6,1498
Sulfat 3,5380 Oxyd; La = 138,7, im Mittel 138,8 (Ostwald);

= .j. 54. Sr. 7; Bull. chim. 1874 (2) 21, . , inc. 30. p. 212; J. 1874, S. 257; Ber. 1875;

1 -r mi Seubert, S. 154; Ostwald, . . . . . . S. 284. - .ss Resultat, welches Cleve durch

2 Saint erhielt. Lanthanoxyd wurde ... hersuf mit H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> abgeraucht. In 'xvd 16,8645 Sulfat, woraus mit

., \_ 39.3 (Ostwald), bezw. 139,15 · - : :olgt 🛶 😽 31. Febr., p. 75; Mhft. Ch. 1882, 3,

\_ \_ \_ iert. S. 154; Ostwald, S. 80. e linien von Cleve und Marignac. von 35° umkristallisiert, aus and dieses wiederholt mit Ammon-

😞 📉 😐 :u entiernen. Aus 2,68400 Oxyd \_\_\_ = 138,87 (Ostwald), bezw.  $\aleph=1$ . Lanthan in reinerem Zustande, erringerte, La = 138,06 bis 138,45.

... Ber. 1883, 16, 1, S. 775; Wied. \* \$ 36; Ostwald, S. 80.

. ... roaltnis von Lanthanoxyd zu  $\approx 0 = 15,963$ ), was in der ... und un guter Übereinstimmung ... w × 20 - 22.

..... Cxrahieren des Oxyds mit "as Oxyd wurde mit kalter 🔾 🙄 (3) und dieses Verfahren ંચ્યા Umwandeln des Oxyds . . what, woraus La = 138,79

ice ier Ammonnitrate reine

Atomgewicht durch

... S - 32,07).

Überführen des Oxyds in Sulfat. 3,8325 Oxyd gaben 6,6624 Sulfat, mithin La = 138,71 (O = 16 und S = 32,07).

Gibbs, Proc. Amer. Acad. 1893, 28, p. 260; Am. Chem. J. 1893, 15, p. 546 bis 566; C. C. 1894, 1, S. 180; s. Brauner, Transactions of the Chem. Soc. 1902, 81, p. 1244.

Aus dem Verhältnis von  $\operatorname{La_2O_3} = 3\operatorname{C_2O_3}$  durch Titration mit  $\operatorname{KMnO_4}$  und  $\operatorname{La_2O_3} : \operatorname{La_2(SO_4)_3}$  folgt für  $\operatorname{La} = 139,71$  (O = 16 und S = 32,07). Shapleigh hatte das Lanthanpräparat durch Kristallisieren der Ammondoppelnitrate hergestellt.

P. Schützenberger, C. r. 1895, 120, p. 1143; Z. alyt. 1896, 35, S. 642.

Durch fortgesetztes fraktioniertes Zersetzen der Nitrate in der Hitze will Schützenberger das Lanthan in zwei Erden vom Atomgewicht 138 und 135 gespalten haben. Diese niedrige Zahl wird von Rydberg<sup>1</sup> als das richtige Atomgewicht des Lanthans angegeben.

B. Brauner und František Pavlíček, Transact. of the Chem. Soc. 1902,
 81, p. 1243; C. C. 1901, 1, S. 1035 aus Proc. Chem. Soc. 17,
 S. 63-64.

Von einem sehr sorgfältig gereinigten Lanthanpräparat wurde nach drei Methoden das Atomgewicht bestimmt:

- Durch Überführen des Oxyds in Sulfat, La = 139,095 (Mittel aus sieben Bestimmungen). Auf das Vakuum reduziert wird La = 139,04.
- Durch Überführen des Sulfats in Oxyd konnte keine Konstanz erhalten werden, die Atomgewichte schwankten zwischen 139,192—139,7.
- 3. Durch Titration des Lanthanoxalats mit Kaliumpermanganat als Mittel aus 35 Bestimmungen folgt La = 139,07 (O = 16, C = 12,0).
- H. C. Jones, Am. Chem. J. 28, p. 23-24; Chem. Ztg. Repert. Nr. 23; s. auch C. C. 1902, 2, S. 689.

Jones findet als Mittel aus zwölf Bestimmungen für La = 138,77 (wenn O = 16, S = 32,06 angenommen wird) und widersprach den Braunerschen Angaben, daß die Sulfatmethode infolge von Bildung eines sauren Sulfats ungenau wäre, wies ferner darauf hin, daß es lediglich auf die Erhitzungstemperaturen ankommt. Brauner² rechtfertigte seine früheren Behauptungen, jedoch Wild³ schließt

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Rydberg, Z. an. 1897, 14, S. 99.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Brauner, Z. an. 1903, 33, S. 817.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Wild, Z. an. 1904, 38, S. 196.

sich der Ansicht Jones an und begründet die vorhandenen Differenzen experimentell näher (s. S. 189).

Kritik der Atomgewichtsbestimmungen des Lanthans.

Die Bestimmungen von Rammelsberg, Marignac, Holzmann, Czudnowicz und Erk wurden teilweise nach der Baryummethode ausgeführt, gegen welche dieselben Einwände gelten, die beim Cer und S. 195 angeführt worden sind. Auch die von Holzmann gewählten Verbindungen des jodsauren Lanthans und des Magnesiumdoppelnitrats sind für die Bestimmung des Atomgewichtes wenig geeignet.

Die von Hermann erhaltenen Werte kamen dem wahren Atomgewicht des Lanthans recht nahe, jedoch waren sie etwas zu hoch, weil wahrscheinlich das Hermannsche Präparat nicht ganz frei von anderen Erden war.

Zschiesche und Erk erhielten zu niedrige Werte, jedenfalls weil ihre Lanthanerde, wie wir unten sehen werden, yttriumhaltig war. Marignacs Zahl ist ebenfalls zu niedrig, aber hier liegt der Grund jedenfalls an der hygroskopischen Natur des Sulfatanhydrids und der unvollständigen Entfernung des Wassers.<sup>1</sup>

Gibbs' Lanthanoxalat soll nach Brauner (a. a. O.) geringe Mengen eines basischen Salzes enthalten haben, infolge der Hydrolyse des Oxalonitrats.

Cleves (1873) Zahl 139,29 ist identisch mit derjenigen, die Brauner und Pavlíček von den Fraktionen  $A_5$  und  $A_6$  erhielten.

Die niedrigen Werte von Brauner (1882), Cleve (1883), Bauer, Bettendorff und Schützenberger sind jedenfalls darauf zurückzuführen, daß das Sulfatanhydrid sehr hygroskopisch ist und die letzten Reste der Schwefelsäure sehr schwer zu entfernen sind.

Winkler<sup>2</sup> schließt aus der Fähigkeit des Lanthans, in statu nascendi mit dem Wasserstoff zu einem Lanthanwasserstoff sich zu verbinden, daß dieses Verhalten, der vorherrschenden Ansicht entgegen, die Vierwertigkeit des Lanthans fast außer Zweifel stellt. Hiernach wäre das Atomgewicht des La = 180, das Hydrüre LaH<sub>2</sub> und das Oxyd LaO<sub>2</sub>.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Brauner, a. a. O. 1902, p. 1269.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Winkler, Ber. 24, S. 889.

Das von Rammelsberg, Zschiesche und Erk gefundene Äquivalent = 45 paßte insofern sich den Winklerschen Anschauungen an, als es mit vier multipliziert zu dem von Winkler bevorzugten Atomgewicht La = 180 führte, eine Hypothese, die von Mendelejeff herrührte, jedoch von ihm längst verlassen wurde.

Um die Frage der Ursache dieses niedrigen Äquivalents zu beantworten, führte Brauner¹ eine lange Reihe von Versuchen aus. Durch wiederholtes Fraktionieren mit Ammoniak oder Ammonnitrat wurde auf dem positivsten Ende immer eine Lanthanerde erhalten, deren Atomgewicht nicht unter 138 war. Wurde dagegen das unreine Didym dem fraktionierten Erschöpfen der Oxalate mit verdünnten Säuren (Bd. I, S. 296) und der weiteren Reinigung mit Ammonitrat (Bd. I, S. 126) unterworfen, so erhielt Brauner in den verschiedenen Stadien des Prozesses folgende Zahlen:

| Fraktion | Erde      | Sulfat    | $\ddot{R}$ = |
|----------|-----------|-----------|--------------|
| a        | 1,0570 g  | 1,8416 g  | 137,8        |
| ъ        | 1,0988 ,, | 1,9155 ,, | 137,6        |
| 0        | 0,9154,,  | 1,5959 ,, | 137,5        |
| d        | 1,1147 ,, | 1,9459 ,, | 137,1        |
| e        | 1,4174 ,, | 2,4872 ,, | 135,0        |
| f        | 0,7417 ,, | 1,3120 ,, | 132,2        |

Die letzteren Zahlen sind identisch mit den von Rammelsberg, Zschiesche und Erk für das Atomgewicht des Lanthans erhaltenen.

Bei der Untersuchung der aus diesen Fraktionen dargestellten Chloride zeigten sich in dem Funkenspektrum stets starke Linien des Yttriums, so daß das niedrige Atomgewicht des aus diesen Fraktionen erhaltenen "Lanthans" der Gegenwart des Yttriums zugeschrieben werden muß. Da aber die Lanthanpräparate von Rammelsberg, Zschiesche und von Erk auf ihr Funkenspektrum nicht untersucht werden konnten (die Arbeiten von Thalén und von Bunsen über das Funkenspektrum des Yttriums fallen erst in den Anfang der siebenziger Jahre des vorigen Jahrhunderts), da ferner durch die von den genannten Forschern benutzten Methoden in den Lanthanpräparaten das Yttrium angereichert werden konnte, so ist wohl die Annahme zulässig, daß auch das von jenen Forschern verwendete Lanthanoxyd infolge

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Brauner, Ber. 1891, 24, S. 1328.

2:

sir

Di

m a me

bei:

Hο

de-

gew -

Ato:

zu le

ganz

weil:

war.

zu 8,07 ergeben, eine 2. 22-Petitschen Gesetzes un-

...ie ies Lanthanoxyds d = 6,48Volumina) der den \_\_\_c. Systems entsprechenden auguen der Atomgewichte 1) ist iem Atomgewicht = 180 .... anes zwischen Cerium und

der G: mi Tantal stehenden Eleanhyd .. idekstens 26 entsprechen G  $Y_3 O_3 = 21.5$ ,  $Ta_2 O_5 = 28$ Menger \_\_\_\_\_\_des Lanthanoxyds [aus Hydro: uete ca. 8,2 statt 6,48 be-('E Actabre Dichtebestimmung

Brau ... hielten. La = 138,2 berechnete Di. ... 'Nide RaOa eines in der Bauer, Llementes (Brauner darauf :: ist und and Pavlíčeks fernen sin

es Sulfats erhaltene Produkt Win saibst über 500° noch unnascendi : zu verbin: ... Seden mit einem Fehler entgegen. L'as wahre Atomgewicht stellt. II.

Hydrüre 1 . . . uner und Piček (Z. an. 1 Bran ... vite der seltenen Erden 2 Wink

des Lanthans soll sich daher auf 139 berechnen, wobei mit der Möglichkeit gerechnet wird, daß die bisherige unreine Lanthanerde einen komplexen Körper darstellt. Über die von Jones und Wild erhobenen Einwände bezüglich Untauglichkeit der Sulfatmethode s. S. 189. Ferner sei darauf hingewiesen, daß Cleve¹ auch näher auf die Frage der Zerlegbarkeit des Lanthans experimentell eingegangen war und keine Anhaltspunkte für eine Begründung fand. La=138,2 hielt dieser Forscher für das richtige Atomgewicht.

Bekanntlich traten Auer v. Welsbach (Bd. I, S. 32) und Schützenberger (s. oben S. 225) ebenfalls für die komplexe Natur des Lanthans ein.

In den Tabellen der Atomgewichte ist das Atomgewicht des Lanthans (0 = 16) wie folgt genannt:

| Clarke, 1880, Constants of Nature, p. 235 - Durchschnitt aller |         |
|----------------------------------------------------------------|---------|
| Bestimmungen (0 = 16)                                          | 138,844 |
| Clarke, 1897, "Recalculation"-Durchschnitt aller Bestimmungen. | 138,64  |
| Clarke, 1897, Cleves und Brauners Zahl                         | 138,36  |
| Clarke, 1901 und 1902 in den "Reports" der American At. W.     |         |
| Commission 1900, 1901                                          |         |
| Richards, 1901, eigene Tafel                                   | 138,5   |
| Internationale, 1902, Atomgewichtskommission                   | 138,0   |
| " 1903 " als Mittel der Zahlen von                             | 138,9   |
| " 1904 Jones und Brauner                                       | 138,9   |

#### 3. Didym.

C. Marignac, An. Chim. 1848, (3) 27, p. 231; das. 38, p. 151; Bibl. univ. Genève 8, p. 265; Arch. sc. ph. et nat. 1849, (1) 11, p. 29;
L. A. 68, S. 212; L. A. 1849, 71, S. 313; Meyer und Seubert, S. 84, 155, 172; Ostwald, S. 65; Becker, S. 51; Clarke, S. 236.

Nach der später vom Autor selbst als fehlerhaft verworfenen Methode der Titrierung mit Chlorbaryum hatte Marignac anfangs Werte gefunden, die bis Di = 146,8 (Meyer und Seubert), bezw. 149 (Ostwald) und 148,8 (Becker — 0 = 16) gingen. Später wählte er die zuverlässigere Methode, die Erde von vornherein mit Ammoniumoxalat zu fällen und erhielt in fünf Versuchen aus 14,192 Sulfat 8,270 Oxyd, also Di = 143,67 (Ostwald); 143,3

noch bei sehr hohen Temperaturen nicht vollständig zu neutralen Sulfaten zersetzt werden.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cleve, Ber. 1883, 16, 2, S. 775—776; aus Bull. chim. 39, p. 151 bis 155.

(Meyer und Seubert — H = 1); 143,81 (Becker — 0 = 16); 143,637,  $\pm 0,263$  (Clarke — 0 = 16).

Die Analyse des Didymchlorids gab in drei Versuchen 8,182 Oxyd auf 20,931 Chlorsilber, entsprechend Di = 144,16 zwischen 143,54 und 144,77 (Ostwald — H = 1).

Didymchlorid wurde in Salzsäuregas oder mit Salmiak gemengt geglüht, abgewogen und in Wasser gelöst; das hierbei zurückbleibende Oxychlorid wurde von dem ersten Gewichte abgezogen. Nachdem das Chlor durch Silberlösung und deren Überschuß durch Salzsäure gefällt war, wurde das Didymoxyd durch Ammoniumoxalat ausgefällt und geglüht.

12,507 Chlorid enthielten 0,320 Oxychlorid. Di = 143,73 (Meyer und Seubert — H = 1).

R. Hermann, J. pr. 1861, 82, S. 387; Meyer und Seubert, S. 156; Ostwald, S. 65; Becker, S. 51; Clarke, S. 238.

Ähnliche Werte teilt Hermann ohne Angaben von Einzelheiten mit. Im Didymsulfat fand er  $58,14^{\circ}/_{\circ}$  Oxyd und in Didymchlorid 42,795 Chlor; die entsprechenden Atomgewichte sind Di = 142,2 (Ostwald) — 142,4 (Meyer und Seubert — H = 1), bezw. 142,44 (Becker — 0 = 16).

C. Erk, Jenaische Zeitsch. f. Med. u. Nat. 1870, 6, S. 299; Zeitsch. Chem. (2) 7, S. 106; Z. alyt. 10, S. 509; J. 1870, S. 321; Meyer und Seubert, S. 156, 173; Ostwald, S. 65; Becker, S. 52; Clarke, S. 287-838.

Ebenso schwankend sind die Zahlen, welche Erk durch Glühen des Sulfats erhielt. In seiner Publikation sind viele Druckfehler enthalten, die von Ostwald korrigiert wurden mit Hilfe der angegebenen Prozentgehalte. In fünf Versuchen kamen auf 2,645 Sulfat 1,534 Oxyd, woraus sich Di = 141,8 (zwischen 139,9 und 144,4) berechnet; nach Meyer und Seubert Di=142,5 Etwas besser stimmen die Daten von Erk, der in zwei Versuchen aus 1,23 Didymsulfat 0,7145 Oxyd und in einem Versuch aus 0,7065 Sulfat 0,859 Baryumsulfat erhielt. Das Atomgewicht folgt zu Di = 142,5 und 143,5 (Ostwald); nach Meyer und Seubert Di = 143,33 und 143,29 (H = 1); 142,695 (Becker — 0 = 16).

H. Zschiesche, J. pr. 1869, 107, S. 75; Z. alyt. 9, S. 540; Meyer und Seubert, S. 156; Becker, S. 52; Clarke, S. 238.

Durch Trocknen (230°) und Glühen des wasserhaltigen Sulfats wurden in fünf Versuchen 3,401 g des wasserhaltigen oder 2,647 g des trocknen Sulfats verwendet. Die Berechnung auf Wasser wird hier nicht aufgeführt, da sie sehr abweichende Resultate gibt und auch offenbar Druckfehler enthält (in der Originalarbeit — J. pr. — Versuch I lies 0,434 statt 0,534). Di = 141,2 (Meyer und Seubert — H = 1); 141,007 (Clarke — 0 = 16).

D. Mendelejeff, L. A. 1871. Sppbd. 8, S. 190; Becker, S. 52.

Aus der Analogie des Didyms mit Cer und anderen Elementen glaubt Mendelejeff, daß sein Atomgewicht 138 (0=16) ist. Hillebrand, Pg. A. 1876, 158, S. 71; Becker S. 53.

Hille brand verwandelte eine gewogene Menge des Metalles in das Nitrat und fand für Di = 144,78 (O = 16). Mit Hilfe des Bunsenschen Eiskalorimeters fand er für die spezifische Wärme des Didymmetalles 0,04563. Diese Zahl mit 144,78 multipliziert ergibt 6,60, welche genau mit dem gesetzt von Dulong und Petit übereinstimmt. Hieraus geht hervor, daß das Atomgewicht des Didyms durch eine Zahl ausgedrückt werden muß, die nahe der oben berechneten liegt und die Formel für das Oxyd Di<sub>2</sub>O<sub>3</sub> und nicht DiO ist.

P. T. Cleve, K. Vet. Ak. Hdl. 1874, 2, Nr. 8; Bull. chim. 1874, (2) 21, p. 246; J. 1874, S. 259; Ber. 1875, 8, S. 128—129; s. auch C. r. 1882, 94, p. 1528; Bull. Chim. 39, p. 289; Meyer und Seubert, S. 157; Ostwald, S. 65—66; Becker, S. 53; Clarke, S. 238—239.

Didymoxyd wurde durch Lösen in Salpetersäure und Abrauchen mit Schwefelsäure in Sulfat verwandelt. Das Oxyd, welches lanthanfrei gewesen sein soll, wurde im Wasserstoffstrom zur Vermeidung eines Gehaltes an Peroxyd geglüht.

Aus sechs Bestimmungen ergibt sich für Di = 147,01 (die extremen Werte waren 147,23 und 146,65); nach Ostwald (H = 1) Di = 147,06; nach Becker (O = 16) Di = 147,01; nach Clarke ( $SO_9 = 80$ ) Di = 147,021.

Später wurde in diesem Material die Gegenwart von Samarium entdeckt. Nach der Entfernung<sup>1</sup> desselben wurden zehn neue Bestimmungen gemacht. Das Mittel ergab Di = 142,33 (Maximum 142,49, Minimum 142,03).

B. Brauner, Mhft. Ch. 1882, 3, S. 14 und 499; Sb. W. 1882, 86, S. 168;
 Ber. 15, S. 109; Ch. N. 47, p. 175; C. C. 1883, 14, S. 291; J. Ch. S. 1883, 43, p. 278; Meyer und Seubert, S. 157; Ostwald, S. 66.

Brauner erhielt aus 2,83929 Oxyd 4,83751 Sulfat, woraus Di = 146,58 folgt. Später machte Brauner eine Bestimmung

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bull. chim. 39, p. 289.

von einem besonders sorgfältig gereinigten Didympräparat und erhielt in fünf Versuchen aus 5,6423 Oxyd 9,6426 Sulfat, woraus Di = 145,42 zwischen 145,31 und 145,53 folgt (Ostwald); nach Meyer und Seubert 145,03 (H = 1).

Für  $Di\beta$  (s. Bd. I, S. 30) nahm Brauner ein Atomgewicht 142 an.

P. T. Cleve, Oefv. K. Vet. Fhdl. 1883, 40, p. 23; Bull. chim. 39, p. 289; Wied. An. Beibl. 1883, 7, S. 794; Ostwald, S. 66.

Nachdem die Gegenwart des Samariums im Didym erkannt war, entfernte Cleve aus seinem Didympräparat vom Jahre 1874 diese Verunreinigung und bestimmte Di =  $142,124 \pm 0,0326$ .

Bauer, Dis., Universität Bonn, 1884, S. 30.

Ein als Sulfat hergestelltes Didym, bei dessen Reinigung gar nicht auf Samarium Rücksicht genommen wurde, ergab nach der Sulfatmethode ein Atomgewicht 142,53.

S. Krüss und A. Loose, Z. an. 1893, 3, S. 92-107; Loose, Dis., Universität München, 1893, S. 25.

Ein mittels Kaliumchromatfällung dargestelltes Didymoxyd enthielt noch Samarium und ergab daher ein höheres Atomgewicht, Di = 146 (nach Reduktion der Erde im Wasserstoffstrom).

P. Schützenberger, C. r. 1895, 120, p. 1143-1147; C. C. 1895, 1, S. 871; C. C. 1895, 2, S. 14 u. S. 152.

Durch Abtreiben der Nitrate gewonnenes Didymoxyd zeigte ein Atomgewicht von 143-143,5.

Nachdem wir heute wissen, daß Didymerde eine Kollektiverde ist und aus Praseodym und Neodym besteht, haben die Atomgewichtsbestimmungen nur historisches Interesse; sie beweisen, daß das Hauptmittel, durch welches der Chemiker den Erfolg seiner Arbeit kontrolliert, die Atomgewichtsbestimmung sehr trügerisch ist.

#### 4. Neodym.

Nd = 143,6 (O = 16); 142,5 (H = 1) — richtiger 144,54 (O = 16) nach Auer v. Welsbach 1903.

Auer v. Welsbach, Mhft. Ch. 1885, 6, S. 477; Sb. W. 1886, Cl. IIa, 92, 2, S. 317.

Auer v. Welsbach begnügte sich bei der Entdeckung der Didymkomponenten mit einer approximativen Bestimmung der Atomgewichte nach der Bunsenschen Methode und fand für Nd = 140,8.

B. Brauner, Proc. Chem. Soc. 1897/1898, 14, p. 70-72; C. C. 1898, 1, S. 919; Ch. N. 1898, 77, p. 161; J. 1898, 1, S. 544.

Das durch fraktioniertes Kristallisieren der Ammondoppelnitrate (Bd. I, S. 433) gewonnene Neodym (Shapleighs Präparat) enthielt noch  $2.9\,^{\circ}/_{\circ}$  Praseodym und besaß ein Atomgewicht (durch Titration des Oxalats mit Kaliumpermanganat bestimmt) von 143,4 bis 143,63 (0 = 16).

H. C. Jones, Am. Chem. J. 1898, 20, p. 345; C. C. 1898, 2, S. 172; J. 1898, 1, S. 546.

Von einem Shapleighschen Neodympräparat (über dessen Reinheitsgrad s. Bd. I, S. 433) bestimmte Jones unter Benutzung derselben Sulfatmethode (in 12 Versuchen —  $10,3212 \text{ Nd}_2\text{O}_3$  =  $17,7200 \text{ Nd}_2(\text{SO}_4)_3$ ) wie beim Praseodym das Atomgewicht zu 143,55 (O = 16, S = 32,07), bezw. 142,47 (O = 15,88).

Bei Anwendung einer Korrektur bezüglich des Praesedymgehaltes Nd = 143,6 (O = 16), oder 142,52 (O = 15,88).

O. Boudouard, C. r. 1898, 126, p. 900; Bull. chim. 1898 (3) 19, p. 383; C. C. 1898, 1, S. 983; J. 1898, 1, S. 546.

Aus Ytteriterden des Monazits gewann Urbain ein Neodympräparat, dessen Atomgewicht 142,7 war. Da Neodym stets zu den Ytteriterden beim Fraktionieren geht, so enthielt das Produkt keine nachweisbaren Mengen Praseodym. Zur Entfernung der Ytteriterden wurde die Methode der Natriumdoppelsulfate gewählt.

Jedenfalls war Urbain dieses niedrige Atomgewicht verdächtig, sodaß er einen zweiten Versuch mit 70 g der Ausgangsytteritoxyde machte, indem er die Sulfate mit einer gesättigten Lösung von Natriumsulfat behandelte. Wie oft diese Operation vorgenommen wurde, wird nicht gesagt, nur angegeben, daß Thorerde in Lösung ging. 2,758 des so gereinigten Sulfatanhydrids ergaben nach dem Glühen 1,605 Oxyd (= 58,194 %), was einem Atomgewicht von 143,045 (O = 16, S. 32 — Clarke) entspricht.

Offenbar enthielt aber auch dieses Neodym noch Yttererden, denn die Entfernung der letzteren gelingt sehr schwer, wofür die Erfahrungen Drossbachs, Urbains<sup>1</sup>, Demarçays<sup>2</sup> und anderer Forscher sprechen.

B. Brauner, Proc. Chem. Soc. 1901, 17, p. 66—67; C. C. 1901, 1, S. 1036. Ein mittels der Natriumdoppelsulfatmethode gereinigtes Neodympräparat ergab bei Anwendung der Sulfatmethode ein Atomgewicht Nd = 143,80. Genauere Angaben fehlen.

Auer v. Welsbach, Sb. W. 1903, 112, Cl. IIa, Juli.

Mit einem sorgfältig gereinigten Präparat (s. Bd. I, S. 470) führte Auer v. Welsbach nach der Bunsenschen Sulfatmethode eine Atomgewichtsbestimmung aus und gibt als Mittel dreier Versuche Nd=144,54 an, jedoch ohne nähere Analysenbelege (O=16).

Kritik der Atomgewichtsbestimmungen des Neodyms.

In seiner ersten Arbeit über die Didymkomponenten teilte Auer v. Welsbach mit, daß unter Berücksichtigung der Formel  $R_2O_3$  sich das Atomgewicht des Neodyms zu 140,8 (O = 16) berechnet.

Forscher, die sich später mit der Atomgewichtsbestimmung des Neodyms beschäftigten, fanden jedoch einen weit höheren Wert, der sich etwa mit demjenigen deckte, den Auer v. Welsbach für das Praseodym angegeben hatte. Aus diesem Grunde sprach Jones die Vermutung aus, daß Auer sich geirrt und die beiden Atomgewichte verwechselt hat. Offenbar trifft die Ansicht Jones' zu, zumal Auer durch eine Neubestimmung der Atomgewichte des Neodyms und Praseodyms die Richtigkeit der Resultate anderer Autoren im wesentlichen bestätigt. Daß Auer einen höheren Wert findet, liegt daran, daß sein Präparat jetzt einen wesentlich höheren Reinheitsgrad besessen hat. Bis vor kurzem (s. Bd. I, S. 433) konnte man Neodym überhaupt nicht frei von Praseodym, Samarium und Yttrium gewinnen, daher waren die Präparate Brauners, Jones (stammten von Shapleigh, dessen Präparate von vielen Forschern untersucht und als unrein befunden wurden) und Boudouards (yttriumhaltig) nicht als rein zu betrachten. Auers Präparat hat Eberhard (priv. Mitteilung Eberhards) eingehend spektroskopisch geprüft und als nahezu absolut rein be-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Urbain, Bull. chim. 1898, (3) 19, p. 381-382; C. C. 1898, 1, S. 1265; J. 1898, 1, S. 543.

Demarçay, C. r. 1898, 126, p. 1039; C. C. 1898, 1, S. 1016; J. 1898.
 S. 545. Verf. hält Neodym für ein Element.

funden (s. Bd. I, S. 470). Daher muß der zuletzt von Auer gefundene Wert 144,54 (O = 16) als das wahre Atomgewicht des Neodyms angesehen werden, und nicht die auf Grund früherer Bestimmungen von der Atomgewichtskommission der Deutschen chemischen Gesellschaft berechnete Zahl 143,6 (O=16), bezw. 142,5 (H=1).

In den Tabellen der Atomgewichte ist das Atomgewicht des Neodyms wie folgt genannt:

| Amerika           | H=1    | 0 = 16 | Richards 0 = 16 | Deutschland O = 16 | H=1   |
|-------------------|--------|--------|-----------------|--------------------|-------|
| 18981             | 142,52 | 143,60 | 143,6           | 144,0              | -     |
| 19002             | 142,5  | 143,6  | 143,6           | 143,6              | -     |
| 1901 <sup>8</sup> | 142,5  | 143,6  | 143,6           | 143,6              | 142,5 |

5. Praseodym.  $Pr = 140,5 \ (O = 16); 139,4 \ (H = 1).$ 

Auer v. Welsbach, Mhft. Ch. 1885, 6, S. 477; Sb. W. 1886, Cl. II a, 92, 2, S. 317.

Nach einer approximativen Bestimmung des Atomgewichtes (Bunsens Sulfatmethode) betrug unter Annahme der Formel R.O. Pr = 143.6.

B. Brauner, Proc. Chem. Soc. 1897/1898, 14, p. 70-72; C. C. 1898, 1, 1, S. 919; Ch. N. 77, p. 161; J. 1898, 1, S. 544.

Durch fraktioniertes Kristallisieren der Ammondoppelnitrate gewonnenes Praseodymoxalat ergab beim Titrieren mit Kaliumpermanganat ein Atomgewicht von 140,95 (O = 16). Die Analysen des Oxalats und Sulfats schwankten zwischen 140,83 und 141,19.

C. v. Scheele, Z. an. 1898, 17, S. 319; J. 1898, 1, S. 546.

Den von Auer angegebenen Wert des Atomgewichtes 143,6 konnte v. Scheele nicht finden, trotzdem er die Atomgewichtsbestimmungen bei verschiedenen Fraktionen, sowohl bei den reinsten, als auch bei denjenigen, welche noch lanthanhaltig waren, vornahm. Durch Überführen des Oxyds in Sulfat, wobei das Oxyd zuerst in Salpetersäure gelöst und hierauf mit Schwefelsäure in einem Turm von Eisenblech abgeraucht wurde , erhielt v. Scheele für Pr = 140,40 (O = 16, S = 32). Die Methode, das Superoxyd im Platintiegel zu reduzieren (s. S. 160) war für

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Clarke, J. Am. Ch. Soc. 1899, 21, p. 213.

Dass. 1901, 23, p. 94—95.
 Dass. 1902, 24, p. 214—215.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Eine Methode, die auch von Cleve - Oefv. K. Vet. Fhdl. 1883 benutzt wurde.

eine exakte Bestimmung nicht geeignet. Die Permanganatmethode gab ungenaue Resultate.

H. C. Jones, Am. Chem. J. 1898, 20, p. 345; C. C. 1898, 2, S. 172; J. 1898, 1, S. 543; Clarke, J. Am. Ch. Soc. 1899, 21, p. 209.

Ein von Schapleigh dargestelltes Praseodympräparat (s. Bd. I, S. 432) enthielt noch etwas Cer und Lanthan, welche Verunreinigungen Jones auf basischem Wege (Bd. I, S. 216) und durch Umkristallisieren der Ammondoppelnitrate bis auf Spuren von Lanthan beseitigte. Zur Bestimmung des Atomgewichtes wurde das Superoxyd im Wasserstoffstrome zu Sesquioxyd reduziert und dieses in Sulfat übergeführt. Aus einer Reihe von zwölf Bestimmungen berechnete sich das Atomgewicht des Praseodyms zu 140,46 (O=16, S=32,07), bezw. 139,41 (O=15,88); 8,495 Oxyd = 14,6908  $Pr_2(SO_4)_3$ .

B. Brauner, Proc. Chem. Soc. 1901, 17, p. 65; C. C. 1901, 1, S. 1086.

Brauner fand nach vier verschiedenen, unabhängigen Methoden für Pr = 140,94 (Mittelwert). 1. Analyse des Sulfatanhydrids = 140,95; Analyse des Oxalats = 140,95; 3. Synthese des Sulfats = 140,78; 4. Synthese des Sulfats unter Anwendung von Korrekturen bezüglich eines Gehaltes an saurem Sulfat = 140,93.

Auer v. Welsbach, Sb. W. 1903, 112, Cl. IIa, Juli.

Nach der Bunsenschen Sulfatmethode berechnet sich aus drei Versuchen (ohne Analysenbelege) als Mittel Pr=140,57 (O = 16).

In den Tabellen der Atomgewichte ist das Atomgewicht des Praeseodyms wie folgt genannt:

| Amerika | H=1    | O = 16 | Richards 0 = 16 | Deutschland O = 16 | H=1 |
|---------|--------|--------|-----------------|--------------------|-----|
| 18981   | 139,41 | 140,46 | 140,5           | 140,0              | -   |
| 19001   | 139,4  | 140,5  | 140,5           | 140,5              | -   |
| 19011   | 139,4  | 140,5  | 140,5           | 140,5              | -   |

Kritik der Atomgewichtsbestimmungen des Praseodyms.

Auer v. Welsbach teilte in seiner ersten Arbeit (1885) über Praseodym mit, daß das Atomgewicht dieses Elementes, unter Annahme der Formel R<sub>2</sub>O<sub>3</sub> für das Oxyd, von ihm als 143,6 bestimmt worden ist. Da alle Forscher, die sich später mit demselben Gegenstande beschäftigten, ausnahmslos ein Atomgewicht

<sup>1</sup> Lit. s. Neodym.

um 140 für Pr und 143 für Nd fanden, nahm man allgemein an, daß Auer seinerzeit die beiden Atomgewichte verwechselt hat. Dieses scheint nun durch eine neue Bestimmung, die von dem Entdecker der beiden Didymkomponenten ausgeführt wurde, bestätigt zu werden, denn jetzt findet Auer für Pr denselben Wert wie die anderen Autoren. Die bestehende kleine Differenz mag wohl durch den Umstand erklärt werden, daß die Ausführung der Praseodymatomgewichtsbestimmung insofern Schwierigkeiten bereitet, als das beim Glühen unter Luftzutritt aus vielen leicht zersetzbaren Verbindungen sich bildende Superoxyd einen mit der Höhe und der Dauer des Erhitzens schwankenden Sauerstoffgehalt besitzt. Das reine Praseodymsesquioxyd aber, das wohl eine stets konstante Zusammensetzung zeigt, oxydiert sich schon in der Kälte bei Berührung mit Luft überaus leicht höher. Nur in ganz dünnen Schichten und nur für ganz kurze Zeit kann dieses schön grün gefärbte Oxyd nach den Angaben Auers sauerstoffhaltigen Gasgemengen ausgesetzt werden, ohne daß es eine Veränderung erleidet. Es genügt schon, Pr.O. nur ein wenig aufzuhäufen oder mit Luft durchzuschütteln, auf das sich seine rein grüne Farbe in eine gelblichgraue bis bräunliche Mischfarbe verwandelt; ja, bei größeren Mengen kann im Innern der Oxydmasse unter beträchtlicher Erwärmung die Oxydation sogar bis zur Bildung des schwarzen Superoxyds fortschreiten.

Diese Reaktionen treten in der Wärme noch schneller ein als in der Kälte; dann bewirken selbst Spuren von Sauerstoff rasch die eigentümliche Farbenveränderung. Erhitztes Praseodymoxyd bildet infolgedessen ein empfindliches Reagens auf Sauerstoff.

Um jegliche Oxydation auszuschließen, diente zur Darstellung der für die Auersche (1903) Atomgewichtsbestimmung benötigten Menge reinen Oxyds ein Apparat, der, ganz aus Platin angefertigt, im wesentlichen aus einer röhrenförmigen Muffe bestand, in welche eine aus dünnem Blech gebildete kleine Hürde eingeschoben werden konnte; an dieser Seite war die Muffe durch eine Kappe abschließbar. Ihr gegenüber befand sich das Gaszuleitungsrohr, das, starkwandig und von genügender Länge, dem Apparat gleichzeitig als Stütze diente. Den Wasserstoff, der aus Aluminium und Kalilauge entwickelt wurde, leitete man zur Reinigung durch eine lange, mit Asbest, Ätzkali, Chlorcalcium und Baumwolle gefüllte Glasröhre, an die sich das Rohr des Reduktionsapparates, luftdicht verbunden, anschloß.

Nachdem das Gas die Vorlage längere Zeit durchspült hatte, wurde das frisch ausgeglühte Superoxyd, noch heiß, in ganz dünner Schicht, auf der Hürde verteilt und diese sofort in den Apparat eingebracht. Die Reduktion erfolgte leicht bei gelinder Glühhitze; sobald sie vollendet war, wurde die Muffe mit Eis gekühlt. Hierauf wurde das Oxyd, in dem das die Hürde bildende Blech halbseitig aufgerollt wurde, so schnell als möglich in ein langes, unmittelbar vorher gewogenes Fläschchen, auf dessen Boden sich Wasser befand, gleiten gelassen und alsbald wieder gewogen.

Trotz all dieser Vorsichtsmaßregeln kam es mitunter vor, daß sich das Oxyd stellenweise ein wenig bräunlich färbte. Im Wasser wird das reine Oxyd bald teilweise hydratisch und verliert dadurch sein lebhaftes Oxydationsvermögen.

Je reiner das Oxyd war, desto schwieriger gestaltete sich seine Darstellung.

Die große Veränderlichkeit dieser Verbindungen kommt in den folgenden Analysen auch zum Ausdruck: O=16,00

Analyse 1 ergab 140,64 " 2 " 140,50 " 3 " 140,56,

woraus sich das Mittel berechnet Pr = 140,57.

6. Samarium. Sm = 150 (O = 16); 148,9 (H = 1).

Marignac, Au. Chim. 1880, (5) 20, p. 554; C. r. 90, p. 899; J. 1880, S. 294; Meyer und Seubert, S. 202; Ostwald, S. 95.

Marignacs Y $\beta$ , welches sich als Samarium erwies, besaß nach der Sulfatmethode ein Äquivalentgewicht für RO = 115,6. 1,8515 Sulfat (+ 8 H<sub>2</sub>O) verloren bei schwachem Glühen 0,365 H<sub>2</sub>O (= 19,71  $^{\circ}$ /<sub>0</sub>) und bei Weißglut 0,607 SO<sub>3</sub> (= 32,78  $^{\circ}$ /<sub>0</sub>).

B. Brauner, J. Ch. Soc. 1883, 1, 43, p. 287; Ch. N. 47, p. 175; C. C. 1883, 14, S. 291.

Die zweite Atomgewichtsbestimmung wurde von Brauner ausgeführt. Sm = 150,7 hält dieser Forscher für das Maximum.

P. T. Cleve, K. Vet. Ak. Hdl. 1883, Nr. 7, p. 17—26; C. r. 1884, 97, p. 95; J. 1883, S. 361; das. 1885, S. 485; Ostwald, S. 95.

Das Äquivalentgewicht der aus Orthit und Thorit dargestellten Erde fand Cleve nach der Sulfatmethode in sechs Versuchen (7,4192 Oxyd = 12,5355 Sulfat) zu  $R_2O_3 = 347,92$ , oder  $R_1 = 150,02$ .

A. Bettendorff, L. A. 1891, 263, S. 167.

Ein aus Orthit dargestelltes Samariumpräparat ergab als Mittel aus drei Bestimmungen (Synthese des Sulfats) und unter Annahme der Formel  $Sm_2O_3$   $\ddot{R}=150,09$  (O=15,96).

E. Demarçay, C. r. 1900, 130, p. 1185.

Nachdem Demarçay Europium als steten Begleiter des Samariums erkannt und dieses Element aus dem letzteren gänzlich entfernt hatte, fand er für Sm = 148-147,2.

Urbain und Lacombe, C. r. 1904, 138, p. 1166-1168.

Für ein von Neodym, Europium und Gadolinium gänzlich befreites Samarium fanden diese Forscher durch Analyse des Sulfats (+ 8 H<sub>2</sub>O) ein Atomgewicht von 150,34 (O = 16), welche Zahl sich derjenigen von Cleve, Brauner und Bettendorff sehr nähert.

Kritik der Atomgewichtsbestimmungen des Samariums.

Die der Ceriumgruppe angehörende Erde, die wir heute Samarerde nennen, wurde zuerst von M. Delafontaine1 im Jahre 1878 bei der Untersuchung des Samarskits von Nord-Carolina, U. S. A. entdeckt. Er schied daraus ein didymhaltiges Oxyd RO = 122,0 ab, welches außer den Absorptionsstreifen des Didyms zwei neue Streifen  $\lambda = 416,0$  und  $\lambda$  478,0 zeigte, die er einem neuen Erdmetall, dem Decipium zuschrieb. Gleichzeitig hatte sich auch Lecoq de Boisbaudran2 mit den Erden des Samarskits beschäftigt und gefunden, daß sie sowohl ein Emissionsund Absorptionsspektrum mit neuen Linien geben, die einem neuen Element zuzuschreiben seien. Er beobachtete die Absorptionsstreifen  $\lambda = 480,0$ , 463,5, 400,7 und benannte das dieselben erzeugende Element Samarium.3 Im Jahre 1880 unternahm Marignac die Untersuchung des Samarskits von Nord-Carolina und seiner erfahrenen und geschickten Hand gelang es, eine weit reinere Erde abzuscheiden, welche die Streifen des Decipiums von Delafontaine zeigte. Er wies nach, daß sie mit den Absorptionsstreifen des Samariums von Lecoq de Boisbaudran übereinstimmten, hielt sie für identisch mit dem Decipium und bezeichnete sie mit  $Y\beta$ ; er erkannte die

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> M. Delafontaine, C. r. 87, p. 632; J. 1878, S. 259.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Lecoq de Boisbaudran, C. r. 88, p. 322.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Lecoq de Boisbaudran, C. r. 89, p. 212; Wied. An. Beibl. 1879, 2, S. 872.

gelbe Farbe ihrer Salze und deren Lösungen und bestimmte das Äquivalentgewicht zu RO = 115,6. Soret¹ schloß sich den Ansichten Marignacs auf Grund eigener spektroskopischer Untersuchungen an. Da Delafontaine² später erklärte, seine Decipinerde bestehe aus der eigentlichen, kein Absorptionsspektrum gebenden Decipinerde und einer zweiten Erde, für die er die Bezeichnung Samarerde als zweckmäßig betrachte, so behielt die Erde, welche die oben angeführten Absorptionsstreifen zeigt, den von Lecoq de Boisbaudran gegebenen Namen.

Wir verdanken P. T. Cleve eine genaue und ausführliche Untersuchung der Samarerde und ihrer Salze. Das Äquivalentgewicht fand er zu  $R_2O_3=347,92$ , d. h. Sm = 150,021, bezw. 150,15 (H = 1) nach Ostwald.

Auch die von Bettendorff dargestellte Samarerde besaß einen hohen Reinheitsgrad, da sie ein Atomgewicht von 150,09 zeigte, ein Wert, der sich mit dem Cleveschen vollständig deckt. Wenngleich Demarçay nach der Isolierung des Europiums ein niedrigeres Atomgewicht fand, so dürfte die von Urbain und Lacombe gefundene Zahl beweisen, daß das von Cleve, Brauner und Bettendorff erhaltene Resultat dem wahren Atomgewicht am nächsten kommt. Urbain und Lacombe arbeiteten mit sehr großen Materialmengen und nach neuen, für die Darstellung der Samarerde sehr geeigneten Methoden, sodaß der von diesen Forschern erhaltene Wert für Sm als der richtige anzunehmen ist.

In den Tabellen der Atomgewichte ist das Atomgewicht des Samariums wie folgt genannt:

| Amerika           | H=1,   | 0=16,  | Richards O=16, Deutschland | 0=16, | H=1   |
|-------------------|--------|--------|----------------------------|-------|-------|
| 1898 3            | 149,13 | 150,26 | 150,0                      | 150,0 | -     |
| 1900 <sup>8</sup> | 149,2  | 150,3  | 150,0                      | 150,0 | -     |
| 1900 8            | 149.2? | 150.3? | 150,0                      | 150.0 | 148.9 |

7. Scandium.  $Sc = 44,1 \ (O = 16); 43,8 \ (H = 1).$ 

P. T. Cleve, C. r. 1879, 89, p. 419; Clarke, S. 240.

Cleve bestimmte zuerst das Atomgewicht des Scandiums. 1,451 Sulfat gaben 0,5293  $\mathrm{Sc_2O_3}$ ; 0,4479  $\mathrm{Sc_2O_3}$  in Sulfat übergeführt = 1,2255 und letzteres stark geglüht gab wieder 0,4479

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Soret, C. r. 91, p. 378; J. 1880, S. 210.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> M. Delafontaine, C. r. 93, p. 63.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Lit. s. Neodym.

 $Sc_2O_3$ . Hieraus berechnete sich das Atomgewicht Sc = 45,044, wenn  $SO_3 = 80$ .

L. F. Nilson, Oefv. K. Vet. Fhdl. 1880, Nr. 6; C. r. 91, p. 118; Ber. 1880 13, S. 1439; Meyer und Seubert, S. 151; Ostwald, S. 96 Clarke, S. 240.

Die Scandinerde war teils aus Gadolinit und Keilhauit, zum größten Teil aber aus Euxenit dargestellt. Zu den Versuchen diente Erde von drei verschiedenen Darstellungen.

Die durch Glühen des Oxalats erhaltene Erde wurde in Salpetersäure gelöst, mit Schwefelsäure abgeraucht und das neutrale Sulfat gewogen.

1,2574 Oxyd gaben 3,4753 Sulfat, woraus sich auf Grund der Formel  $Sc_2O_3$  das Atomgewicht zu 44,09 (Ostwald), bezw. 43,97 (H = 1) berechnet  $\pm$  0,015; oder, wenn O = 16, Sc = 44,081, wenn  $SO_3 = 80$ , Sc = 44,032 (Clarke).

Kritik der Atomgewichtsbestimmungen des Scandiums.

Mendelejeff hatte für das "Ekabor" das Atomgewicht 44,0 vorausgesagt, welches sich als identisch mit dem von Nilson entdeckten Scandium erwies (s. Bd. I, S. 25). Die Atomgewichtsbestimmung von Nilson trifft auch ganz den Wert des Ekabors und gilt allgemein als die richtige Zahl, während der von Cleve gefundene Wert zu hoch ist.

In den Tabellen der Atomgewichte ist das Atomgewicht des Scandiums wie folgt genannt:

| Amerika | H=1,  | 0 = 16, | Richards O=16, Deutschland | 0 = 16, | H=1  |
|---------|-------|---------|----------------------------|---------|------|
| 1898 1  | 43,78 | 44,12   | 44,0                       | 44,1    | -    |
| 1900 1  | 43,8  | 44,1    | 44,0                       | 44,1    | _    |
| 1901 1  | 43,8  | 44,1    | 44,0                       | 44,1    | 43,8 |

#### 8. Decipium.

M. Delafontaine, C. r. 1878, 87, p. 559, 632; das. 1881, 93, p. 63; Meyer und Seubert, S. 200; Ostwald, S. 65.

Das ungenügend bekannte und vielfach angezweifelte Element hat nach seinem Entdecker ungefähr das Atomgewicht 159, wenn das Oxyd Dp<sub>2</sub>O<sub>3</sub> ist.

Später hat Delafontaine den Wert auf 171 erhöht, vgl. Samarium-Atomgewicht S. 236 und Bd. I, S. 28.

<sup>1</sup> Clarke, Lit. s. Neodym.

#### II. Die Atomgewichte der Terbinelemente.

1. Terbium. Tb = 160 (O = 16); 158,8 (H = 1).

M. Delafontaine, Arch. sc. ph. et nat. Oct. 1864, 21, p. 97; An. Chim. 1878, (5) 14, p. 238; Meyer und Seubert, S. 201; weitere Literatur s. Bd. I, S. 6 — 1865.

Delafontaine beschreibt als Terbium eine Erde mit schwach ins Orange spielendem gelben Oxyd, das gut kristallisierende Oxalate und bald farblose, bald schwach amethystfarbene Salze bildet. Das Atomgewicht seiner Erde war 95 für RO. Das Sulfat wurde bei  $240^{\circ}$  entwässert, gelöst, durch Ammonoxalat gefällt und das Oxalat geglüht. Meyer und Seubert berechnen das Atomgewicht zu 112,8 und 114,0 (H = 1); später ergab die Analyse des Formiats 60,56, des Acetats 42,56  $^{\circ}/_{\circ}$  Oxyd und ein Atomgewicht 145 (Delafontaine 1878). Das Terbium soll die Banden  $\lambda$ 522,  $\lambda$ 497 (?) und  $\lambda$ 445 stark zeigen. Bei der Reduktion des Oxydes im Wasserstoffstrome trat Weißfärbung ohne Gewichtsverlust ein.

Marignac, An. Chim. 1878, 14 (5), p. 247; J. Ch. S. 36, p. 113; Arch. sc. ph. et nat. 61, p. 283; J. 1878, 31, S. 260.

Marignac gewann Terbinerde durch Fraktionieren der Kaliumdoppelsulfate und ameisensauren Salze, das Atomgewicht bestimmte er durch Analyse des Sulfats (+8H<sub>2</sub>O) zu 148,5 (auch 151,5 wurde gefunden). Das erhaltene Oxyd besaß gelbe Farbe und farblose Salze.

Crookes, Philos. Trans. 1883, 174B, p. 909.

Inzwischen hatte auch Crookes, bei Gelegenheit seiner Untersuchungen über Kathodolumineszenz, ein Terbium dargestellt, welches er als sehr rein bezeichnet. Er erhielt dasselbe, indem er zuerst die Yttererde mittels Oxalsäure abschied, wobei sich Erbium und Terbium in den Kristallen anreicherten, und sodann Erbium durch Kristallisieren der Formiate entfernte. Die erhaltene Erde hatte ein konstantes Atomgewicht zwischen 148,5 und 149,5. Über die Farbe und die chemischen Eigenschaften dieses Körpers äußert sich Crookes nicht, ebenso nicht über die Art der Atomgewichtsbestimmung.

Lecoq de Boisbaudran, C. r. 1886, 102, p. 395—398 und 483; Ber. 19, S. 202; J. 1886, 1, S. 47; C. r. 1890, 111, 2, p. 474—475; Ber. 1890, 3, 23, S. 680; C. C. 1890, 2 (4), S. 811.

Das Terbiumpräparat war durch Fraktionieren mit Ammoniak dargestellt, sein Oxyd besaß eine dunkelgelbe Farbe und enthielt nur noch geringe Mengen anderer Erden, außer Holmium, welches in etwas reicherem Maße zugegen war. Das Präparat gab eine Superoxydbildung, die je nach der Calcination gleichzeitig mit der Intensität der Färbung wechselte und im Maximum 0,71 bis  $0,69\,^{\circ}/_{\circ}$  der superoxydierten Erde betrug. Als Atomgewicht berechnete Lecoq de Boisbaudran aus deren Sauerstoffgehalt zuerst (1886) 163,1 für seine dunkelste Erde. In einer späteren Arbeit (1890) bestimmte Lecoq de Boisbaudran nochmals das Atomgewicht des Terbiums ( $Z\beta$ ) und zwar zu 159,48.

G. Krüss und K. Hofmann, Z. an. 1893, 4, S. 27; K. Hofmann, Dis., Universität München, 1893, S. 44.

Krüss und Hofmann stellen die Existenz eines Terbiums mit dem Atomgewicht 150—160 in Abrede. Sie verarbeiteten ein Erbium-Holminmaterial, welches die für das Terbium charakteristische gelbe Färbung besaß, mit Kaliumsulfat und salzsaurem Anilin, ohne jedoch zu einem konstanten Atomgewicht zwischen 150 und 160 zu gelangen. Sie nahmen daher ein zweites Material in Angriff und stellten aus demselben nach den Angaben von Marignac und Lecoq eine Erde dar, deren Atomgewicht bei 158,4 konstant war. Diese Erde ließ sich weder durch Kaliumsulfat noch durch Ameisensäure weiter zerlegen und entsprach vollkommen dem Terbium der beiden genannten Forscher. Trotzdem gelang es den Verfassern durch die Anilinmethode diese Erde zu zerlegen, indem sie Erden vom Atomgewicht 163 und solche vom Atomgewicht 152,4 erhielten. Die Atomgewichtsbestimmung wurde durch Synthese des Sulfats ausgeführt (s. S. 188).

Kritik der Atomgewichtsbestimmungen des Terbiums.

Für die von verschiedenen Forschern in Zweisel gezogene Einheitlichkeit des Terbiums (s. Bd. I, S. 23) will in neuester Zeit Marc<sup>1</sup> neue Beweise erbracht haben. Terbium soll zweierlei Oxyde, ein höheres, intensiv ockerbraunes, und ein niederes weißes Oxyd bilden, mit Salzsäure Chlor entwickeln und vermutlich ein Absorptionsspektrum besitzen. In den bisher von allen Forschern für Terbiumoxyd gehaltenen, gelben bis braunen Präparaten soll das Terbium nur in sehr geringer Menge, etwa ½—1% enthalten gewesen sein (vgl. auch Bd. I, S. 476).

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Marc, Ber. 1902, 35, S. 2382; C. C. 1902, 2, S. 498; Dis., Universität München, 1902, S. 44.

Ergänzend zum geschichtlichen Teil wäre noch zu bemerken, daß Demarçay¹ in Terbinpräparaten ein Linienspektrum beobachtete, das er einem Element Γ zuschrieb. Crookes fand in den Fraktionen zwischen Yttrium und Terbium ein neues Element Victorium (s. S. 257) und Demarçay eine Erde Δ (s. B. I, S. 19—1900). Jedenfalls müssen neue Untersuchungen abgewartet werden, welche auch die Beziehungen des Viktoriums (s. S. 257) und der Erden Γ und Δ zu der Terbinerde Lecoq de Boisbaudrans aufklären werden.

In den Tabellen der Atomgewichte ist das Atomgewicht des Terbiums wie folgt genannt:

Amerika H=1, O=16, Richards O=16, Deutschland O=16, H=1

1898 <sup>2</sup> 158,80 160,0 160,0 — —

1900 <sup>2</sup> 158,8 160,0 160,0 — —

1901 <sup>2</sup> 158,8 160,0 160,0 — —

2. Gadolinium. Gd = 156 (O = 16); 155 (H = 1).

Marignac, Arch. sc. ph. et nat. (3) 3, p. 413; C. r. 90, p. 899; An. chim. 1880, (5) 20, p. 535; J. 1880, 33, S. 294.

Als Äquivalentgewicht des  $Y\alpha$  (Bd. I, S. 28) fand Marignac für RO = 120,5 ( $SO_3 = 80$ ), was ein Atomgewicht des Gadoliniums R = 156,75 bedeutet.

Lecoq de Boisbaudran, C. r. 1890, 111, p. 409; J. 1890, 1, S. 95.

Nach weiterer Reinigung des Marignacschen ursprünglichen Materials erhielt Lecoq de Boisbaudran durch Synthese des Sulfats die Zahl 155,95, oder, wenn der wahrscheinliche Einfluß der Verunreinigungen berücksichtigt wird, 156,15.

Cleve, C. r. 1890, 111, p. 411 in Lecoq de Boisbaudran.

Bei einer Erde, in welcher nach Lecoqs späterer Untersuchung noch etwas Samarium vorhanden war, wodurch das Atomgewicht etwas herabgesetzt werden mußte, fand Cleve Gd = 155.

Bettendorff, L. A. 1892, 270, S. 376.

Die Bestimmungen dieses Forschers dürften von größerer Bedeutung als die früheren sein, weil sie mit reichlicherem Material ausgeführt wurden.

0,6281 g Oxyd gaben 1,0454 g Sulfat, woraus RO = 120,20 und Gd = 156,33 folgt.

<sup>1</sup> Demarçay, C. r. 1900, 131, p. 387.

<sup>2</sup> Clarke, Lit. s. Neodym.

C. Benedicks, Z. an. 1900, 22, S. 399.

Da durch die früheren Arbeiten festgestellt zu sein schien, daß das Atomgewicht des Gadoliniums von der Zahl 156 nicht weit entfernt sein kann, hat Benedicks von einer genaueren Atomgewichtsbestimmung Abstand genommen und den Schwerpunkt seiner Arbeit in das Studium der Salze gelegt.

Die mit dem reinsten Material (über dessen Herstellung vgl. Bd. I, S. 477) ausgeführten Bestimmungen, wobei in üblicher Weise eine gewogene Menge Oxyd in Sulfat (4,3146 g Oxyd = 7,1849 Sulfat) übergeführt wurde, ergaben die Durchschnittszahl aus sechs Bestimmungen Gd = 156,38 (O = 16, S. 32).

Die Dezimalen erschienen Benedicks ziemlich unsicher, weshalb er sich bei seinen Analysen der abgerundeten Zahl 156 bediente. Benedicks stellt eine ausführliche Atomgewichtsbestimmung in Aussicht.

Rob. Marc, Dis., Universität München 1902, S. 27; Z. an. 1904, 38, S. 128.

Aus einer sehr geringen Materialmenge konnte durch Kombination des Trennungsverfahrens mit Ammoniak und Kaliumsulfat (vgl. Bd. I, S. 477) reines Gadoliniumoxyd erhalten werden.

Die Atomgewichtsbestimmung wurde nach der Methode von Krüss (S. 188) durch Synthese des Sulfats ausgeführt.

I. 0,2201 g Oxyd ergaben 0,3666 g Sulfat; II. 0,2444 " " " 0,4070 " " . Hieraus folgt Gd=156,3 bezw. 156,35.

Kritik der Atomgewichtsbestimmungen des Gadoliniums.

Die von Bettendorff, Benedicks und Marc erhaltenen Werte stimmen genügend überein, um den Durchschnitt aus 156,33, 156,38, 156,3 und 156,35 zu rechtfertigen, da sich als Gd = 156,34 ergibt.

Das Gadoliniumoxyd ist nach heftigem Glühen nur noch sehr schwach gelblich. Ob dieser Stich ins Gelbliche dem Gadoliniumoxyd eigentümlich, oder der Beimengung von Spuren einer gefärbten Erde zu verdanken ist, darüber kann man schwerlich eine Entscheidung treffen. Tatsache ist aber, daß ein Gadolinium, welches diesen Stich nicht gezeigt hätte, bisher noch nicht erhalten wurde. Im Wasserstoffstrom verschwindet die Färbung.

Die Salze und Salzlösungen des Gadoliniums sind farblos. Die Lösungen zeigen kein Absorptionsspektrum. Unter dem Einflusse der Kathodenstrahlen ruft das Gadolinium kein Kathodolumineszenzspektrum hervor.

Die Einheitlichkeit des Gadoliniums wird jetzt wohl kaum mehr angezweifelt. Wenn Gadolinium ein Gemenge wäre, so müßten uns farblose Erden mit einem Atomgewicht über 156 bekannt sein, die beim Fraktionieren mit Ammoniak in demselben Sinne aussielen wie Gadolinium und in bezug auf ihre Löslichkeit in Kaliumsulfat demselben benachbart sind. Dies ist aber nicht der Fall, sondern das Atomgewicht 156 des Gadoliniumoxyds ist, wie bereits Marignac bemerkt, das höchste unter den ihm benachbart stehenden Erden (Marc).

In den Tabellen der Atomgewichte ist das Atomgewicht des Gadoliniums wie folgt genannt:

| Amerika | H=1,   | 0 = 16, | Richards 0=16, | Deutschland | 0 = 16, | H=1 |
|---------|--------|---------|----------------|-------------|---------|-----|
| 1898 1  | 155,57 | 156,76  | 156,0          |             | -       | -   |
| 1900 ¹  | 155,8  | 157,0   | 156?           |             | 156     | -   |
| 1901 1  | 155,2  | 156,4   | 156?           |             | 156     | 155 |

# III. Die Atomgewichte der Ytterelemente.

- 1. Yttrium. Y = 89,0 (O = 16); 88,3 (H = 1).
- J. J. Berzelius, Pg. A. 1826, 8, S. 186; das. 1827, 10, S. 341; Schweig. Jour. 22, S. 336; Meyer und Seubert, S. 168-169; Ostwald. S. 112; Becker, S. 133.

100 Teile gelinde geglühter schwefelsaurer Yttererde (Ytteriterden) ergaben, durch Chlorbaryum gefällt, 145,27 Teile schwefelsauren Baryts, woraus Meyer und Seubert Y = 96,52 berechnen (H = 1); Becker Y = 96,335 (O = 16).

N. J. Berlin, Förhandl. ved de Skandinaviske Naturforsk, 1868, p. 448, s. Blomstrand, Ber. 1873, S. 1467; Becker, S. 133.

Nähere Angaben über die Atomgewichtsbestimmung sind nicht zu finden. Y ergab sich als 89,55 (Becker — O = 16).

O. Popp, L. A. 1864, 131, S. 291; Z. alyt. 3, S. 523; Meyer und Seubert, S. 152 und 169; Ostwald, S. 112; Becker, S. 133; Clarke, S. 241.

Das lufttrockne Sulfat wurde bei 200° getrocknet und die Schwefelsäure durch Chlorbaryum gefällt; aus dem Filtrate wurde die Yttererde abgeschieden. Es wurden 38,23°/<sub>0</sub> SO<sub>3</sub> und 40,15°/<sub>0</sub>

<sup>1</sup> Clarke, Lit. s. Neodym.

Oxyd gefunden, woraus sich Y = 102,13 (Ostwald) bezw. 102,3 und 101,93 (Meyer und Seubert — H = 1) berechnet.

Durch Glühen des aus der Lösung des Sulfats mittels Oxalsäure gefällten Oxalats berechnete sich Y = 101,7 (Meyer und Seubert).

Clarke berechnet (0 = 16) Y = 101,880; Becker 102.

M. Delafontaine, Arch. sc. ph. et nat. 1866, 25, p. 112; L. A. 134, S. 109; Meyer und Seubert, S. 140 und 152; Ostwald, S. 112; Becker, S. 133; Clarke, S. 242.

Yttriumsulfat wurde erst bei 240° entwässert, dann durch Ammonoxalat gefällt und das Oxalat geglüht. 5,5925 Sulfat gaben 1,2745 Wasser und 2,1565 Oxyd; hieraus ergibt sich Y = 95,84 (Ostwald), 96,3 (Meyer und Seubert — H = 1).

Durch Entwässern des Sulfats bei  $240^{\circ}$  ergab sich Y = 97,6 (Meyer und Seubert — H = 1).

Becker berechnet (O = 16) Y = 96.

J. Bahr und R. Bunsen, L. A. 1866, 137, p. 21; Meyer und Seubert, S. 152; Ostwald, S. 112; Becker, S. 134; Clarke, S. 242.

Yttererde wurde in Schwefelsäure gelöst und letztere abgeraucht.  $0.7266 \text{ Y}_2\text{O}_3$  ergaben  $1.4737 \text{ Y}_2(\text{SO}_4)_3$ , woraus sich Y = 92,6 (Meyer und Seubert) bezw. 92,63 (Ostwald) berechnet (H = 1).

Zu einem weiteren Versuche diente ein mit besonderer Sorgfalt gereinigtes Oxyd.  $Y_2O_3:Y_2(SO_4)_3=0,7856:1,5956$ , woraus Y=92,24 (Meyer und Seubert — H=1) folgt; auf O=16 bezogen Y=92,55 (Becker).

M. Delafontaine, Arch. sc. ph. et nat. 1866, (2) 25, p. 112; J. 1866, S. 184; Becker, S. 134; Clarke, S. 242.

Yttererde war nach der Methode von Bahr und Bunsen (Bd. I, S. 177) dargestellt; das Sulfat ergab  $48,23^{\circ}/_{\circ}$  Oxyd (S=32), woraus sich Y = 87,75 (O = 16) berechnet. In den Jahresberichten gibt der Referent Y = 74,5 an, welche Zahl sich offenbar auf YO bezieht.

P. T. Cleve und O. M. Höglund, Bih. K. Vet. Hdl. 1873, 1, 3, Nr. 8; Ber. 1873, 6, S. 1467; Meyer und Seubert, S. 152-153; Ostwald, S. 112; Becker, S. 134; Clarke, S. 242.

Nach Abscheidung des Ytterbiums wurden in sechs Versuchen aus 10,2095 Oxyd 21,0040 Sulfat erhalten, also Y = 89,59 (Ostwald), bezw. 89,55 (Meyer und Seubert — H=1; Becker — O=16); Clarke berechnet 89,485, wenn  $SO_3=80$ .

P.T. Cleve, C.r. 1882, 95, p. 1225; Bull. chim. (2) 39, p. 120; Ostwald, S. 113.

Mit sorgfältig gereinigtem Material durch Glühen des Sulfats ergab sich aus zwölf Versuchen Y = 89,02. Einzelheiten gibt Cleve nicht an.

Harry, C. Jones, Am. Chem. J. 1895, 17, p. 154-164; J. 1895, 1, S. 96. Durch Überführen des Oxyds in Sulfat und umgekehrt erhielt Jones als Mittel aus zehn Bestimmungen für Y = 88,94 und 88,97 (Grenzen 88,89 und 89,05). Das Präparat war mit Hilfe der Ferrocyankaliumfällungen gewonnen (s. Bd. I, S. 63 und 480).

H. Moissan und Etard, C. r. 122, p. 573-574; Moissan, Der elektrische Ofen, 1897, S. 292.

Durch Fraktionieren mit Kaliumchromat (Bd. I, S. 283) erhielten Moissan und Etard eine Yttria, deren Atomgewicht zu Y = 89 bestimmt wurde.

W. Muthmann und R. Böhm, Ber. 1900, 33, Heft 1, S. 42.

Beim Fraktionieren der Dichromate (Bd. I, S. 270) gewonnene Yttria ergab das Atomgewicht Y = 88,97 (O = 16). 2,46585 g Sulfat hinterließen 1,19523 Oxyd.

Urbain, C. r. 1901, 132, p. 136.

Durch Kristallisieren der Äthylsulfate gewann Urbain eine Yttria, deren Atomgewicht Y = 88,6 (O = 16) betrug. Nähere Angaben fehlen.

R. Marc, Dis., Universität München 1902, S. 17.

Mit Hilfe der Chromatmethode, partieller Ammoniakfällung und Kristallisieren der Nitrate erhielt Marc ein Yttriumpräparat, das ein rein weißes Oxyd besaß und in einer 5 cm dicken Schicht, sowie  $20^{\circ}/_{\circ}$  Lösung keinerlei Absorptionsbanden zeigte; nur in dickeren Schichten traten Erbiumbanden andeutungsweise auf. Das Atomgewicht betrug nach der Krüssschen Sulfatmethode Y = 88,65. K. Postius, Dis., Polytechnikum München 1902, S. 24.

Eine mit Hilfe der Ammoniak- und Chromsäuremethode sorgfältig gereinigte Yttria enthielt nur minimale Andeutungen von Erbium und Neodym. Durch Überführen des Oxyds in Sulfat wurde aus acht Bestimmungen Y = 88,45 (O = 16) berechnet (Maximum 88,68, Minimum 88,26).

W. Nernst und E. H. Riesenfeld, Ber. 1903, 36, 2, S. 2091.

Von einem Cleveschen Yttriumpräparat bestimmten die Verf. mit ihrer Mikrowage das Atomgewicht. 2,255 mg Sulfat ergaben 1,125 mg Oxyd und somit Y = 88,0; eine zweite Analyse (2,89 mg Sulfat = 1,42 mg Oxyd) ergab Y = 87,8.

Kritik der Atomgewichtsbestimmungen des Yttriums.

Die alten Daten von Berzelius haben in bezug auf Yttrium keine Bedeutung mehr, da dieser die Begleiter derselben noch nicht kannte. Seine Atomgewichtsbestimmungen gehen außerdem beträchtlich auseinander. Eine Analyse des Carbonats gab Y=105, eine Synthese des Sulfats Y=81,5 (Ostwald). Dasselbe gilt von Popps Bestimmungen. Dieser kannte allerdings die inzwischen erfolgte Entdeckung des Erbiums und Terbiums, stellte aber deren Existenz in Abrede (s. Bd. I, S. 23).

Mit reinerem Material bestimmte 1865 Delafontaine das Atomgewicht (Y = 95,84).

Das Yttriumpräparat von Bahr und Bunsen war ebenfalls noch verunreinigt (Y = 92,63), denn nach Abscheidung des Ytterbiums, welche Erde diesen Forschern nicht bekannt war, erhielten Cleve und Höglund für Y den Wert 89,59, welchen Cleve später (1882) selbst noch reduzierte (Y = 89,02), nachdem es ihm gelungen war, die Reinigung weiter zu treiben.

Als Durchschnittswert der Bestimmungen von Popp, Delafontaine, Bahr und Bunsen sowie Cleve gibt Clarke für Y = 97,616 und, wenn Popps Resultate ausgeschlossen werden  $Y = 89,816 \pm 0,067$  ( $SO_8 = 80$ ); 90,023 (O = 16).

Moissan und Etard erhielten ebenfalls für Y = 89,0, jedoch sind alle in neuerer Zeit gefundenen Zahlen für das Atomgewicht des Yttriums niedriger als 89.

Der von Postius gefundene Wert 88,45 spricht jedenfalls für die größere Wahrscheinlichkeit, nachdem wir wissen, daß die Yttria von Urbain, Muthmann, Böhm und Marc etwas mehr Erbium enthielt als diejenige von Postius. Eine verhältnismäßig kleine Verunreinigung von Erbium mit dem Atomgewicht 166 wird ein Yttriumpräparat, dessen zugehöriges Atomgewicht nur halb so groß ist, doch merklich beeinflussen.

In den Tabellen der Atomgewichte ist das Atomgewicht des Yttriums wie folgt genannt:

| Amerika           | H=1,  | 0=16, | Richards 0=16, Deutschland | 0=16, | H=1  |
|-------------------|-------|-------|----------------------------|-------|------|
| 1898 1            | 88,35 | 89,02 | 89,0                       | 89,0  | -    |
| 1900 ¹            | 88,3  | 89,0  | 89,0                       | 89,0  | -    |
| 1901 <sup>1</sup> | 88,3  | 89,0  | 89,0                       | 89,0  | 88,3 |

<sup>1</sup> Clarke, Lit. s. Neodym.

## 2. Erbium. Er = 166 (O = 16); 164.8 (H = 1).

M. Delafontaine, L. A. 1865, 134, S. 108; Arch. sc. ph. et nat. 1866, 25, p. 112; Meyer und Seubert, S. 140 und 157; Ostwald, S. 67; Becker, S. 53; Clarke, S. 244.

Das gepulverte Sulfat wurde erst bei 240° entwässert, dann gelöst, durch Ammoniak gefällt und das Oxalat geglüht.

5,0610 Sulfat ergaben 2,1600 Oxyd, woraus folgt Er = 118,7 (Meyer und Seubert); nach Ostwald 118,1 (H = 1).

In vier Versuchen wurde der Wassergehalt des Sulfats (bei 240°) berechnet:

 $Er_2O_3: 8H_2O = 166,5: 0,838$ , mithin Er = 118,8 (Meyer und Seubert — H = 1). Für O = 16 berechnet Becker Er = 113,04.

Humbidge und Burney berechnen den Delafontaineschen Wert zu 137,04.

J. Bahr und R. Bunsen, L. A. 1866, 137, S. 21; Clarke, S. 244 Becker, S. 53.

Durch Abtreiben der Nitrate wurde ein Erbiumpräparat erhalten, das spektroskopisch didymfrei war. Ein Versuch gab aus 0,7870 Oxyd 1,2765 Sulfat, und daher Er = 169,1 (Ostwald); auf O = 16 bezogen, Er = 168,9 (Becker); 168,683 (Clarke).

P. T. Cleve und O. M. Höglund, Bih. K. Vet. Hdl. 1873, 1, 3, Nr. 8; Ber. 1873, 6, S. 1467; Meyer und Seubert, S. 157, Ostwald, S. 67; Becker, S. 54; Clarke, S. 244-245.

Durch Analyse des Sulfats wurde in sechs Versuchen aus 9,7785 Oxyd 15,8140 Sulfat, also Er=170,6 (Ostwald), bezw. 170,55 (Meyer und Seubert — H=1) erhalten. Becker berechnet ebenfalls Er=170,55 (O=16).

J. S. Humpidge und W. Burney, J. Ch. S. 1879, 35, p. 11 (Transact.) J. 1879, 32, S. 242; Clarke, S. 245; Meyer und Seubert, S. 158; Ostwald, S. 67.

Aus dem Sulfat berechnet:

2,3928 Oxyd ergaben 3,8607 Sulfat, somit Er = 171,8 (Ostwald), bezw. 171,33 (Meyer und Seubert — H = 1); Clarke 171,428 (O = 16).

P. T. Cleve, C. r. 1880, 91, p. 381.

Die noch Spuren Thulin- und Holminerde enthaltende Erbinerde wurde mehrfach gereinigt, in vier Fraktionen zerlegt und von den beiden äußersten das Atomgewicht bestimmt. Das Verfahren ist nicht angegeben. Die erste Fraktion ergab Er = 166,25, die letzte 166,21 und 166 (Meyer und Seubert — H = 1).

"Plusieurs fois j'ai obtenu le nombre 166 par la détermination du poids atomique des fractions les plus pures."

W. Nernst und E. H. Riesenfeld, Ber. 1903, 36, 2, S. 2091.

Von einem Cleveschen Erbiumpräparat wurde mit der Mikrowage der Verf. das Atomgewicht durch Analyse des Sulfats bestimmt: 3,795 mg Sulfat = 2,335 mg Oxyd, bezw. 6,36 mg Sulfat = 3,90 mg Oxyd — mithin Er = 161,0 bezw. 163,3.

Kritik der Atomgewichtsbestimmungen des Erbiums.

Die Geschichte der Atomgewichtsbestimmungen dieses Elementes ist eine Geschichte der sukzessiven Abscheidungen begleitender, höchst ähnlicher Erden (s. Bd. I, S. 24). Die älteren Bestimmungen von Delafontaine gaben einen ganz irrigen Wert. Bahr und Bunsen fanden einen viel höheren Wert (169,1). Cleve und Höglund erhielten Er = 170,6, Humpidge und Burney sogar 171,8.

Den Durchschnittswert der Bestimmung von Delafontaine, Bahr und Bunsen Cleve-Höglund, Humpidge und Burney berechnet Clarke zu 170,770 (O = 16).

Inzwischen wurde das Ytterbium mit dem Atomgewicht 173,2 entdeckt und der Name Erbium mußte für das Metall der gefärbten, ein Absorptionsspektrum gebenden Erde reserviert werden. Cleve schied bekanntlich aus dem Erbium zwei weitere Erden ab — Holmium und Thulium — und war bemüht, dieselbe zu isolieren. Ganz rein konnte Cleve bisher das Erbium nicht erhalten und fand für das Atomgewicht Er = 166. Cleve meint, daß dieser Wert bis auf 0,1 richtig ist.

Nach den neuesten Mitteilungen Auers ist es diesem Forscher gelungen, das schon oft angezweifelte Erbium endgültig zu zerlegen (s. Bd. I, S. 482), wodurch die bisherigen Atomgewichtsbestimmungen des Erbiums hinfällig sein würden.

In den Tabellen der Atomgewichte ist das Atomgewicht des Erbiums wie folgt genannt:

| Amerika | H=1,   | 0=16,  | Richards O=16, | Deutschland O=16, | H=1   |
|---------|--------|--------|----------------|-------------------|-------|
| 1898 1  | 165,06 | 166,32 | 166,0          | 166,0             | -     |
| 1900 1  | 164,7  | 166,0  | 166,0          | 166,0             | -     |
| 1901 1  | 164,7  | 166,0  | 166,0          | 166,0             | 164,7 |

## 3. Thulium. Tu 171 (0 = 16); 169,7 (H = 1).

P. T. Cleve, C. r. 1880, 91, p. 328; Meyer und Seubert, S. 202; Ostwald, S. 106; Clarke, S. 246.

Die Thulinerde enthielt noch Erbin- und etwas Ytterbinerde. Für Erbinerde bringt Cleve an der ursprünglich für TmO erhaltenen Zahl 129,6 eine Korrektion an und erhält so 129,8, welche Zahl er, des Ytterbingehaltes wegen, als Maximum betrachtet. Für Tm erhält er 170,7. Das Verfahren ist nicht angegeben. Thuliumoxyd soll weiß sein.

In den Tabellen der Atomgewichte ist das Atomgewicht des Thuliums wie folgt erwähnt:

| Amerika | H=1,  | 0=16, | Richards | 0=16,  | Deutschland | 0=16, | H=1   |
|---------|-------|-------|----------|--------|-------------|-------|-------|
| 1898 1  | 169,4 | 170,7 |          | 170,0  |             | -     | -     |
| 1900 ¹  | 169,4 | 170,7 |          | 170,0? |             | 171,0 | -     |
| 19011   | 169,4 | 170,7 |          | 171,0  |             | 171,0 | 170,0 |

#### 4. Holmium.

#### P. T. Cleve, C. r. 1880, 91, p. 328.

Das Atomgewicht des alten Holmiums ist kleiner als 165. Bekanntlich schied Lecoq de Boisbaudran aus dem Cleveschen Holmium das Dysprosium ab, so daß sich das Atomgewicht des wahren Holmiums ändern mußte. Bis heute ist aber Holminerde nur im angereicherten Zustande erhalten worden, und es dürfte bei dem heutigen Stande unserer Kenntnisse außerordentlich schwer fallen, diese Erde auch nur annähernd in reinem Zustande zu gewinnen, geschweige das Atomgewicht dieses Elementes zu bestimmen.

#### 5. Dysprosium.

Lecoq de Boisbaudran, C. r. 102, p. 902, 1003.

Da bisher die Erde noch nicht in annähernd reinem Zustande erhalten wurde, konnte auch nicht eine Atomgewichtsbestimmung ausgeführt werden.

Ytterbium. Yb = 173 (O = 16); 171,7 (H = 1).
 Marignac, C. r. 1878, 87, p. 578; Arch. sc. et nat. 61, p. 283; das.

64, p. 97; Meyer und Seubert, S. 158; Ostwald, S. 112.

<sup>1</sup> Clarke, Lit. s. Neodym.

Marignac entdeckte in der bisher für Erbinerde gehaltenen Substanz eine vollkommen farblose Erde ohne Absorptionsspektrum, der er den Namen Ytterbinerde gab. Das Atomgewicht war, wenn die Erde  $Yb_2O_3$  ist, Yb=172,5.

Delafontaine fand unmittelbar darauf diesen Körper im Sipylit von Amherst (Virginien), bestimmte aber sein Atomgewicht

auf Yb = 177.

L. F. Nilson, Oefv. K. Vet. Fhdl. 1879, Nr. 3; Ber. 1879, 12, S. 550; C. r. 1880, 91, p. 56; Oefv. K. Vet. Fhdl. 1881, Nr. 6, S. 16; Meyer und Seubert, S. 158-159; Ostwald, S. 112; Clarke, S. 243-244.

Die durch Glühen des Oxalats erhaltene Erde wurde durch Abdampfen mit Salpetersäure und Schwefelsäure in neutrales Sulfat übergeführt und als solches gewogen. 6,4236 Oxyd ergaben 10,3361 Sulfat, woraus Yb = 173,3 (Ostwald), bezw. 172,73 (Meyer und Seubert — H = 1) folgt. Clarke berechnet Yb = 173,158 (O = 16); 173,016 ( $SO_3 = 80$ ) und hält 173 für den wahren Wert.

G. und E. Urbain, C. r. 132, p. 136.

Durch Kristallisieren der Äthylsulfate gewann Urbain ein Ytterbiumpräparat, welches ein Atomgewicht Yb = 172,6 (O = 16) ergab. Nähere Angaben fehlen.

Astrid Cleve, Z. an. 1902, 32, S. 133.

Das Resultat einer sehr sorgsamen Untersuchung bestätigte das von Nilson gefundene Atomgewicht. 1,7886 Oxyd gaben 2,8782 Sulfat. Hieraus folgt Yb = 173,11. Die von Nilson festgestellte Zahl 173,01 entspricht nach Umrechnung mit den in Schweden benutzten Atomgewichten 173,16 und fällt also innerhalb der Grenzen der Versuchsfehler mit dem Cleveschen Durchschnittswert zusammen.

W. Nernst und E. H. Riesenfeld, Ber. 1903, 36, 2, S. 2091.

Die Atomgewichtsbestimmung des Ytterbiumpräparates von A. Cleve diente zur Prüfung der Empfindlichkeit der Mikrowage d. Verf.: 6,46 mg Sulfat = 4,045 mg Oxyd bezw. 6,525 mg Sulfat = 4,08 mg Oxyd, woraus Yb = 174,8 bezw. 172,8 folgt.

Kritik der Atomgewichtsbestimmungen von Ytterbium.

1878 gelang es Marignac zu zeigen, daß die Mosandersche Terbinerde (Erbinerde) nicht einheitlich war, sondern sich durch partielle Zersetzung des geschmolzenen Nitrats in zwei Komponenten spalten ließ, nämlich eine rosa gefärbte Erde, für welche die alte Bezeichnung beibehalten wurde, und eine farblose Erde, welche den Namen Ytterbinerde erhielt.

Wegen Mangels an Material konnte Marignac die Untersuchung der neu entdeckten farblosen Erde nicht fortsetzen, aber die Beobachtung wurde weiter verfolgt, indem Delafontaine diese Erde im Sipylit fand und L. F. Nilson schon im folgenden Jahre imstande war, einen Bericht über seine Versuche, Ytterbin zu isolieren, abzugeben. Der verdienstvolle Forscher erhielt schließlich eine in Lösung von allen Absorptionsbändern völlig freie Erde, dessen Atomgewicht bei 132 (RO, d. h. bei 174 nach Umrechnung auf die Formel des Sesquioxyds) konstant blieb und somit ein wenig höher lag, als die von Marignac gefundene Zahl 130,8 (bezw. 172,2), jedoch noch lange nicht Delafontaines Wert 177 erreichte.

Bei derselben Untersuchung wurde Nilson zur Entdeckung des Scandiums geführt. Nach anhaltendem Fraktionieren erwies sich nämlich das Atomgewicht eines Teiles des Materials beträchtlich herabgedrückt. Alle derartige Fraktionen wurden vereinigt. Eine weitere Bearbeitung zeigte, daß sie ihr niedriges Atomgewicht der Beimischung eines neuen Stoffes des Scandiums verdankten.

Im folgenden Jahre veröffentlichte Nilson (1881) weiteres über das Ytterbium. Es war ihm alsdann gelungen, seinen Vorrat dieser seltenen Erde auf 20 g zu vermehren. Nach sorgfältiger Reinigung und Trennung des Scandiums wurde das Atomgewicht zu 173,01 (O = 16) festgestellt. Diese Zahl wurde nicht durch weiteres Fraktionieren geändert. Daß Nilson früher eine etwas höhere Zahl, 174, erhalten hatte, ist auf kleine, von den Arbeitsgefäßen herrührenden Beimischungen von Platin zurückzuführen (A. Cleve).

Urbains Zahl 172,6 ist etwas niedrig ausgefallen und dürfte als Ursache kleine Beimengungen von Yttria haben.

In Betracht der bisher sehr spärlichen Beiträge zur Charakteristik des Ytterbiums war es geboten, Ytterbium namentlich in bezug auf seine größtenteils noch unbeschriebenen Verbindungen näher zu untersuchen. Eine ausführliche und durchaus zuverlässige Arbeit in dieser Richtung verdanken wir Astrid Cleve, deren Atomgewichtsbestimmung mit der Nilsonschen Zahl sich vollständig deckt, so daß das Atomgewicht für Yb = 173,1 als völlig sicher auf der ersten Dezimale gelten darf.

In den Tabellen der Atomgewichte ist das Atomgewicht des Ytterbiums wie folgt genannt:

| Amerika | H=1,   | 0 = 16, | Richards | 0=16, | Deutschland | 0=16, | H=1   |
|---------|--------|---------|----------|-------|-------------|-------|-------|
| 1898 1  | 171,88 | 173,19  |          | 173,0 |             | 173,0 | -     |
| 1900 ¹  | 171,9  | 173,2   |          | 173,0 |             | 173,0 | -     |
| 1901 1  | 171,9  | 173,2   |          | 173,0 |             | 173,0 | 172,0 |

#### 7. Europium.

E. Demarçay, C. r. 1901, 132, p. 1485; C. C. 1901, 2, S. 265.

Wenn auch die Existenz des Europiums als erwiesen zu betrachten ist (Bd. I, S. 485), so hat man offenbar diese Erde bisher nur in angereichertem Zustande erhalten, denn Demarçay, der Entdecker des Europiums (s. Bd. I, S. 24), gibt als ungefähres Atomgewicht die Zahl 151 für Eu an.

G. Urbain und H. Lacombe, C. r. 1904, 138, p. 627-629.

Ein mit Hilfe der Magnesium-Wismutdoppelnitrate hergestelltes Europiumpräparat wurde zur Atomgewichtsbestimmung benutzt. Eu<sub>2</sub>(SO<sub>4</sub>)<sub>3</sub>.8H<sub>2</sub>O wurde mit Alkohol von etwaiger überschüssiger H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> befreit, bei 375° entwässert und 1600° geglüht. 5 Versuche gaben: 11,5168 Eu<sub>2</sub>(SO<sub>4</sub>)<sub>3</sub>.8H<sub>2</sub>O = 9,2143 Eu<sub>1</sub>(SO<sub>4</sub>)<sub>3</sub> = 5,4262 Eu<sub>2</sub>O<sub>4</sub>. Im Atomgewicht wurde berechnet:

I. Durch Überführen des Sulfathydrats in Anhydrid Eu = 151,826 II. " " Sulfatanhydrids " Oxyd Eu = 151,790 III. " " Sulfathydrats " Oxyd Eu = 151,796.

 $151,79 \pm 0,06$  nehmen diese Forscher als das wahre Atomgewicht des Europiums an.

### 8. Victorium.

Die Existenz dieser von Crookes (Bd. I, S. 19 u. 24) entdeckten Erde scheint noch nicht genügend erwiesen zu sein. Eine Atomgewichtsbestimmung ergab den ungefähren Wert 118<sup>2</sup>, jedenfalls handelt es sich wie bei den meisten Crookesschen Entdeckungen nur um neu beobachtete Linien.

## 9. Euxenerde.

K. Hofmann und Prandtl, Ber. 1901, 34, S. 1064.

In norwegischen Euxeniten fanden die Verf. eine neue Erde, die sie Euxenerde nannten (s. Bd. I, S. 20). 0,3346 Sulfat gaben 0,1898 (zwei Versuche) Oxyd, woraus sich das Atomgewicht des

Clarke, Lit. s. Neodym.
 Crookes, Ch. N. 1898, 78, p. 125.

Radikals zu 177,75 berechnet. Da über diese Erde nur wenige Mitteilungen vorliegen, muß man den gefundenen Wert nur als einen annähernden bezeichnen.

## IV. Das Atomgewicht des Thoriums.

Th = 232.5 (0 = 16); 230.8 (H = 1).

J. J. Berzelius, Oefv. K. Vet. Fhdl. 1829, St. 1; An. chim. (2) 43, p. 20; Pg. A. 16, S. 398; Berzelius' Lehrbuch, 3, S. 1224; Nilson, Ber. 1882, 15, 2, S. 2531; Meyer und Seubert, S. 159, 173, 181; Ostwald, S. 104; Becker, S. 120; Clarke, S. 214.

Um das Äquivalent des von ihm eben entdeckten Grundstoffes kennen zu lernen, führte Berzelius 1829 einige Versuche aus.

 Durch Kochen gefälltes Sulfat wurde in kaltem Wasser gelöst, die Erde durch Kalihydrat und im Filtrat die Schwefelsaure durch Chlorbaryum gefällt.

0,6754 mit KOH gefällte Thorerde; im Filtrat 1,159 Baryumaulfat. Ein anderer Versuch gab 1,0515 ThO<sub>2</sub> und 1,832 BaSO<sub>4</sub>, woraus Th = 237,16 (Ostwald), bezw. 236,8 (Meyer und Seubert — H = 1) folgt. Nach Nilson 239,52 und 235,43.

2. Aus seiner Analyse des Kaliumthoriumsulfats berechnet man auf Grund des Verhältnisses  $K_2SO_4$ : ThO<sub>2</sub> (0,265:0,3435) das Atomgewicht 236,4 (Meyer und Seubert — H = 1), bezw. 236,99 Nilson), 236,284 (Clarke — O = 16).

3. Durch Analyse des schwefelsauren Thorerdekaliums: Die Thorerde wurde aus der wäßrigen Lösung durch Ammoniak ausgebalt und im Filtrate das schwefelsaure Kalium bestimmt; die Schwefelsaure ist aus dem Verluste berechnet.

 $\text{ThO}_{2}: 280_{3}: 2K_{2}80_{4} = 0,265: 0,156: 0,3435.$ 

Higraus berechnen Meyer und Seubert Th=239,39 (H = 1),

The Mittelwort dieser untereinander so abweichenden Zahlen 238,04 (nach Becker 238, wenn O = 16 ist)

Mittelwort dieser untereinander so abweichenden Zahlen 238,04 (nach Becker 238, wenn O = 16 ist)

Mittelwort dieser untereinander so abweichenden Zahlen 238,04 (nach Becker 238, wenn O = 16 ist)

Mittelwort dieser untereinander so abweichenden Zahlen 248,04 (nach Becker Wenn O = 16 ist)

Mittelwort dieser untereinander so abweichenden Zahlen 238,04 (nach Becker Allen annähernd Necker 238, wenn O = 16 ist)

Mittelwort dieser untereinander so abweichenden Zahlen 238,04 (nach Becker 238, wenn O = 16 ist)

Mittelwort dieser untereinander so abweichenden Zahlen 238,04 (nach Becker 238, wenn O = 16 ist)

Mittelwort dieser untereinander so abweichenden Zahlen 238,04 (nach Becker 238, wenn O = 16 ist)

Mittelwort dieser untereinander so abweichenden Zahlen 238,04 (nach Becker 238, wenn O = 16 ist)

Mittelwort dieser untereinander so abweichenden Zahlen 238,04 (nach Becker 238, wenn O = 16 ist)

Mittelwort dieser untereinander so abweichenden Zahlen 238,04 (nach Becker 238, wenn O = 16 ist)

Mittelwort dieser untereinander die die stelle untereinander die stelle

1. Aus dem Acetat, das durch Auflösen des Hydroxyds in Essigsäure, oder aus Chlorthorium und Essigsäure erhalten und bei  $100^{\circ}$  getrocknet war. Aus  $\text{ThO}_2: 4\text{C}_2 = 56,76: 20,095^{\circ}/_{\circ}$  berechnen Meyer und Seubert Th = 238,6 (H = 1).

In einem weiteren Versuch wurde nur der Gehalt an ThO<sub>2</sub> ermittelt.

 ${\rm Th}({\rm C_2H_3O_2})_4: {\rm ThO_2} = 100: 56,89\,{}^0/_0$ , woraus  ${\rm Th} = 236,69$  (Meyer und Seubert — H = 1); bezw.  $236,735 \pm 0,805$  (Clarke) und 236,64 (Becker — O = 16).

2. Das bei  $100^{\circ}$  getrocknete Oxalat wurde geglüht. Th(C<sub>2</sub>O<sub>4</sub>)<sub>2</sub> +  $2H_2O$ : ThO<sub>2</sub> =  $100:59,395^{\circ}$ /<sub>0</sub>, demnach Th = 230,73 (Meyer und Seubert — H = 1);  $230,804 \pm 0,493$  (Clarke — O = 16).

3. Durch Auflösen von Thorhydroxyd in Ameisensäure wurde das Formiat erhalten, welches bei  $100^{\circ}$  getrocknet analysiert —  $\text{ThO}_2: \text{C}_4 = 64,78: 11,20^{\circ}/_{\circ}$  — Th = 245,1 (Meyer und Seubert — H = 1) ergab.

In zwei Versuchen wurde nur der Gehalt an ThO<sub>2</sub> ermittelt, derselbe betrug  $65,08^{\circ}/_{\circ}$  und  $64,73^{\circ}/_{\circ}$ , woraus Th = 241,1 (Meyer und Seubert — H = 1), bezw.  $240,586 \pm 0,877$  (Clarke — O = 16).

Die Bestimmungen des Kohlenstoffes im Salz ergab  $11,31^{\circ}/_{\circ}$ , mithin Th = 243,9 (Meyer und Seubert — H = 1).

- 4. Aus dem Verhältnis von Säure und Basis: Schwefelsäure 40, ThO<sub>2</sub> 1) 67,75, 2) 68,03 berechnete sich Th = 239,2 (Meyer und Seubert H = 1); Clarke (0 = 16) 236,584  $\pm$  0,803.
- 5. In dem Thorerdekaliumsulfat,  $Th(SO_4)_2 \cdot 2K_2SO_4 = 2H_2O$  wurden  $33,43^{\circ}/_{\circ}$  ThO<sub>2</sub> gefunden, woraus folgt Th = 241,0 (Meyer und Seubert H = 1).

Als Mittel von Berzelius', Berlins und seinen Analysen berechnet Chydenius Th = 59,16 (Thorerde = ThO, O = 8), also nach der gegenwärtigen Formulierung (ThO<sub>2</sub>, O = 16) Th = 236,64.

- M. Delafontaine, Arch. sc. ph. et nat. 1863, 18, p. 343; L. A. 131, S. 100; Z. alyt. 3, S. 526; Meyer und Seubert, S. 140, 160, 161; Ostwald, S. 105; Becker, S. 121; Clarke, S. 215-216; Nilson, 1882, 15, 2, S. 2532.
- 1. Das wasserhaltige gefällte Salz wurde bei 100° getrocknet, gewogen, das Wasser bei 400—500° verjagt, wieder gewogen und durch Glühen die Erde erhalten. In den Versuchen ergaben 3,735 wasserhaltiges Sulfat nach dem Entwässern 3,152 und geglüht 1,961, woraus sich Th = 231,64 (Ostwald H = 1) berechnet.

Aus dem Verhältnis des wasserhaltigen Salzes zur Thorerde berechnen Meyer und Seubert Th = 234,1, aus dem Verhältnis des wasserfreien Sulfats zur Erde Th = 231,06 (H = 1).

- 2. In einer anderen Versuchsreihe fällte Delafontaine die Thorerde durch Ammonoxalat aus und bestimmte im Filtrat die Schwefelsäure durch Chlorbaryum. In drei Versuchen gaben 3,1145 wasserhaltiges Sulfat 0,9966  $\mathrm{SO}_3$ , woraus Th = 226,7 folgt (Meyer und Seubert H = 1). Da Delafontaine nicht angegeben hat, welche Atomgewichte von Ba und S angenommen wurden, so lassen sich seine Zahlen nicht genau berechnen, sie geben nach Ostwald etwa Th = 231,42 (H = 1), Clarke hingegen 227,555  $\pm$  2,725 (O = 16).
- 3. Das Verhältnis des wasserärmeren (Tetrahydrat) Sulfats zur Thorerde wurde nochmals in elf Versuchen festgestellt. 5,422 Sulfat ergaben 2,8615  ${\rm ThO_2}$ , woraus folgt  ${\rm Th}=236,9$  (Meyer und Seubert  ${\rm H}=1$ ).

Das bei niederer Temperatur kristallisierte wasserreichere Salz ( $+9\,\mathrm{H}_2\mathrm{O}$ ) ergab in drei Versuchen (2,412:1,770) Th = 232,2 und 222,9. Aus diesen 14 Versuchen berechnete Clarke (O=16) das Mittel zu 234,025  $\pm$  0,363.

Endlich wurde in einem weiteren Versuche nur die aus dem wasserreicheren Salze sich ergebende Thorerde bestimmt.

 ${
m Th(SO_4)_2} + 9{
m H_2O}: {
m ThO_2} = 0.885: 0.399, {
m mithin} {
m Th} = 231.9$ Meyer und Seubert — H = 1); Clarke (O = 16) Th = 231.637  $\pm$  0.256.

R. Hermann, J. pr. 1864, 93, S. 114; Meyer und Seubert, S. 161; Ostwald, S. 105; Clarke, S. 216-217; Nilson, Ber. 1882, 15, 2, S. 2582.

Das in der Kochhitze gefällte Thoriumsulfat (Tetrahydrat) enthielt 52,87 ThO<sub>2</sub>, 32,11 SO<sub>3</sub> und 15,02 H<sub>2</sub>O, woraus bei Berücksichtigung 2SO<sub>3</sub>: ThO<sub>2</sub> folgt Th = 231,64 (Ostwald), bezw. 231,1 (Meyer und Seubert — H=1), 231,03 (Clarke — O=16); 231,45 (Nilson); bei Berücksichtigung der Formel

dagegen Th = 238,35 (Nilson).

P. T. Cleve, Bih. K. Vet. Hdl. 1874, 2, Nr. 6; Bull. chim. 1874, (2) 21, p. 116; J. 1874, S. 261; Meyer und Seubert, S. 128, 161; Ostwald, S. 105; Becker, S. 121—122; Clarke, S. 217—218; Nilson, Ber. 1882, 15, 2, S. 2532—2533.

- 1. Durch Glühen des wasserfreien Thoriumsulfalts berechnete Cleve den Gehalt der Thorerde zu  $62,423\,^{\circ}/_{\circ}$  (Mittel von sechs Versuchen; Max. 62,477, Min. 62,357), woraus Th = 233,96 (Max. 234,22, Min. 233,58) nach Nilson, hingegen nach Meyer und Seubert 233,8 folgt. Ostwald gibt die Zahl 234,00 (H = 1), während Clarke (O = 16)  $233,380 \pm 0,123$ .
- 2. Bei einem anderen Versuche verbrannte Cleve in einem Platinschiffchen das Oxalat  $\text{Th}_2\text{C}_2\text{O}_4 + 2\text{H}_2\text{O}$  mittels Sauerstoff, nahm die gebildete und getrocknete Kohlensäure in Kalilauge auf, deren Gewichtsvermehrung bestimmt wurde und wog endlich auch die nach der Verbrennung im Schiffchen rückständige Thorerde. Man erhielt auf diese Weise als Mittel von vier Versuchen  $59,44^{\circ}/_{0}$  ThO<sub>2</sub> (Max. 59,49, Min. 59,32) und  $39,34^{\circ}/_{0}$  CO<sub>2</sub> (Max. 39,42, Min. 39,24). Aus dieser Reihe berechnet sich Th = 233,80 (Max. 234,40, Min. 233,04); Ostwald, Meyer und Seubert 234,00 (H = 1); Clarke  $233,357 \pm 0,104$  (O = 16).

L. F. Nilson, Oefv. K. Vet. Fhdl. 1882, Nr. 7; Ber. 1882, 15, 2, S. 2527; Meyer und Seubert, S. 203-204; Ostwald, S. 105.

Im Gegensatz zu den früheren Atomgewichtsbestimmungen führten die Untersuchungen Nilsons zu einer kleineren Zahl.

- 1. Durch fraktioniertes Kristallisieren der Sulfate (s. Bd. I, S. 319) war dafür gesorgt, das Material, wenn es nicht homogen war, in verschiedene Anteile zu zerlegen; die Atomgewichte derselben fanden sich gleich, es war somit die Einheitlichkeit gesichert. Die Versuche bestanden einerseits in der Wasserbestimmung des kristallisierten Sulfats  $\text{Th}(\text{SO}_4)_2 + 9\,\text{H}_2\text{O}$ , andererseits in der Bestimmung des Thorerdegehaltes im wasserfreien Sulfat. Sechs Versuche gaben auf 14,4785 g kristallisiertes Salz 3,9923 Wasser, woraus Th = 233,40 (Ostwald) folgt; aus  $\text{ThO}_2:9\,\text{H}_2\text{O} = 6,5283:3,9923$  berechnen Meyer und Seubert 232,39 (H = 1), Nilson 232,43 (O = 16, S = 32).
- 2. Das Sulfat wurde bei gelinder Hitze entwässert und darauf bei bis zur Weißglut gesteigerter Temperatur in ThO<sub>2</sub> umgewandelt, der hierbei stattfindende Gewichtsverlust als SO<sub>3</sub> berechnet.

$$\begin{split} \text{Th(SO}_4)_2 + 9\,\text{H}_2\text{O}: \text{Th(SO}_4)_2: \text{ThO}_2 &= 14,4785: 10,4862: 6,5283, \\ \text{ThO}_2: 2\,\text{SO}_3 + 9\,\text{H}_2\text{O}: 2\,\text{SO}_3 &= 6,5283: 7,9502: 3,9579. \end{split}$$

Aus dem Verhältnis des wasserhaltigen Salzes zur Thorerde folgt Th = 231,96.

Aus dem Verhältnis des entwässerten Sulfats zur Thorerde

berechnet sich Th = 231,53 (Mittel aus sechs Bestimmungen) — Meyer und Seubert (H = 1).

3. Das aus der Mutterlauge der letzten Sulfatfällung erhaltene Salz (+  $8\,\mathrm{H}_2\mathrm{O}$ ) war sehr hygroskopisch und wurde daher im entwässerten Zustande zur Analyse verwendet. 6,8043  $\mathrm{Th}(\mathrm{SO}_4)_2$  ergaben 4,2389  $\mathrm{ThO}_2$ ; das Mittel aus vier Berechnungen ist  $\mathrm{Th} = 231,968$ , sehr nahe übereinstimmend mit dem Ergebnis der ersten (1) Berechnung, welches daher den Vorzug zu verdienen scheint (Meyer und Seubert —  $\mathrm{H} = 1$ ).

Aus zehn Versuchen, bei denen 17,2905 wasserfreies Sulfat 10,7672 ThO<sub>2</sub> ergaben, berechnet Ostwald Th = 232,30 (H = 1). Nach Nilson wird man Th = 232,8 setzen.

G. Krüss und L. F. Nilson, Oefv. K. Vet. Fhdl. 1887, Nr. 5; Ber. 1887, 20, 1, S. 1665.

Bei allen Versuchen konnte immer nur das Sulfat mit 8H<sub>2</sub>O erhalten werden, weshalb dieses in entwässertem Zustande für eine Atomgewichtsbestimmung verwendet wurde. Nach fünfmaliger Behandlung des Sulfats mit Eiswasser war das Äquivalent des Thoriums konstant und ebensogroß erhalten worden, wie dasjenige, welches bei der Analyse des früher (1882) aus dem Arendalthorit dargestellten und nach einer etwas verschiedenen Methode (Bd. I, S. 321) gereinigten Thoriumsulfats gefunden wurde (s. oben Nilson 1882).

Der früheren Berechnung lag das Verhältnis O=16 zugrunde, in dieser Arbeit wurden die Meyer-Seubertschen Atomgewichtszahlen für O=15,96 benutzt, ferner die Reduktion der scheinharen Gewichte auf den luftleeren Raum vorgenommen.

Scheinbares Gewicht:

 $Th(8O_4)_3: ThO_3 = 11,8914: 7,4080,$ Th: O = 14.53565: 1 (Max. 14.53215.

Th: 0 = 14,53565:1 (Max. 14,53215, Min. 14,53856).

Th: H = 231,989:1 (Max. 231,933, Min. 232,036),

Wirkliches Gewicht:

Th(804) ThO = 11,8931:7,4078,

Th: O = 14,52813:1.

Th: H = 231,869:1 (Max. 231,813, Min. 231,916),

140 Zahl 231,869 ist kleiner als das Minimum 231,933, wolches bei Berechnung mit scheinbaren Gewichten erhalten wurde, es ist deshalb die Reduktion der Gewichte auf den luftleeren Raum als eine notwendige Korrektion zu betrachten. Bei dieser Berechnung wurde für das spezifische Gewicht der reinen Thorerde 10,220<sup>1</sup> und des wasserfreien Sulfats 4,2252 angenommen.

B. Brauner, Proc. Lond. 1897/1898, 14, p. 68; C. C. 1898, 1, S. 918; Trans. of the Chem. Soc. 1898, 73, p. 985; Ch. N. 1898, 77, p. 160.

Mit Hilfe der partiellen Löslichkeit der Oxalate in Mineralsäure und durch Kristallisieren des Ammondoppeloxalats (Bd. I, S. 305 und 448) hatte Brauner mit großer Sorgfalt Thorerde von hohem Reinheitsgrade hergestellt. Durch Titration des Oxalats mit Kaliumpermanganat (S. 209) und Verglühen desselben erhielt er (aus 8 Versuchen und dem Verhältnis ThO<sub>2</sub>: H<sub>2</sub>C<sub>2</sub>O<sub>4</sub>) für Th = 232,43 (O = 16). Max. = 232,50, Min. = 232,31.

G. Urbain, An. Chim. 1900, (7), 19, p. 225.

Ein durch Kristallisieren der Acetylacetonverbindung dargestelltes Thoriumpräparat ergab durch Analyse des Sulfatoktohydrats (1,0579 g Hydrat hinterließen beim Glühen 0,4921 Oxyd) ein Atomgewicht 232,40. Aus dem Wassergehalt (25,64%) berechnete es sich nur zu 231,15. Drei Versuche des Anhydrids (2,7181 Sulfat = 1,6898 Oxyd) ergaben Th = 233,54 als Mittelwert (O = 16).

B. Brauner, Proc. Chem. Soc. 1901, 17, p. 67—68; C. C. 1901, 1, S. 1036 bis 1037.

Brauner wandte die beim Studium des Salzes Th(C,O,. NH4)4 + 7H4O (s. Bd. I, S. 449) erhaltenen Resultate auf die Fraktionierung der Handelsthorverbindungen an. Er erhielt so eine Reihe positiver Fraktionen Tha und eine Reihe negativer Th  $\beta$ , deren Atomgewichte er bestimmte. Für Th  $\alpha$  fand er nach der Oxalatmethode 233,5, nach der Sulfatmethode 233,3-233,7. Für Th \( \beta \) ergab sich der Wert 232,5, der bei weiterer Reinigung auf 232-231,9 und endlich auf 220,0 sank. Zugleich sank auch D. von 10,2-9,6. Versuche, das Atomgewicht nach der Oxalatmethode zu bestimmen, lieferten bei Thβ anormale Resultate infolge der leichten Bildung basischer Salze, welche Eigenschaft den gewöhnlichen Thoriumsalzen nicht zukommt. Eine Reihe Analysen nach der Oxalatmethode ergab R = 236,3, die Analyse des aus wäßriger Lösung mit Alkohol gefällten Sulfats R = 280,7, während mit gewöhnlichem Thoriumsulfat unter gleichen Bedingungen R = 234,6 gefunden wurde.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ber. 15, S. 2536.

Charles Baskerville, J. Am. Ch. Soc. 1901, 23, p. 761-777; Zeitschr. f. phys. Chem. 1901, 41, S. 378.

Nach der Citrattrennungsmethode (s. Bd. I, S. 61) erhielt Baskerville Fraktionen, deren Atomgewichte verschieden waren. Die unlöslichen Citrate enthielten ein Thorium, dessen Atomgewicht zwischen 222 und 223,3 variierte. Die Analyse des Thoriumtetrachlorids lieferte diese Werte (O = 16, Cl = 35,45). Der Begleiter des Thoriums, das Carolinium soll ein Atomgewicht zwischen 260 und 280 besitzen. Es sind dies also Resultate, die die Braunerschen ergänzen.

Bietz, L. A. 1903, 331, S. 350.

Nach der Acetylacetanatmethode wurde Th = 232,65—232,68 gefunden, s. S. 205.

## Kritik der Atomgewichtsbestimmungen des Thoriums von Nilson.

Um das Äquivalent des von ihm entdeckten Elementes kennen zu lernen, führte Berzelius 1829 einige Versuche aus. Der Mittelwert der untereinander sehr abweichenden Zahlen ist = 238,04 und konnte, wie Berzelius selbst bemerkt, nur als ein annähernd richtiger Ausdruck für den gesuchten Wert angesehen werden.

Eine noch geringere Übereinstimmung zeigen untereinander die Werte, welche Chydenius 1861 sowohl aus eigenen als verschiedenen Analysen anderer Chemiker (Berzelius, Berlin) berechnete; da die Analysen indessen nicht zu dem Zwecke besonders ausgeführt wurden, ist es ganz natürlich, daß dieses auch der Fall werden mußte.

Einige Jahre später suchte Delafontaine diese Frage zu lösen. Die Bestimmung der Schwefelsäure als Baryumsulfat schließt, wie bekannt (S. 194), bedeutende Fehlerquellen ein und ist am allerwenigsten geeignet, Atomgewichtsbestimungen zugrunde gelegt zu werden. Die von Delafontaine erhaltenen Werte weichen voneinander allzuviel ab, daß der daraus berechnete Mittelwert als zuverlässig angesehen werden könnte.

Ferner hat Hermann eine Analyse des in der Kochhitze gefällten Thoriumsulfats veröffentlicht, worin er 52,87 ThO<sub>2</sub>, 32,11 SO<sub>3</sub> und 15,02 H<sub>2</sub>O fand. Das Verhältnis 2 SO<sub>3</sub>: ThO<sub>2</sub> gibt Th = 231,45, aber 9 H<sub>2</sub>O + 4 SO<sub>3</sub>: 2 ThO<sub>2</sub> dagegen = 238,35; den verschiedenen Berechnungsarten nach erhält man also Zahlen,

welche voneinander so bedeutend abweichen, daß man auf diese Analyse, so wie sie vorliegt, für den fraglichen Zweck keine Rücksicht nehmen kann.

In einer Abhandlung, worin er verschiedene Thoriumverbindungen beschrieb, teilte Cleve 1874 zwei Versuchsreihen mit, in der Absicht angestellt, die Frage über den wahren Wert des Atomgewichtes des Thoriums zu entscheiden. Aus demselben berechnet er Th = 233,80 und 233,97, oder abgerundet = 234.

Aus diesem Überblick älterer Versuche zur Bestimmung des Äquivalents von Thorium dürfte man ersehen, daß nur die zuletzt angeführten, besonders auf Grund der trefflichen Übereinstimmung des Resultats der beiden Versuchsreihen, als befriedigend angesehen werden können; alle übrigen weichen nämlich in dieser Hinsicht allzuviel voneinander ab, um Vertrauen zu verdienen. Dennoch hat Clarke es der Mühe für wert gehalten, den Mittelwert aller Bestimmungen bis auf Cleve zu berechnen und fand  $Th = 233,951 \ (O = 16) \pm 0,0725$ .

Cleves Versuche sind auch ohne Zweifel mit einem Material vorzüglicher Reinheit ausgeführt, aber bei derselben, wie bei allen früheren ist leider die Hygroskopizität der gewogenen Substanz, besonders die der Thorerde nicht gehörig berücksichtigt worden, und doch übt dieselbe einen so bedeutenden Einfluß auf die Wägung aus, daß der Unterschied zwischen den Resultaten seiner Bestimmungen und der Nilsonschen möglicherweise darauf ganz und gar beruhen kann. Eine ganz minimale Steigerung des Gewichtes der Thorerde ist nämlich bei den gewogenen Quantitäten davon hinreichend, um das Atomgewicht von 232,4 bis auf 234 zu erhöhen, wie man sich durch einfache Rechnung überzeugen kann. - Die treffliche Übereinstimmung andererseits, welche Cleves beide Versuchsreihen untereinander zeigen, dürfte bei näherer Erwägung mehr scheinbar als wirklich sein. Legt man nämlich bei der Berechnung des Atomgewichtes aus der Analyse des Oxalats das Verhältnis 2H2O + 2C2O3: ThO2 zugrunde, so fällt der Wert derselben zu 231,78 herab, und da derselbe weit geringer ist als die Zahl, die sich sowohl aus dem Verhältnis 4CO, : ThO, (233,97) als auch aus der Analyse des Sulfats (233,80) berechnet, so folgt daraus, daß die Analyse des Oxalats bei der befolgten Methode mit konstanten Fehlern behaftet sein muß. Es dürfte nicht schwierig sein, einige Gründe dafür zu entdecken (s. S. 203).

In bezug auf die Verschiedenheit des Resultates von Cleves Analysen des Sulfats und des Nilsonschen, so dürfte dieselbe andererseits, wie schon oben gesagt, durch den Einfluß sich erklären lassen, welche die Hygroskopizität der Thorerde (und des Sulfats) auf die Wägung ausübt, ein Einfluß der zur Zeit der Cleveschen Untersuchung noch von niemand beobachtet war.

Schließlich verdient wohl auch besonders hervorgehoben zu werden, daß es eben durch die zur Darstellung des Thoriumsulfats benutzte Methode entschieden ist, daß das Salz, welches den Nilsonschen Bestimmungen zugrunde lag, ein wirklich homogenes Produkt und also reines Thoriumsulfat war. Beweise, die man in den Arbeiten der anderen Experimentatoren vergebens sucht, betreffend die Verbindungen, aus deren Analyse sie das Äquivalent des Thoriums zu bestimmen suchten.

Aus den mitgeteilten Bemerkungen, die jede Bestimmung des fraglichen Wertes treffen, welche vor dem Erscheinen der Nilsonschen Arbeit ausgeführt wurde, ist es völlig dargetan, daß diese Bestimmungen insgesamt mit Fehlern behaftet sind, welche bei den Nilsonschen Versuchen aufs sorgfältigste vermieden wurden. Das Resultat der Nilsonschen Bestimmungen muß um so mehr als der möglichst korrekte Ausdruck für das Äquivalent, bezw. Atomgewicht des Thoriums angesehen werden, als eine Neubestimmung, die in Gemeinschaft mit Krüss ausgeführt wurde, voll und ganz diesen Wert bestätigt hat. Nachdem auch Brauner und Urbain Th = 232,4 fanden, muß man den von der deutschen Atomgewichtskommission akzeptierten abgerundeten Wert Th = 232,5 (0 = 16), bezw. 230,8 (H = 1) als das wahre Atomgewicht des Thoriums betrachten.

Bezüglich der in neuester Zeit in Frage gezogenen Einheitlichkeit des Thoriums (Brauner, Baskerville) müssen weitere Untersuchungen abgewartet werden.

In den Tabellen der Atomgewichte ist das Atomgewicht des Thoriums wie folgt genannt:

| Amerika | H=1,   | 0 = 16, | Richards 0=16, | Deutschland 0=16 | H=1   |
|---------|--------|---------|----------------|------------------|-------|
| 1898 1  | 230,87 | 232,63  | 233,0          | 232,0            | -     |
| 1900 1  | 230,8  | 232,6   | 233,0          | 232,5            | -     |
| 1901 1  | 230,8? | 232,6?  | 233,0          | 232,5            | 230,8 |

<sup>1</sup> Clarke, Lit. s. Neodym.

# V. Das Atomgewicht des Zirkoniums.

Zr = 90,6 (O = 16); 89,9 (H = 1).

J. J. Berzelius, K. Vet. Ak. Hdl. 1824, p. 306; Pg. A. 1825, 4, S. 126; das. 8, S. 186; Berzelius' Lehrb. 3, S. 1224; Meyer und Seubert, S. 159, Ostwald, S. 114-115; Becker, S. 136; Clarke, S. 212.

In einer Versuchsreihe wurde im neutralen Sulfat erst die Erde durch Ammoniak gefällt, dann die Säure durch Chlorbaryum. Sowohl Erde als Baryumsulfat wurden gewogen. In der zweiten Reihe wurde das Sulfat, zuletzt unter Zusatz von Ammoncarbonat, zur Weißglut bis zum konstanten Gewichte erhitzt; der Verlust wurde als SO<sub>3</sub> in Rechnung gestellt.

Beide Methoden gaben übereinstimmende Resultate. In sechs Versuchen, wovon einer auf nassem und fünf auf trocknem Wege angestellt wurden, fand man 75,74-75,96, im Mittel 75,85 Zirkonerde auf 100 Schwefelsäure, woraus Zr = 89,46 (Ostwald), bezw. 89,23 (Meyer und Seubert — H=1) folgt, falls O=16, Zr = 89,461 (Clarke); 89,6 (Becker — O=16).

- R. Hermann, J. pr. 1844, 31, S. 77; L. A. 52, S. 240; B. J. 25, S. 147; Meyer und Seubert, S. 88-89; Ostwald, S. 115; Becker (Clarke), S. 212.
- 1. 100 Teile Zirkonchlorid, nach Wöhler durch Glühen eines Gemisches von  $ZrO_2$  und Kohle im Chlorgas dargestellt, bestanden aus 38,50 Zr und 61,50 Cl, woraus Zr: H = 88,56:1 folgt (Meyer und Seubert).
- 2. 100 Teile Zirkonoxychlorid bestanden aus 62,456 ZrO<sub>2</sub> und 37,544 HCl, woraus sich Zr: H = 89,07:1 berechnet (Meyer und Seubert).
- 3. Während die vorigen Bestimmungen mit Zirkonerde ausgeführt wurden, die aus Zirkonen vom Ilmengebirge stammten, kam für diesen Versuch eine Zirkonerde zur Verwendung, die aus ceylonischen Hyazinthen dargestellt war. 100 Teile Zirkonoxychlorid ergaben 62,780 ZrO<sub>2</sub> und 37,222 °/<sub>0</sub> HCl, somit Zr: H = 90,76:1 (Meyer und Seubert). Das Mittel aus den drei Bestimmungen berechnet Clarke (O = 15,9633) zu 89,354.

Marignac, An. chim. 1860, (3) 60, p. 270; J. 1860, S. 134; Meyer und Seubert, S. 181 und 190; Ostwald, S. 115; Becker, S. 136; Clarke, S. 212-213.

Marignac wählte zur Bestimmung des Atomgewichtes das

beständigere Kaliumzirkonfluorid. In vier Versuchen ergab die Analyse von 8,654 Substanz 3,746 ZrO<sub>2</sub> und 5,322 Kaliumsulfat.

Aus dem Verhältnis des Salzes zum Kaliumsulfat berechnet sich Zr = 90,31, aus der Zirkonerde und dem Kaliumsulfat Zr = 90,47.

Aus dem Zirkonerdegehalt des Salzes folgt Zr: H = 90,6:1 (Meyer und Seubert).

Die Berechnung stützt sich am besten auf das Verhältnis  $ZrO_2: K_2SO_4$ , da das Atomgewicht des Fluors sonst eine Unsicherheit mit sich bringen würde; Ostwald nimmt den Wert Zr = 90,71 an. Als Mittel von den drei Bestimmungen berechnet Clarke Zr = 90,536 (O = 16), Becker 90,0.

Mats Weibull, Om zirkonium och dersföreningar, Acta universitatis Lundensis, 1881—1882, 18, 2. p. 20—21.

Ein sorgfältig gereinigtes Zirkonpräparat ergab nach der Sulfatmethode ein Atomgewicht 89,53 ( $O=16,\ S=32,058$ ).

Bei sieben Analysen erhielt man aus 8,2335 g Sulfat 3,5523 Zirkonoxyd.

Die Analyse des Seleniats ergab bei fünf Bestimmungen (3,6547 g Seleniat = 1,1904 Zirkonoxyd) Zr = 90,13 (O = 16, Se = 78,5). Bailey, Ch. N. 1889, 60, p. 6, 17, 32; C. C. 1889, 2, S. 311.

Durch Analyse des reinen Sulfats — durch Glühen desselben — fand Bailey als Maximum 90,559, als Minimum 90,237 und Mittel Zr = 90,401 (H = 1).

Venable, J. Am. Ch. Soc. 1898, 20, p. 119; C. C. 1898, 1, S. 708.

Oxychlorid wurde aus starker Salzsäure kristallisiert und im HCl-Strome bei  $100-150^{\circ}$  getrocknet, wodurch kein Kristallwasser verloren ging. Durch Überführen des Oxychlorids ZrOCl<sub>2</sub> +  $3\,\mathrm{H}_2\mathrm{O}$  in Zirkonerde fand Venable in 10 Versuchen (26,64828 Oxychlorid = 14,11953 Oxyd = 52,986  $^{\circ}/_{\scriptscriptstyle{0}}$ ), Zr = 90,78 (O = 16), H = 1,008 und Cl = 35,45). Max. = 91,12; Min. = 90,61.

Kritik der Atomgewichtsbestimmungen des Zirkons.

Die Bestimmungen von Berzelius und Hermann, obgleich sie sich gegenseitig bestätigen, kommen nicht in Betracht. Zuverlässige Werte erhielt Marignac, als er Zr zu 90,6 berechnete, welche Zahl sich im wesentlichen mit den Resultaten Baileys und Venables deckt und heute allgemein als richtiges Atomgewicht anerkannt wird.

Als Durchschnitt der Resultate von Berzelius und Marignac berechnet Clarke Zr = 89,573 (O = 16), welcher Wert demjenigen gleichkommt, den Weibull nach der Sulfatmethode erhielt. Die Analyse des Seleniats ergab wieder eine höhere Zahl (90,13), die sich den Bestimmungen der anderen Forscher nähert.

In den Tabellen der Atomgewichte ist das Atomgewicht des Zirkoniums wie folgt genannt:

| Amerik <b>a</b> | H=1,  | 0 = 16, | Richards O=16, | Deutschland $0=16$ , | H=1  |
|-----------------|-------|---------|----------------|----------------------|------|
| 1898 ¹          | 89,72 | 90,40   | 90,5           | 90,6                 | _    |
| 1900 ¹          | 89,7  | 90,4    | 90,5           | 90,7                 | _    |
| 1901 ¹          | 89,7  | 90,4    | 90,6           | 90,7                 | 90,0 |

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Clarke, Lit. s. Neodym.

## Vierzehnter Abschnitt.

# Die Wertigkeit der seltenen Erdelemente.

#### 1. Valenz der Cerit- und Ytteritelemente.

Es war lange Zeit schwierig, das Verhältnis der seltenen Erdmetalle zu den übrigen Elementen zu verstehen. Die seltenen Erdmetalle wurden im Gegensatze zu den übrigen Elementen gewissermaßen als Ausnahme betrachtet und fanden nur in den Elementen der Magnesiumgruppe einige Analogie.

Wie bekannt, hatte man anfangs allgemein angenommen, es seien die Gadolinit- und die Ceriterden unter die Monoxyde zu rechnen. Auf Grund der von ihm nachgewiesenen periodischen Abhängigkeit der physikalischen und chemischen Eigenschaften der Memente von der Größe ihrer Atomgewichte schlug Mendelejeff1 1871 vor, die Atomgewichte von Cer, Didym, Yttrium und Erbium mit 4 zu multiplizieren, wodurch die niedrigen Oxydationsstufen des Cers und Didyms und die einzigen Oxyde des Yttriums und Erhiums die Formel R.O. bekommen, die höheren der beiden vorigen RO,. Zur Bestätigung dieser Annahme führte er eine Hestimmung der spezifischen Wärme (0,05) des Cermetalles aus, walche mit dem neuen Atomgewicht (138) übereinstimmte. Da abor das Metall auf seine Reinheit nicht geprüft war, so ist die erhaltene Zahl rein illusorisch und er betrachtet sie selbst nur ala alue vorlaufig bestimmte. Was wieder Lanthan betrifft, so glauht Mendelejeff annehmen zu dürfen, daß seine Erde nach der Formel LaO, zusammengesetzt ist.

Spater haben Cleve und Jolin die Chemie der fraglichen

Mandalajeff, L. A. 1871, Spbd. 8, S. 184-196; das. 1873, 16,

<sup>1</sup> Olava, Hidrag till jordart metallernas Kemi in Bih. K. Vet. Fhdl.;

<sup>\*</sup> Jalia, Om Corium och dess Foreningar, Bih. K. Vet. Hdl. 1874, 2, und im Aussage Bull. chim. 21, p. 115, 196, 246, 344, 533.

Metalle einer ausführlichen Untersuchung unterworfen. Als Resultat derselben geht hervor, daß die Protoxyde sämtlicher genannter Elemente nach der Formel R<sub>2</sub>O<sub>3</sub> zusammengesetzt sind, wodurch also die Ansicht Mendelejeffs mit Ausnahme von Lanthan bestätigt wurde. Es scheint, daß Mendelejeff es unentschieden gelassen, ob die Metalle als drei- oder sechswertig — R oder R<sub>2</sub> — zu betrachten sind; Cleve aber hat sich auf Grund der Zusammensetzung mehrerer Verbindungen der seltenen Erden für die Dreiwertigkeit ausgesprochen und findet nur wenige auf Hexavalenz deutende Daten<sup>1</sup>, wie z. B. die Zusammensetzung des Didymchloraurats, Lanthan- und Ceracetats, Natriumdidymcarbonats und einzelner Kaliumsulfatdoppelsalze.

Während Cleve<sup>2</sup> früher annahm, daß Erbium und Yttrium zweiatomige Elemente sind, überzeugte er sich durch weitere Untersuchungen, daß diese Elemente wie Lanthan und Didym dreiwertig sind.<sup>3</sup>

Delafontaine sprach sich gegen die von Cleve angenommene Dreiwertigkeit der Metalle Cer, Lanthan, Didym, Erbium und Yttrium aus, und zwar auf Grund der Isomorphie von Cadmium-, Didym- und Yttriumsulfat. Cer-, Lanthan- und Didymbromat kristallisieren in hexagonalen Prismen und zeigen mit den meisten Metallen der Magnesiumreihe, welche dem regulären System angehören, die nämliche Beziehung, die Marignac mehrmals bei denjenigen Verbindungen gefunden hat, welche erwiesenermaßen die gleiche Konstitution haben. Die Cerit- und Ytteriterden zählen ferner nach den Alkalien mit zu den stärksten Basen, sie vereinigen sich direkt mit Wasser, unter heftiger Wärmentwicklung mit Säuren und bilden leicht und gut kristallisierende kohlensaure Salze. Alle diese Beziehungen zeigen dagegen die Sesquioxyde nicht.

Bei dieser Ungleichheit, welche, die wahre Valenz der seltenen Erdmetalle betreffend, herrschte, unternahm Nilson eine Reihe von Untersuchungen, die der Aufklärung dieser Frage dienten.

<sup>1</sup> Cleve, a. a. O. S. 92.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Cleve und Höglund, Bih. K. Vet. Hdl. 1873, 1, 3, Nr. 8; Ber. 1873, S. 1467.

<sup>3</sup> Cleve, Bull. chim. (2) 21, p. 344; J. 1874, 27, S. 260.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Delafontaine, Arch. sc. ph. et nat. 1874, 51, p. 45; J. 1874, 27, S. 261.

In der ersten Arbeit über Selenite¹ sprach Nilson die Überzeugung aus, daß Beryllium als unbestreitbar zweiwertig, Cer, Lanthan, Didym, Yttrium und Erbium dagegen als entschieden vier- oder vielmehr, ganz wie beim Aluminium, mit zwei kombinierten Atomen sechswertig anzusehen wären.

Diese Ansicht wurde durch eine zweite Arbeit über die Zusammensetzung der Chloroplatinate der seltenen Erdmetalle bestätigt.<sup>2</sup>

Bis dahin liegen nur wenig experimentelle Beweise für die Dreiwertigkeit der sogenannten seltenen Erdmetalle vor. Es ist noch nicht gelungen, die Dampfdichte irgend einer ihrer Verbindungen zu messen; die Chloride, welche sich meist zu diesem Zwecke eignen, sind so schwer verdampfbar, daß mit den bis jetzt erfundenen Apparaten sich eine genügend schnelle Verflüchtigung nicht wird erreichen lassen; überhaupt sind von den Metallen der Cerit- und Gadolinitgruppe flüchtige Verbindungen nicht bekannt. Als einziger Beweis für die Formeln Ce<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, La<sub>2</sub>O<sub>3</sub> usw. sind die Bestimmungen der spezifischen Wärme von Cer, Lanthan und Didym anzusehen, welche bekanntlich 1876 von Hillebrand in Bunsens Laboratorium ausgeführt wurden<sup>3</sup>; diese Bestimmungen führten für alle drei Metalle auf ein Atomgewicht von etwa 140 und zur Annahme der Dreiwertigkeit.

Auch die von Nilson und Pettersson ausgeführten Untersuchungen über Molekularwärme und Molekularvolumina der seltenen Erden und deren Sulfate in bezug auf die Frage nach der Formel der Oxyde von ganz besonderem Interesse und Gewicht. Hiernach gehören alle seltenen Erden mit Ausnahme von Ceroxyd, Thor- und Zirkonerde einer Gruppe von Sesquioxyden an.

Während der aus Cleves Analysen des schwefelsauren Didymoxyds hypothetisch nach der Sättigungskapazität abgeleitete

Nilson, Ber. 1876, 9, 2, S. 1056-1061.

Olove, K. Vet. Ak. Hdl. 2, Nr. 6.

Nilson, Researches on the salts of selenious acid in Nova Acta veg. Sec. Selent. Upsala, Ser. III (1875); im Auszuge Bull. chim. 23, p. 260, 353; Her. 1875, S, S. 655—660.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Hillebrand, Pg. A. 1876, 158, S. 71-87; s. auch Rammelsberg, Ber. 9, S. 1580.

<sup>\*</sup> Nilson und Pettersson, Oefv. K. Vet. Fhdl. 1880, Nr. 6; Ber. 1880, 18, 8, 1459-1465; Ch. N. 1881, 43, p. 17-19.

prozentische Sauerstoffgehalt des Didymoxyds 14,04 war, betrug Hillebrands Zahl 14,22.

Legt man dem Didymoxyd die Formel DiO bei, so ergibt sich aus Hillebrands Analyse für das Atomgewicht des Didyms der Wert 96,52 (O = 16) und für die Atomwärme desselben die Zahl 4,40, welche von der Atomwärme der übrigen Elemente erheblich abweicht, so daß die Formel DiO völlig unzulässig erscheint. Nimmt man dagegen für das Oxyd die Formel Di<sub>2</sub>O<sub>3</sub> an, so erhält das Didymatom den anderthalbfachen Wert obiger Zahl, nämlich 144,78 und seine Atomwärme wird dann 6,60, welche Zahl in befriedigender Weise mit dem Dulong-Petitschen Gesetz übereinstimmt.

Das Didymoxyd ist daher unzweifelhaft ein Sesquioxyd.

Aus denselben Gründen widersprechen die Formeln LaO und CeO den wahren Oxyden dieser Elemente und werden daher von dieser Zeit ab allgemein als dreiwertige Grundstoffe mit den Sesquioxyden Di<sub>2</sub>O<sub>2</sub>, L<sub>2</sub>O<sub>3</sub> und Ce<sub>2</sub>O<sub>3</sub> betrachtet.

Für die meisten Chemiker dürften diese Tatsachen vollkommen genügen, um jeden Zweifel an der Richtigkeit der jetzt fast allgemein angenommenen Atomgewichte auszuschließen. Nur von französischer Seite werden von Zeit zu Zeit (s. Delafontaine 1874) Bedenken gegen die Dreiwertigkeit der in Rede stehenden Metalle geäußert, und zwar meist auf Grund kristallographischer Untersuchungen.

Derartige Argumente sind in letzter Zeit besonders von Wyrouboff¹ ins Feld geführt worden. In einer sehr mühsamen und dankenswerten Arbeit hat dieser Forscher die Silicowolframate einer Reihe von Metallen dargestellt und goniometrisch sowie optisch genau untersucht. Unter anderem fand er ein Calciumsalz von der Formel 12 WO₃. SiO₂. 2 CaO + 27 H₂O, das rhomboëdrisch kristallisiert. Löst man die Oxyde oder Carbonate von Cer, Lanthan und Didym in Kieselwolframsäure auf und läßt bei Temperaturen über 30° verdampfen, so entstehen ebenfalls rhomboëdrische Kristalle, deren Analyse eine dem Calciumsalze analoge Formel ergab, unter der Voraussetzung, daß für das Atomgewicht der Metalle die Zahl 93 in Anrechnung gebracht, dieselben also als zweiwertig betrachtet wurden. Auch das Thorium lieferte ein analoges Salz, und Wyrouboff teilt die Resultate seiner Messungen mit:

<sup>1</sup> Wyrouboff, Bull. fr. Min. 19, Nr. 7, p. 67.

TH.0 1:2,6419

27H,0 1:2,6820

= 27H,0 1:2,6392

90 + 27H,0 1:2,6660

100 + 27 H, 0 1:2,6653.

Habitus schöne Übereinstimnur die Basis (0001) und das so hält sie Wyrouboff für Schluß, daß die Cermetalle und their species and

Semetalle hatte Wyrouboff nicht die so Showoiframate zu vergleichen brauchen; Sella darauf hingewiesen, daß Wolframate der Cermetalle isomorph Calcium-, Strontium, Baryum- und Didym-Bleimolybdat dargestellt.1 Cossa Collod und nicht Ceg(MoO4)a.

Seprechang sagt Muthmann (a. a. O.): daß ein Kristallograph solche Verhat naturgemäß das Bestreben, die theoretisch zu verwerten. Verbindungen müßten analoge Zuwire von manchen Mineralogen als so Matgars sogar so weit geht, aus der Nicht-Sulfaten zu schließen, das Tellur Nach Muthmann 2 ist denn es liegen genug Beispiele Werbindungen vor, die ganz analog Mathemann glaubt, daß auch die Folge-Wycowboff geradezu als falsch bezeichnet was wit baben hier sehr komplizierte Säuren Fällen kann man aus Isomorphie-Andrew Andrew Schlüsse auf die Wertigkeit ziehen, The same of the second vertretung von zwei dreiwertigen hand the secretary double sear leicht möglich ist.

Arzruni in Graham-Ottos

Mr. Som ber H. S. S. S. S. September 1994 Section 26 188 24 5 1880 Die ganzen Argumentationen Wyrouboffs werden übrigens hinfällig durch eine Beobachtung von G. Bodmann 1, daß Neodymnitrat und Wismutnitrat Mischkristalle liefern. Da hätten wir dann eine Isomorphie, welche für die Trivalenz der Cermetalle sprechen würde, also das Gegenteil von dem beweist, was Wyrouboff auf ähnliche Weise fand. So wichtig und interessant des letzteren Arbeiten auch sind — seine Untersuchungen über Polymorphismus und Pseudosymmetrie gehören ja zum Besten, was in den letzten Jahren auf dem Gebiete der Kristallographie publiziert worden ist —, so sind doch seine Schlüsse in bezug auf die Atomgewichte sicher nicht haltbar."

Muthmann und Baur<sup>2</sup> haben nun versucht, die Frage auf anderem Wege zu entscheiden, und zwar mit Hilfe der physikalisch-chemischen Methoden, welche von Ostwald und seinen Schülern ausgearbeitet worden sind.

Bekanntlich hat dieser Forscher in Gemeinschaft mit Walden und Bredig gefunden, daß Neutralsalze ein um so größeres Gefälle der äquivalenten Leitfähigkeit bei steigender Konzentration zeigen, je höher die Basizität der Säure und die Wertigkeit des Kations ist, und zwar gilt, wenigstens angenähert, die folgende Formel:

$$C.n_1.n_2 = \mu_{32} - \mu_{1024}$$

wo C eine Konstante ist, die zwischen 9 und 11 schwankt.

Für einige reine Lanthansalze hat Baur<sup>3</sup> die Leitfähigkeit bei 25° bestimmt; es wurde zu diesen Versuchen gerade das Lanthan gewählt, weil es das am stärksten elektropositive der vier Metalle ist, und daher eine Hydrolyse seiner Salze nicht zu befürchten war. Dieselben reagierten auch völlig neutral.

Die mit großer Sorgfalt ausgeführten Versuche beweisen mit Sicherheit die Dreiwertigkeit des Lanthans und sind als wertvoller Beitrag zu der vorliegenden Frage zu betrachten.

Da wasserfreies Cerochlorid in absolutem Alkohol ziemlich leicht löslich ist, hat Muthmann (a. a. O.) diese Eigenschaften des Salzes benutzt, um nach der Methode der Siedepunktserhöhung das Molekulargewicht dieses Körpers zu bestimmen, aus dem sich

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> G. Bodmann, Ber. 31, p. 1237.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Muthmann und Baur, Ber. 1898, 31, S. 1833.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Vgl. Muthmann, a. a. O.

Seinsteiner des Cers berechnen läßt. Bekannt-

www.werhöhung bedeutet, welche bei

$$t = 100.s. \frac{g}{G \cdot A}$$

i ikonol 11,5 ist. In diesem Falle, wo is in inversabligkeit vorliegt, hat man einen is in verwenden; Muthmann hat die is in verwenden; Muthmann hat die is inversacht, welche sich aus Beckmanns in inversacht, Chlorlithium und Kaliumacetat ab-

Latin 1 schoolischer Lösung in der Tat dissoziiert Leitere Versuch: die Flüssigkeit leitete die Schoolischer Versuch: die Flüssigkeit leitete die Schoolischer Versuch die Schoolischer Verscheinenden Körper, der nach die Schoolischer von Ceroalkoholat war.

🏎 🐭 👞 Foigende:

witangs ein Molekulargewicht 246,5, CeCl<sub>2</sub>

seiden kommen also dem theoretischen Werte

meide ausgeschlossen sein dürfte.

Litterall jedoch betrachten diese Mole-

incht für einwandsfrei, da Muthmann ihr Alkohol 11,7 die Konstante 13 in den gefündenen Siedepunktserhöhungen irwich, welche mit dem verlangten Mole-

Praseodymchlorid nach der Praseodymchlorid nach der Process in Franch PrCl<sub>3</sub> fand und Matignon at the Matignon and Matignon at the Matignorid NdCl<sub>3</sub>, wodurch also was a the Ceritmetalle bewiesen wäre.

Castrold . Words. (Both ohim. 1899, (3) 21, p. 118.

W. 444 W 364

Weitere Argumente für die Hauptform RX<sub>3</sub> der besser bekannten Elemente der seltenen Erden wurden von Brauner, der sich unermüdlich mit der Frage der Stellung der seltenen Erden in periodischem Systeme beschäftigte, erbracht.<sup>1</sup>

Das Octohydrat des Praseodym- und Neodymsulfats bildet mit den entsprechenden Salzen anderer dreiwertiger seltener

Erdelemente isomorphe Verbindungen.

Nach Mendelejeff besitzt das orangefarbene Sulfat des Ceriums die Formel  $\mathrm{Ce_2(SO_4)_3}$ .  $\mathrm{Ce_2(SO_4)_4} + 24\mathrm{H_2O}$ , wie auch von Brauner <sup>2</sup> ausgeführte analytische und synthetische Versuche bestätigt haben.

Es wurde ferner von Brauner gezeigt, daß das Cersulfat in dem Mendelejeffschen Doppelsalz durch andere Sulfate der seltenen Erden wie  $\text{La}_2(\text{SO}_4)_3$ ,  $\text{Nd}_2(\text{SO}_4)_3$  und  $\text{Pr}_2(\text{SO}_4)_3$  vertreten werden kann. Da aber die Sulfate des Cers und Lanthans erwiesenermaßen die Formel  $\text{R}_2(\text{SO}_4)_3$  besitzen, so besitzen dieselben auch die Sulfate von Praseodym und Neodym.

Auch der von Brauner gemachte Befund, daß die Zahlen, welche die Löslichkeit der Oxalate der seltenen Erden in Normalschwefelsäure (Bd. I, S. 223 und 300), ferner auch die Löslichkeit in einer Ammoniumoxalatlösung (Bd. I, S. 223 und 449) darstellen, bei den dreiwertigen Erden von ein und derselben Ordnung sind, während die dem Thorium mit der Hauptform RX4 entsprechende Löslichkeit Zahlen einer ganz anderen Ordnung zeigt, dürfte ebenfalls als Beweis für die Form RX3 angesehen werden.

Brauner fand, daß nicht nur das hier unzweifelhaft dreiwertige Cerium, wie 1890 Wyrouboff<sup>3</sup> nachwies, sondern auch die übrigen seltenen Erdelemente, besonders La, Nd, Pr, Sm und Y, saure Sulfate von der gemeinschaftlichen Form R<sub>2</sub>(SO<sub>4</sub>)<sub>3</sub>.3H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> bilden. Während Brauner 1901<sup>4</sup> diese Untersuchung ausführte, hat bald darauf Matignon<sup>5</sup> die sauren Sulfate des Praseodyms und Neodyms beschrieben. Auch dieses sind Gründe für die Annahme, daß die normale Form der bekannteren Elemente der seltenen Erden RX<sub>3</sub> ist.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Brauner, Z. an. 1902, 32, S. 7.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Brauner, Ch. N. 1895, p. 283.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Wyrouboff, Bull. chim. (3) 2, p. 275.

<sup>4</sup> Brauner, Proc. Chem. Soc. 1901, 21. März, p. 63-66.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Matignon, C. r. 134, p. 657.

Da man zur Fixierung bestimmter Wertigkeitsstufen von Metallen schon seit einiger Zeit die Acetylacetonverbindungen¹ benutzte, hatte sich Biltz² die Aufgabe gestellt, nachdem bereits Urbain Thoriumacetylaceton dargestellt hatte, diese Klasse von Körpern bei den seltenen Erden näher zu untersuchen. In einer sehr verdienstvollen Arbeit gibt dieser Forscher nicht nur die Darstellungsweisen der Acetylacetonate der Ceritelemente, des Thoriums und Zirkons, sondern ermittelt und kontrolliert auch die Wertigkeit dieser Elemente mit Hilfe der Siedemethode, da diese Verbindungen sich in organischen Lösungsmitteln lösen und die Fähigkeit besitzen, unzersetzt zu sieden.

Durch die von Biltz erzielten Resultate werden die bisherigen Annahmen der Dreiwertigkeit der bekannteren seltenen Erdelemente und die Vierwertigkeit des Thoriums und Zirkons wesentlich erhärtet.

In eine kalte Lösung von 5 g Zirkonnitrat in 75 g Wasser werden portionsweise 15 g Acetylaceton in der Weise eingetragen, daß man ebenfalls portionsweise soviel 10% ige Sodalösung zufügt, wie zum Lösen des Acetylacetons erforderlich ist; es ist zu bemerken, daß die ersten Portionen Acetylaceton sich schon ohne weiteres lösen. Die Reaktion der Flüssigkeit muß stets schwach sauer bleiben. Nach beendetem Zusatz beginnt von mehr siemlich großen Kristalle von hexagonalem Habitus ab und wäscht einige Male mit kaltem Wasser. Bei längerem Auswaschen wird infolge hydrolytisch abgespaltenen und kolloidal gelösten Zirkonhydroxydes die Waschtussigkeit in auffälliger Weise schaumig. Ausbeute 4,5 g. Durch weiteres versichtiges Neutralisieren der Mutterlauge kann die Ausbeute meist nach stwas vergeößert werden, doch darf die Flüssigkeit unter keinen Umständen alkalisch werden, da man in diesem Falle stets amorphe Massen erhält.

¹ Über Acetylacetonate liegt bereits eine verhältnismäßig umfangreiche Literatur vor: Combes, C. r. 1887, 105, p. 868; An. Chim. 1887, (6) 12, p. 213; Bull. chim. 1888, 49, p. 910; C. r. 1889, 108, p. 405; das. 1894, 119, p. 1222. — Fette, Dis., München 1894. — Urbain, Bull. chim. 1896, 15, p. 847. — Urbain und Debierne, C. r. 1899, 129, p. 302. — Gach, W. M. 1900, 21, S. 98. — Werner, Ber. 1901, 34, S. 2584. — Hantzsch und Desch, L. A. 1902, 323, S. 23. — Dilthey, Ber. 1903, 36, S. 923. — A. Rosenheim, V. Samter und J. David, Z. an. 1903, 35, S. 452; Samter, Dis., Berlin 1901; Davidsohn, Dis., Berlin 1902 — bestätigen die Urbainsche Analyse des Thoriumacetylacetons. — Mandl, Z. an. 1903, 37, S. 264. Im I. Bd. S. 366 (s. auch Bd. II, S. 202) finden sich die Acetylacetonate der seltenen Erden ausführlich beschrieben. Ergänzend soll hier die Darstellung des Zirkonacetylacetons nachgetragen werden, da dieselbe in einer späteren Arbeit von Biltz und Clinch (Z. an. 1904, 38, S. 218) beschrieben wurde.

Nachdem wir auch vom Scandium wissen, daß die anfangs von Nilson¹ angenommene Vierwertigkeit nicht zutrifft und die Formel RX<sub>3</sub>, analog den anderen Erden geschrieben werden muß², ferner Ytterbium³ auch nach den neuesten Untersuchungen von Astrid Cleve⁴ ein dreiwertiges Metall ist, so dürfte heute wohl niemand an der Trivalenz der sogenannten seltenen Erdmetalle mehr zweifeln.

### 2. Valenz des Thoriums und des Zirkoniums.5

Bei seiner Untersuchung der neuentdeckten Thorerde beobachtete wohl Berzelius ihre nahe Beziehung zur Zirkonerde —
er sagt ausdrücklich, "daß dieselbe der Zirkonerde am meisten
gleicht" — aber, obgleich man damals die letztere als Sesquioxyd betrachtete, legte er doch, wie es scheint, bloß der Einfachheit wegen, der Thorerde die Formel ThO bei, denn, sagt er, "da
in dem Doppelsalze von schwefelsaurer Thorerde und schwefelsaurem Kali beide Basen mit einer gleichen Quantität Schwefelsäure verbunden sind, so ist einiger Grund, aber gewiß keine
Sicherheit vorhanden, daß die Erde ein Atom Radikal und ein
Atom Sauerstoff enthält". Ohne eingehende Begründung schlug
zwar Bergemann vor, ihre Formel in Übereinstimmung mit
der Zirkonerde zu Th<sub>2</sub>O<sub>3</sub> abzuändern, die seit Alter gewöhnliche
Schreibweise machte sich aber wie vorher immer geltend.

Erst nachdem Deville und Troost<sup>10</sup> durch die Dampfdichtebestimmung des Zirkoniumchlorids dargetan hatten, daß die Zirkon-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Nilson, Ber. 1879, 12, 1, S. 557.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Cleve, Ber. 1879, 12, 2, S. 2264; Nilson, Ber. 1880, 13, 2, S. 1442.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Ytterbium betrachtete Marignac als zweiwertig und schrieb die Formel der Erde YbO. Nilson (Ber. 1879, 12, 1, S. 553) betrachtete auf Grund seiner Untersuchungen dieses Element als vierwertig und Sesquioxyd bildend (s. auch Ber. 1880, 13, 2, S. 1434.

<sup>4</sup> Cleve, Z. an. 32, S. 131.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Nach Nilson, Ber. 1883, 16, 1, S. 153.

<sup>6</sup> Berzelius, K. Vet. Ak. Hdl. 1829, St. 2.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Berzelius, Lehrb. d. Chem. 1856, 3, S. 1224.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Bergemann, Pg. A. 1852, 85, S. 558.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> G. Rose (Pg. A. 107, S. 602) hatte bereits auf die Isomorphie des Zirkons (kieselsaure Zirkonerde), Zinnsteines und Rutil hingewiesen und hieraus die Zweiwertigkeit des Metalles abgeleitet. Scheerer (J. pr. 1864, 91, S. 434—438) empfiehlt, bei Ableitung der Valenz den Isomorphismus nicht zu berücksichtigen.

<sup>10</sup> Deville und Troost, C. r. 1857, 45, p. 824.

erde als ZrO<sub>2</sub> aufgefaßt werden müßte, welche Zusammensetzungsart Marignac¹ etwas später durch seine chemische und kristallographische Untersuchung der Fluorzirkonate noch mehr befestigte, lenkte Rammelsberg² die Aufmerksamkeit der Gelehrten darauf, "daß die vielfache Analogie der Thorerde mit der Zirkonerde auch die Formel ThO<sub>2</sub> für jene zulässig mache," insbesondere weil "nach Zschau³ der Orangit mit dem Zirkon isomorph und mit demselben zuweilen in paralleler Stellung verwachsen ist, warum der vielleicht ursprünglich wasserfreie Thorit oder Orangit analog dem Zirkon als ThO<sub>2</sub>.SiO<sub>2</sub> zu bezeichnen sei." Nordenskiöld hat später gefunden, daß auch der stark UO<sub>2</sub>-haltige Thorit mit Zirkon isomorph ist.<sup>4</sup>

Gleichzeitig untersuchte Nordenskiöld<sup>5</sup> Kristalle von Thorerde, die er durch Glühen derselben mit Borax in der Hitze eines Porzellanofens darstellte (s. Bd. I, S. 79), und fand dieselben nicht nur mit Zinnstein und Rutil, sondern auch mit der nach demselben Verfahren gewonnenen Zirkonerde isomorph.<sup>6</sup> Aus diesem Grunde sieht er sich zu der Bemerkung veranlaßt, "daß die Thorerde nicht als ThO oder Th<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, sondern als ThO<sub>2</sub> aufzufassen wäre" (daselbst S. 135).

Chydenius, der in Gemeinschaft mit Nordenskiöld die Isomorphie der Thorerdekristalle mit den erwähnten Bioxyden dargetan hatte und außerdem hervorhob, daß "die große Ähnlichkeit der Erde mit den Oxyden RO<sub>2</sub>, insbesondere mit ZrO<sub>2</sub> und TiO<sub>2</sub>, für die Formel ThO<sub>2</sub> spricht, behält jedoch ihre alte Bezeichnung und zwar deshalb, "weil die Fluorverbindungen des Thoriums sowohl chemisch wie kristallographisch von denen des Zirkoniums verschieden sind, ferner "weil die Erde nicht als Säure aufzutreten vermag, was dagegen mit den Oxyden RO<sub>2</sub> immer der Fall ist" und endlich "weil die Formeln der meisten Thorium-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Marignac, An. Chim. 1860, (3) 60, p. 257.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Rammelsberg, Handb. d. Mineralch. 1860, S. 546.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Zschau, J. Am. Ch. Soc. (2) 26, p. 359.

Nordenskiöld, Geol. Fören Förhdl. 1876, 3, Nr. 7.
 Nordenskiöld, Oefv. K. Vet. Fhdl. 1860, p. 183.

Nach einer geschichtlichen Übersicht L. F. Nilson, Oefv. K. Vet. Fhdl. 1883, Nr. 1; Ber. 1883, 16, 1, S. 153—163. Hillebrand lieferte später den Beweis für die Isomorphie der Thorerde und Urandioxyd — Z. an 1893, 3, S. 249—251.

Ohydenius, Kemisk undersökning af Thorjord och Thorsalter, Dis., Helsingfors 1861.

verbindungen einfacher werden, wenn die Erde gleich ThO<sub>2</sub> geschrieben wird." Für die Formel Th<sub>2</sub>O<sub>3</sub> sprach dagegen nur eine einzige Verbindung, ein basisches Tartrat, dessen Formel einfacher würde, wenn man die Erde als Sesquioxyd auffaßte.

Im Jahre 1863 wies Delafontaine nach, daß ein in der Siedehitze gefälltes Thoriumsulfat (Tetrahydrat) eben die Hälfte der Kristallwassermoleküle desjenigen Salzes enthält, daß bei gewöhnlicher Temperatur kristallisiert. Faßt man die Erde als ThO auf (eine Zusammensetzung, die niemals bewiesen wurde, denn die Bemerkung von Berzelius [siehe oben] hinsichtlich des Kaliumthoriumsulfats trifft ja auch für ThO, zu), so führt dies zu den wenig wahrscheinlichen Formeln: 4ThSO4+9H2O und 2ThSO4+9H2O; betrachtet man wieder mit Nordenskiöld und Rammelsberg die Erde als Bioxyd, wird deren Bezeichnung viel einfacher: 2Th 2SO<sub>4</sub> + 9H<sub>2</sub>O und Th 2SO<sub>4</sub> + 9H<sub>2</sub>O. Gleichfalls sprechen für seine Ansicht die von Chydenius beschriebenen und, wie erwähnt, von ihm als Stütze für die Formulierung ThO irrtümlich angeführten Fluordoppelsalze, denn in denselben 2KFl. ThFl, +4H, O und 2(KFl. ThFl<sub>4</sub>) + H<sub>2</sub>O ist das Verhältnis der Fluormengen, welche mit Kalium und Thorium vereinigt sind, wie 1:2 und 1:4 gerade so wie in Marignacs Zirkonfluoriden. Sofern also die Formel ThO, besser für die zahlreichen Analogien der Erde mit der Zirkonerde Rechenschaft gibt, den Isomorphismus derselben mit dem Zirkon, dem Rutil und dem Zinnstein erklärt und in einfacherer Weise die beiden bestbekannten Verbindungen derselben zu formulieren gestattet, scheint ihm diese Formel den Vorzug zu verdienen.

In seinem bekannten periodischen Systeme der Elemente nimmt auch Mendelejeff<sup>2</sup> aus diesen Gründen und zufolge anderer Betrachtungen, die es zu weit führen würden, hier näher zu erwähnen, ein vierwertiges Thorium mit der Erde ThO<sub>2</sub> an.

Nach einer Untersuchung verschiedener Thoriumsalze fand auch Cleve<sup>3</sup> keinen Anlaß, auf die Formel Th<sub>2</sub>O<sub>3</sub> weitere Rücksicht zu nehmen, aber die einfachere Bezeichnung folgender Verbindungen, wenn man dieselbe ThO<sub>2</sub> schreibt, gab ihm unzweideutige Zeugnisse für diese Zusammensetzung der Erde, nämlich: ThFeCy<sub>6</sub> + 4H<sub>2</sub>O; ThO<sub>3</sub>H<sub>3</sub>Rh + HgCy<sub>2</sub>; ThOHRh<sub>3</sub>(Rh = CNS) + 3HgCy<sub>2</sub>12H<sub>2</sub>O; Th4CHO<sub>2</sub> + 3H<sub>2</sub>O; Th2SO<sub>4</sub> + 8 und 9H<sub>2</sub>O;

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Delafontaine, Arch. sc. ph. et nat. 1863, 18, p. 343; L. A. 131, S. 100.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Mendelejeff, Ber. 1870, 3, S. 992; L. A. 1871, Supbd. 8, S. 151.

<sup>3</sup> Cleve, Bih. K. Vet. Hdl. 2, Nr. 6.

3 Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub>. Th 2 CO<sub>3</sub> + 12 H<sub>2</sub>O.1 — Die von anderen Autoren für dieselbe Ansicht schon vorgebrachten Gründe scheinen ihm dagegen nicht sonderbar genügend, obgleich sie sich, wie oben erwähnt, auf unleugbare Analogien mit entschieden vierwertigen Grundstoffen stützen konnten (vgl. oben Rammelsberg, Nordenskiöld, Delafontaine). Wenn man nun auch nach dieser Erklärung nicht darauf verweilen wollte, daß eine derartige Analogie bei den von Cleve untersuchten, soeben genannten Salzen keineswegs zu finden ist, ohne daß dieselben sich ohne Schwierigkeit mit Berzelius' Formel ThO vereinigen lassen, welche, wie Chydenius mit Recht hervorhebt, eben die möglichst einfache Formulierung der meisten Thoriumverbindungen gestattet, so bleibt noch der Einwand übrig, daß unter den angeführten Verbindungen wenigstens eine kaum geeignet ist, dergleichen theoretischen Schlüssen als Grundlage zu dienen; die Analyse des Pyrophosphats gibt nämlich, wenn man auf die Wasserbestimmung keine Rücksicht nimmt, den Gehalt an ThO2 2,42-4,10% niedriger, an P2O5 dagegen 2,64-3,45 % höher als die berechnete an.

Eine bemerkenswerte Analogie zeigt Thorium, wie Nilson<sup>2</sup> fand, mit Zinn und Zirkonium in den Chloroplatinaten:

$$\begin{split} &\text{ThCl}_{4} \; .\text{PtCl}_{4} + 12\,\text{H}_{2}\text{O}, \\ &\text{SnCl}_{4} \; .\text{PtCl}_{4} + 12\,\text{H}_{2}\text{O}, \\ &\text{ZrOCl}_{2}.\text{PtCl}_{4} + 12\,\text{H}_{2}\text{O}, \end{split}$$

eine Verbindungsform, die als typisch für die Grundstoffe angesehen werden muß, welche Bioxyde geben, insofern die Radikale der Monoxyde ohne Ausnahme normale Chloroplatinate von der Zusammensetzung 2RCl.PtCl<sub>4</sub> und RCl<sub>2</sub>.PtCl<sub>4</sub>, und diejenigen der Sesquioxyde dagegen regelmäßig (nur Be, Y und In weichen von dieser Regel ab) R<sub>2</sub>Cl<sub>6</sub>.2PtCl<sub>4</sub> geben. Die Zusammensetzung dieser Chloroplatinate führt mithin eine auf einer wirklichen Analogie mit Zinn und Zirkonium gegründete Stütze für die Formel ThO<sub>2</sub> herbei, ganz wie vorher diejenige der Fluordoppelsalze und die Kristallform der Erde.

In einer von Nilson und Pettersson veröffentlichten Untersuchung<sup>3</sup> über die spezifische Wärme der seltenen Erden kommen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cleve, Ber. 1870, 3, S. 992; L. A. 1871, Supbd. 8, S. 151.

Nilson, Ber. 1876, 9, S. 1142; J. pr. (2) 15, S. 177.
 Nilson und Pettersson, Ber. 1880, 13, S. 1459.

endlich einige Tatsachen vor, die auch für die Formel ThO<sub>2</sub> der Erde sprechen. Ihre Molekularwärme stimmt nämlich sehr nahe mit derjenigen folgender Bioxyde überein:

ThO<sub>2</sub> ZrO<sub>2</sub> ZrO<sub>2</sub> SiO<sub>2</sub> CeO<sub>2</sub> TiO<sub>2</sub> SnO<sub>2</sub> MnO<sub>2</sub> Molekularwärme 14,47 13,13 13,22 15,04 13,07 14,00 13,83, wird aber ganz vereinzelt = 7,24, wenn man ThO schreibt, denn die Molekularwärme sämtlicher Monoxyde fällt um etwa 10,0 oder darüber aus. Ferner sind die Molekularvolumina von ThO<sub>2</sub> und CeO<sub>2</sub> beinahe gleich oder 25,89 und 25,45, wozu, wie Nilson später bemerkt hat<sup>2</sup>, auch kommt, daß dasjenige von UO<sub>2</sub> gleich 26,79 ist, eine um so bemerkenswertere Tatsache, als das Uranbioxyd die Thorerde im Thorite vertreten zu können scheint (s. S. 34 und 105 Fußnote).

Auf Grund des Dulong-Petitschen Gesetzes folgt aus der Bestimmung der spezifischen Wärme des Thoriums die Vierwertigkeit des Metalles, denn die Atomwärme desselben (Th = 232,4) wird vollkommen normal = 6,4.

Ein anderes wichtiges Moment zur Bestimmung der Formel ist die Dampfdichte der flüchtigen Verbindungen. Troost<sup>3</sup> glaubte infolge von drei Dampfdichtebestimmungen des Thoriumchlorids das Metall als zweiwertig annehmen zu dürfen. Krüss und Nilson<sup>4</sup> wiederholten diese Bestimmungen und traten auf Grund ihrer Resultate für die Vierwertigkeit des Thoriums ein, indem sie die von Troost erhaltenen falschen Daten auf unreine Präparate, oder einen Sauerstoffgehalt der angewandten Stickstoffatmosphäre zurückführten.

In neuerer Zeit erheben Wyrouboff und Verneuil<sup>5</sup> trotz der einwandsfreien zahlenmäßigen Belege für die spezifische Wärme des Metalles hinsichtlich der Vierwertigkeit des Thoriums Bedenken und halten an der Zweiwertigkeit dieses Elementes fest. Da in der Tat die Bestimmungen der Dampfdichte des Thoriumchlorids von Krüss und Nilson<sup>6</sup> für Temperaturen zwischen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Gmelin-Kraut, Handb. d. Chem. 1, 1, S. 45.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Nilson, Ber. 15, S. 2520.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Troost, C. r. 1885, 101, p. 360-361; C. C. 1885, 16 (3), S. 741.

Krüss und Nilson, Zeitsch. f. physikal. Chem. 1887, 1, S. 301; Ber. 1887, 20, 1, S. 1665.

Wyrouboff und Verneuil, Bull. chim. 1899, (3) 21, p. 118.
 Krüss und Nilson, Zeitsch. f. physikal. Chem. 1887, 1, S. 301

Krüss und Nilson, Zeitsch. f. physikal. Chem. 1887, 1, S. 301
 Ber. 1887, 20, 1, S. 1665.

1057° und 1400° die Zahlen 12,424—9,835 ergeben hatten, so könnte man, wenn auch nicht die Zweiwertigkeit, so doch die Dreiwertigkeit dieses Elementes hieraus ableiten. Für ThCl<sub>4</sub> berechnet sich die Dampfdichte 12,928. Krüss und Nilson erklären die bei höheren Temperaturen gefundenen niedrigeren Werte durch Dissoziation. Mit demselben Rechte könnte man den bei 1400° gefundenen Wert 9,835 für die Formel ThCl<sub>3</sub> geltend machen, für die sich die Dichte 9,6 berechnet, und die bei niedrigeren Temperaturen gefundenen höheren Werte durch Assoziation (2 ThCl<sub>3</sub> = Th<sub>2</sub>Cl<sub>6</sub>) erklären. ¹

Diese Ungewißheit veranlaßte Biltz, die sich bei der Untersuchung der Acetylacetonate bietende Möglichkeit einer Kontrolle

dieses fundamentalen Wertes auszunutzen.

Die Molekulargewichtsbestimmungen von Thoriumacetylaceton (in organischen Lösungsmitteln) bestätigten dann auch in der Tat die Formel ThR<sub>4</sub> und somit die Vierwertigkeit des Thoriums. Ebenso gelang es Biltz<sup>2</sup> die Molekulargröße nach der Siedemethode zu bestimmen und die Vierwertigkeit des Zirkoniums von neuem zu bestätigen.

Es kann somit als entschieden angesehen werden, daß Thorium und Zirkonium unter die vierwertigen Grundstoffe mit ihrem Oxyde

RO, zu rechnen sind.

# 3. Stellung der seltenen Erdmetalle im periodischen System von Mendelejeff.

Während man vor nicht zu langer Zeit den seltenen Erdmetallen keinen Platz im periodischen System anzuweisen vermochte und als Erklärung hierfür die unzureichende Kenntnis dieser Metalle ansah, können wir dieses auch heute nur auf Grund einer Abänderung des Systems.

Das Prinzip der neuen Anordnung, d. i. das Unterbringen einer größeren Anzahl von Elementen der seltenen Erden auf einer Stelle und in einer Gruppe des Systems ist analog der achten Gruppe, also durchaus nicht neu.

Schon in den siebziger Jahren des vorigen Jahrhunderts hatte Mendelejeff eine Tafel des periodischen Systems ver-

<sup>1</sup> W. Biltz, L. A. 1903, 331, S. 335.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> W. Biltz, Z. an. 1904, 40, S. 221.

öffentlicht, auf welcher die damals bekannten Elemente der seltenen Erden eingeklammert und mit Fragezeichen versehen [La? Di? Er?] in der achten Gruppe und achten Reihe untergebracht waren.

Lothar Meyer<sup>1</sup> nimmt an, daß an den den Atomgewichten 88, 140, 176 und 230 entsprechenden Stellen der dritten Gruppe je drei Elemente, z. B. La 139, Di 140, Ce 141 stehen können.

In einer Abhandlung über den Isomorphismus<sup>2</sup> bringt Retgers eine Tafel des periodischen Systems, in welcher die Elemente La, Ce, Di, Sm, Er, Yb eine gemeinschaftliche Stelle in der dritten Gruppe einnehmen.

Hierauf sprach Brauner, die Ansicht aus, daß mehrere seltene Erdelemente, beginnend mit dem Cerium, auf einer Stelle des Systems in der vierten Gruppe untergebracht werden müssen.

Stelle\* vergleicht auf Grund der paramagnetischen Eigenschaften der Elemente der seltenen Erden, welche ihr Maximum im Erbium erreichen, diese Elemente mit den Elementen der achten Gruppe, mit denen sie einige Charakteristika gemeinschaftlich haben und stellt sie in eine neue "interperiodische" Gruppe. Über die Nummer oder Zahl dieser Gruppe im System und, was damit zusammenhängt, über die Valenz der Elemente dieser Gruppe findet sich nichts in dieser Arbeit erwähnt.

Biltz spricht die Ansicht aus, daß die Elemente der seltenen Erden eine gemeinschaftliche Abteilung der dritten Gruppe einnehmen, also eine Ansicht, die identisch ist mit der im Jahre 1895 von Retgers ausgesprochenen, aber offenbar unabhängig von der letzteren entstanden war, da Biltz die Arbeit von Retgers nicht zitiert und jedenfalls keine Kenntnis von ihr zu jener Zeit hatte.

Von den soeben besprochenen Publikationen unterscheidet sich die neueste Braunersche<sup>6</sup> ausführliche Arbeit, der wir diese Darlegungen im Auszuge entnehmen, dadurch, daß die meisten

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Lothar Meyer, Moderne Theorien 1880, 1, S. 138.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Retgers, Zeitsch. f. physik. Chem. 1895, 16, S. 650.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Brauner, Verholg. d. Vereins Deutscher Naturf. und Ärzte 1899, 2, S. 131—133.

<sup>4</sup> Stelle, Ch. N. 1901, 84, p. 245.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Biltz, Ber. 1902, 35, S. 562.

<sup>6</sup> Brauner, Z. an. 1902, 32, S. 2-30.

anderen Forscher die seltenen Erdelemente in die dritte Gruppe einreihen, während Brauner diese Elemente in eine Abteilung oder Zone der vierten Gruppe des periodischen Systems unterbringt.

Marc<sup>1</sup> stellt zwei Reihen (I. Yb, Hm, Er, Tb; II. Gd, Sm, Nd, Pr) von Elementen auf, die er ebenso wie Brauner in die

vierte Gruppe versetzt.

Auch das von Benedicks<sup>2</sup> aufgestellte Schema schließt sich am nächsten demjenigen von Brauner an und enthält neun Vertikal- und neun Horizontalreihen, La, Ce ... Yb jedoch in der dritten Gruppe.

Es gehört nicht in den Rahmen dieses Buches, näher auf diese theoretischen Darlegungen einzugehen, da dieselben in ausführlicher Weise in der zuletzt zitierten Abhandlung Brauners sich befinden.

<sup>1</sup> Marc, Ber. 35, S. 2387.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Benedicks, Chemisch. Gesellschaft zu Stockholm, Sitzung vom 20. Nov. 1903; Chem. Ztg. 1903, Nr. 100, S. 1228. Z. an. 1904, 39, S. 41; Chem. Ztg. Repert. 1904, Nr. 33, S. 115.

# Fünfzehnter Abschnitt. Die Spektralanalyse.

# Einleitung.1

Das wichtigste Hilfsmittel des Chemikers zur Kontrolle seiner Arbeit ist die Bestimmung des Äquivalent oder Atomgewichtes. Aber dieses Kennzeichen ist äußerst trügerisch, da konstantes Atomgewicht noch lange kein Beweis für die Isolierung eines Elementes ist, ebensowenig wie die Ab- oder Zunahme derselben beim Fraktionieren die richtige Wirkungsart der Methode bestätigt.

Dieses war wohl die Ursache, daß man schon frühzeitig nach anderen Hilfsmitteln suchte und in erster Reihe seine Zuflucht zur Spektralanalyse nahm. Zunächst berücksichtigte man die Absorptionsspektren, die bekanntlich für eine Anzahl der seltenen Erden besonders charakteristisch sind. Aber auch dieses Auskunftsmittel versagt, da sich das Absorptionsspektrum als variabel erwiesen hat, je nach Konzentration und der Art des benutzten Salzes, besonders aber je nach der Art der fraktionierten Trennung der Erde.

Während daraus einige Chemiker den Schluß zogen, daß die Zahl der seltenen Erden außerordentlich groß sei, indem sie beinahe jede einzelne Absorptionslinie einem besonderen unbekannten Elemente zuschrieben, weisen andere darauf hin, daß wir auch bei anderen Körpern eine gewisse Veränderlichkeit der Absorptionsspektra finden und unsere Kenntnisse auf diesem Gebiete noch viel zu beschränkt sind, um weitgehende Schlüsse zu rechtfertigen.

Außer der Analyse der Absorptionsspektra hat man dann natürlich auch diejenige der Emissionsspektra herangezogen, und

<sup>1</sup> Nach Kayser, Abhdl. d. K. Akad. d. W. Berlin, 1903.

namentlich Thalén war längere Zeit die Autorität, der vermeintliche neue Elemente zur Feststellung des Funkenspektrums übersandt wurden. Die Emission hat den Vorteil, auf alle, auch die farblosen Elemente anwendbar zu sein. Die Emissionsspektra sind, soviel bekannt, unveränderlich und werden nicht von der Säure des angewandten Salzes beeinflußt. Indessen auch diese alten Untersuchungen haben die Kenntnis der seltenen Erden nur wenig gefördert, die Thalén zugeschickten Substanzen waren zum großen Teil Gemische, und seine Messungen hatten nur geringen Wert.

Der einzige Weg, der nach Ansicht Kaysers zum Ziele führen kann, ist der, daß Chemie und Spektroskopie gemeinsam arbeiten, der Effekt der Fraktionierung spektroskopisch verfolgt und nach diesem Ergebnis das weitere Fraktionieren gerichtet wird. Wenn man dieses System für ganze Reihen nahestehender seltener Erden durchführt, so wird man sicher zu einem einwandsfreien Resultat über die Reinheit und chemische Einheitlichkeit der Endprodukte gelangen. Allerdings ist dieser Weg außerordentlich mühsam und zeitraubend, aber wieviel Arbeit ist nicht schon vergebens auf das Studium der seltenen Erden verwandt.

Rowland¹ begann diesen Weg einzuschlagen, wurde aber durch eine Kritik von Crookes² veranlaßt, seinen Plan wieder aufzugeben.³ Das Richtige wäre, zuerst eine genaue Untersuchung der Elemente anzustellen, welche von den Chemikern anerkannt sind, und von da aus allmählich weiter zu gehen. In dieser Weise arbeitete seit einigen Jahren Demarçay, den ein früher Tod leider der Wissenschaft raubte.

Hierauf haben Exner und Haschek die Funken- und Bogenspektra der seltenen Erden mit Rowlandgitter photographiert und gemessen. In vielen Fällen ist ihnen das beste existierende Material zur Verfügung gestellt worden, in anderen haben sie käufliche Präparate benutzt. Letztere waren sehr verunreinigt und dürften die mühevollen Messungen ziemlich wertlos machen; auch ist Kayser der Meinung, daß Funkenspektra zur Untersuchung viel

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> H. A. Rowland, The separation of the rare earths. Johns Hopkins Univ. Circ. 1894, 13, Nr. 112, p. 73; Ch. N. 1894, 70, p. 68.

W. Crookes, The separation of the rare earths, Ch. N. 1894, 70, p. 81-82.

Priv. Mitt. an Kayser, Abhd. d. Akad. d. W. Berlin, 1903, S. 4.

weniger geeignet sind, als Bogenspektra, weil sie im allgemeinen weit mehr Linien zeigen, vor allem aber, weil sich immer mehr herausstellt, daß Funkenspektra sehr variabel sind und ganz von der Erzeugungsart der Funken abhängen. Man bringt also eine Unbekannte hinein, die mit den Elementen nichts zu tun hat; solange derselbe Beobachter mit genau den gleichen Apparaten arbeitet, wird er im günstigsten Falle immer dasselbe Spektrum finden, bei einem anderen Beobachter wird derselbe Stoff andere Linien zeigen, von welchen man nie weiß, woher sie stammen, Einen Vorzug haben freilich die Funkenspektra, daß sie nämlich viel weniger Material benötigen; um das ganze Spektrum zweimal mit einem Rowlandgitter größter Art zu photographieren und jede Linie bis auf etwa 0,02 Å.-E. zu bestimmen, braucht Kayser mit dem Bogen etwa ein halbes Gramm des Sulfats, für Aufnahme mit einem kleinen Gitter reicht auch der vierte Teil davon. Das kann immer noch viel sein, wenn es sich um seltene Erden handelt, und für das Funkenspektrum genügt eine minimale Menge; allein was nützt die Sparsamkeit, wenn man nicht einwandsfreie Resultate erhält?

Kayser beabsichtigte, die Arbeit in der oben angedeuteten Weise in Gemeinschaft mit Bettendorff für eine Reihe von Elementen durchzuführen. Leider hat der Tod Bettendorffs diesen Arbeiten ein Ziel gesetzt.

In neuester Zeit hat sich Eberhard, Potsdam, diese anerkennenswerte Aufgabe gestellt und in sein Programm nicht nur die spektroskopische Untersuchung der reinsten seltenen Erden aufgenommen, sondern er beabsichtigt auch in Verbindung mit vielen Forschern dieses Gebietes die verschiedensten Fraktionen der verschiedenen Trennungsmethoden eingehend zu prüfen, um so über den Wirkungsgrad der einzelnen Trennungsverfahren ein endgültiges Urteil fällen zu können.

Es sei darauf hingewiesen, daß auf spektralanalytischem Wege der Beweis, ob eine seltene Erde wirklich homogen ist oder nicht, nicht in allen Fällen so leicht, wie vielleicht angenommen wird, zu erbringen ist. Bei allen qualitativen, wie quantitativen Untersuchungen der Absorptionsspektra von Erdsalzlösungen entziehen sich die farblosen Bestandteile von selbst der direkten Beobachtung. Andererseits ist zu berücksichtigen, daß bei Untersuchung des Funkenspektrums eines Erdchloridgemisches nicht stets die Linien aller einzelnen Bestandteile

sichtbar sind. Gemische, welche bis zu einigen Prozenten Ytterbinerde enthielten, lieferten nach Nilson in manchen Fällen gerade unter den Versuchsbedingungen, unter denen reine Ytterbiumverbindungen sichtbares Funkenspektrum gaben, keine Ytterbinlinien; dieses wurde schon früher von Nilson, Thalén und anderen beobachtet. So beschreibt L. F. Nilson in seiner Abhandlung über das Scandium¹ eine Erde, die aus 1,3% Ytterbin und 98,7% Scandin bestand, und sagt: "Da Herr Thalén, dieses nicht unbedeutenden Ytterbingehaltes ungeachtet, keine fremde Substanz bei der Spektraluntersuchung darin finden konnte, so scheint die Wage, um zwei Stoffe mit voneinander so weit entfernten Atomgewichten, wie Sc = 44 und Yb = 173, auf ihre Reinheit zu prüfen, ein weit empfindlicheres Instrument zu sein, als sogar das feinste Spektroskop."²

Die Absorptions- wie die Emissionsspektralanalyse ist trotzdem sicherlich häufig ein wichtiges Hilfsmittel bei Untersuchung seltener Erden; diese Methoden, allein angewandt, reichen jedoch nicht aus, um stets alle Bestandteile eines Erdgemisches mit Sicherheit auch nur qualitativ erkennen zu können. Man kann hier, ebenso wie zur Feststellung der Homogenität einer seltenen Erde, nie die Methoden der Äquivalentbestimmung entbehren. Dieselben sind ein gleich wichtiges Hilfsmittel beim Studium der Erden wie die Spektralanalyse; ohne dieselbe gibt es zur Zeit keine Kontrolle über den Wert der einen oder anderen qualitativen Trennungsmethode der Erden.

#### I. Die Absorptionsspektren der seltenen Erden.

Auf keinem Gebiete chemischer Forschung dürfte die spektroskopische Untersuchungsmethode der Absorptionsspektren geeigneter erscheinen, als auf demjenigen der seltenen Erden. Die Salzlösungen von Neodym, Praseodym (Didym), Samarium, Europium, Erbium, Holmium (Dysprosium) und Thulium besitzen charakteristische Absorptionsspektren, die das Haupterkennungs-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> L. F. Nilson, Ber. 13, S. 1442.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> H. Kayser und G. Eberhard (priv. Mitt.) halten diese Erscheinung nur bei Funkenspektren für möglich, bei welchen die außerordentlich geringe Materialmenge verdampft. Im Bogensprektrum ist z. B. Skandium in so enorm kleinen Mengen nachweisbar, daß es im Rohmaterial (techn. Oxyde) leicht zu erkennen ist. Offenbar handelt es sich hier um einen Beobachtungsfehler.

mittel dieser Erden sind und besonders dann, wenn es gilt, in Gemischen farbloser Erden ihre Gegenwart zu konstatieren.

Die Zahl der Absorptionsbanden, welche die seltenen Erden besitzen, ist im Verhältnis zu den Linienspektren (Funken- und Bogenspektren) eine kleine, so daß man bei einiger Übung alle erkennen und mit einem Blick die relative Menge der Bestandteile eines beobachteten Gemisches annähernd bestimmen kann.

Andererseits kann die Methode von großer Empfindlichkeit sein, wenn man von besonderen Anordnungen Gebrauch macht, wie solche S. 305 beschrieben sind.

Es liegen daher in der spektroskopischen Literatur über die Absorptionsverhältnisse dieser Stoffe auch mehrere Untersuchungen vor, welche die Intensität und Lage der Spektralstreifen ihrer Salze, sei es in fester oder gelöster Form, behandeln, ohne daß jedoch dadurch die Frage auch mehr als vorläufig erledigt zu betrachten wäre. Es scheint dieses unter anderem auch dadurch begründet, daß über die Absorptionsspektren der seltenen Erden in ihrer Beziehung zu Änderungen der Konzentration der Lösungen bisher nur wenige genauere Untersuchungen vorliegen. Bekannt ist allerdings, daß die Absorptionsbanden bei verschiedener Konzentration von sehr verschiedener Intensität und Ausdehnung sind, daß einige derselben in dieser Hinsicht bei zunehmender Verdünnung schnell abnehmen, unter Umständen bis zu völligem Verschwinden, während andere dabei beinahe unverändert bleiben, sowie ferner, daß bei wachsender Konzentration der Lösungen bisweilen zwei oder mehrere nahe gelegene Banden in eine zusammenfließen. Aber gerade infolge dieser Umstände werden diejenigen Untersuchungen dieser Art, welche sich nur auf eine oder wenige Lösungen beziehen, nicht nur unvollständig, sondern sogar fehlerhaft, wie es z. B. in der Tat mit derjenigen von Krüss und Nilson1 nach Ansicht Forslings2 der Fall ist.

Dieses sind die Umstände gewesen, welche vor einigen Jahren Forsling die Wiederaufnahme dieser Fragen wünschenswert erscheinen ließen, und zwar in möglichst umfassender und systematischer Form. Zu diesem Zweck hat Forsling sein Augenmerk in erster Reihe darauf gerichtet, durch sukzessive Änderung der Konzentration der Salzlösungen unter Beibehaltung ein und der-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Krüss und Nilson, Ber. 1887, 20, S. 2134.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Forslings, Bih. K. Vet. Hdl. 1903, 28, Afd. II, Nr. 1, p. 1.

selben Dicke der Flüssigkeitsschicht die entsprechenden Änderungen der Spektren zu beobachten. Ferner hat er die Absorption verschiedener Salze ein und derselben Erde (gewöhnlich des Chlorids, Nitrats und Sulfats) untersucht, wobei es sich herausstellte, daß Salzlösungen, die eine gleiche Anzahl Atome ein und derselben Erde enthalten, auch ein gleichartiges Absorptionsspektrum zeigen. Schließlich hat Forsling versucht, aus den Veränderungen der Absorption bei verschiedenen Fraktionen einer Erde zu Schlüssen von ähnlicher Art zu gelangen, wie diejenigen, welche Krüss und Nilson aus ihrer oben erwähnten Untersuchung gezogen haben. Die bei den Forslingschen Untersuchungen gewonnenen Resultate sind sämtlich im Bihang der schwedischen Akademie der Wissenschaften veröffentlicht und sollen hier wegen ihrer großen Wichtigkeit eingehende Berücksichtigung finden. diese Zeitschrift sehr schwer zugänglich ist, dürfte den Interessenten eine genaue Wiedergabe der Resultate sehr erwünscht sein.

Das Gebiet des Spektrums, welches zur Untersuchung kam, erstreckt sich von λ 700 bis λ 350, wobei die letztere Grenze je nach der Beschaffenheit des benutzten Spektroskops und der Empfindlichkeit der photographischen Platte einer gewissen Unsicherheit unterliegt. Bisweilen wurde ein Gitterspektroskop, bisweilen ein prismatischer Apparat benutzt. Alle diesbezüglichen näheren Angaben und auch solche über die photographischen Einzelheiten sowie über die Teile des Spektrums, welche wegen Unzulänglichkeit der photographischen Methode durch Okularbeobachtung haben durchmustert werden müssen, finden sich in den Forslingschen Arbeiten ausführlich erörtert.

Die ultravioletten Absorptionsbanden eignen sich vorzüglich zur Unterscheidung und zum Nachweis der sogenannten Erbinelemente neben den Didymkomponenten. Sind nur kleine Mengen Erbium im Didym enthalten, so müssen stark konzentrierte Lösungen angewendet werden, um das Erstere sichtbar zu machen. Hierbei wurden im sichtbaren Spektrum die schwachen Erbiumstreifen von den verbreiterten Didymbanden meist überdeckt. Dieser Übelstand fällt im Ultraviolett fort, da die Absorptionsbanden meist in größerer relativer Entfernung liegen. Für die Unterscheidung der farblosen Elemente der Gruppe käme nur die relative Länge der Spektren in Frage, wenn nicht mit neuartigen Hilfsmitteln das äußerste Ultraviolett für diesen Zweck erschlossen werden kann. Bromierte Silberplatten, bei denen

jedes absorbierende Medium ausgeschlossen ist, dürften nach Drossbachs<sup>1</sup> Ansicht die besten Dienste leisten.

Die Absorption des Lichtes findet im Lambertsschen<sup>2</sup> Grundgesetz durch folgende Gleichung den einfachsten mathematischen Ausdruck:

$$J = J_0 \cdot a^x$$

worin  $J_0$ .  $\alpha$  die Schwächung der Intensität vorstellt, die Licht von der Intensität  $J_0$  beim Durchgang durch eine absorbierende Schicht von der Dicke 1 erfährt. Eine Erweiterung dieser Beziehungen stellt das zuerst von Bernhard³ und Beer⁴ ausgesprochene Gesetz dar, welches besagt, daß eine Änderung in der Schichtdicke denselben Einfluß auf die Absorption ausübt, wie eine entsprechende Änderung der Konzentration, so ergibt sich hieraus

$$J = J_0 \cdot a^{cx}$$
.

Die weit verzweigte Literatur über diesen Gegenstand hat in erschöpfender Weise G. Rudorf<sup>5</sup> besprochen, so daß auf diese Arbeit, die eine gute Orientierung bietet, hingewiesen sei.

Die ersten Beobachtungen über den Bau der Spektren der seltenen Erden machte Bunsen<sup>9</sup>, indem er feststellte, daß die Absorptionsbanden im Spektrum der Didymsalze mit Änderung des sauren Bestandteiles sich verschieben. Es wurde das Chlorid, Sulfat und Acetat untersucht, und Bunsen kam zu dem Resultat, daß bei diesen Salzen die Banden in der Ordnung der wachsenden Molekulargerichte nach dem roten Ende hin verschoben werden. Ähnliche Beobachtungen machten Smith und Lecoq de Boisbaudran<sup>7</sup>, sie beschrieben auch die Änderungen, die ein Überschuß von freier Säure in der Lösung auf das Absorptionsspektrum des Didyms und Erbiums hervorbringt. Lippich<sup>8</sup> fand eine Verschiebung der Banden beim Didymnitrat mit abnehmen-

<sup>1</sup> Drossbach, Ber. 1902, 35, S. 1489.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Lambert, Photometria sive de mensura et gradibus luminis, colorum et umbra, s. Ostwalds Klassiker Nr. 32, S. 66 und Nr. 33, S. 95—99.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Bernhard, An. Chim. 1852, 35 (3), p. 385-438.

<sup>4</sup> Beer, Pg. A. 1892, 86, S. 78.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> G. Rudorf, Die Lichtabsorption in Salzlösungen. Sammlg. chem. und chem.-techn. Vorträge von Prof. Dr. Ahrens, 1904, 9.

<sup>6</sup> Bunsen, L. A. 1866, 128, S. 100.

Lecoq de Boisbaudran, C. r. 1879, 88, p. 1167; J. 1879, 32,
 S. 164-165.

Lippich, Sb. W. 1876, Cl. IIa, 72, S. 355—365; Nature, 1876/1877,
 p. 209; Z. alyt. 15, S. 434.

der Konzentration, ebenso Becquerel.¹ In einer sehr verdienstvollen Arbeit hat Forsling, wie wir oben gesehen haben, exakte Messungen des Absorptionsspektrums verschiedener Didymsalze gemacht und den Einfluß studiert, den Konzentration und Säurerest bei den Salzen des Didyms und Samariums auf den Bau der Absorptionsspektren im sichtbaren und ultravioletten Teil ausübt. Muthmann und Stützel² ergänzten diese Beobachtungen, indem sie in quantitativer Beziehung die außerordentliche Veränderlichkeit der Absorptionsspektren des Neodyms und Praseodyms mit wechselndem Säurebestandteil untersuchten. Nach diesen Forschern ist das Absorptionsspektrum nicht abhängig vom Molekulargewicht der wasserfreien Salze, wie Bunsen aus seinen Beobachtungen schloß.

Besonders auffallend erscheinen diese Veränderungen bei Betrachtung der Doppelcarbonate in alkalischer Lösung, sowie von Salzen organischer Säuren. Es zeigt dies, daß die Lichtabsorption tatsächlich eine im weitesten Sinne des Wortes "konstitutive Eigenschaft" ist. Im Zusammenhang hiermit steht die starke Modifikation, die das Spektum des Didymchlorids nach R. J. Meyer und Koss³ in alkoholisch-salzsaurer Lösung erleidet.

In den Arbeiten von Liveing\* und Purvis\* werden Unter-

Becquerel, C. r. 1886, 102, p. 106, s. auch C. r. 1886, 103, p. 198;
 Ch. N. 53, p. 77; J. 1886, 1, S. 305-306; C. r. 1887, 104, p. 165.

Becquerel wurde durch seine Versuche über die Absorption zu der Vorstellung geführt, daß die selektive Absorption bedingt sei durch synchrone Bewegungen, welche der absorbierenden Substanz eigentümlich sind, und schloß hieraus, daß eine Variatio'n der Absorptions- und Phosphoreszenzspektra beobachtet werden müsse, wenn man die Substanz unter verschiedenen Umsänden betrachtet. Entsprechend fand er bei einer konzentrierten Didymnitratlösung eine Absorptionsbande  $\lambda$  579, dem Brechungsindex 1,4388. Bei einer verdünnten Lösung erschien dieselbe Bande  $\lambda$  = 574,5 entsprechend n = 1,3454. Auch bei Kristallen wurde die Hypothese bestätigt.

Ohne gewagte Schlüsse aus seinen Rechnungen zu ziehen, macht A. E. Nordenskiöld, (C. r. 1887, 2, 105, p. 988—995; J. 1887, 1, S. 345 bis 346) auf arithmetische Beziehungen aufmerksam, welche er bei Betrachtung der Wellenlängen verschiedener Spekten (seltener Erden) gefunden hat.

Muthmann und Stützel, Ber. 1899, S. 2653; Stützel, Die Universität München, 1899, S. 14.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> R. J. Meyer und Koss, Ber. 1902, S. 2623.

Liveing, Proc. Cambr. phil. Soc. 10, p. 40; Transact. Camb. phil.
 Soc. 1900, 18, p. 298; Wied. An. Beibl. 1900, 24, S. 263—264; das. 24,
 S. 784 — sehr kurz ref.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Purvis, Proc. Cambr. phil. Soc. 1903, 12, p. 206.

schiede und Veränderungen der Spektren im Sinne der Ionentheorie konstatiert; die in den Transactions enthaltenen subjektiven Messungen sind auch photographisch mit großer Sorgfalt ausgeführt und führen zu Folgerungen, die nur zum Teil mit der Theorie im Einklang stehen.

Wohl verschwinden beim Verdünnen die Unterschiede der Absorptionsspektra, die die verschiedenen Didym- und Erbiumsalze in konz. Lösungen zeigen, jedoch finden wir überhaupt vollständige Uebereinstimmung in allen Konzentrationen beim Chlorid und Sulfat; das Nitrat zeigt ein etwas verschwommeneres Spektrum. Erhöhte Temperatur macht die Absorptionsstreifen wohl verwaschener, aber nicht stärker, Säurezusatz bringt keine Abnahme der Intensität hervor, doch wirken verschiedene organische Lösungsmittel so, daß die einzelnen Streifen nach dem roten Ende zu verschoben werden. Daraus nun kann Liveing keinen Zusammenhang zwischen Stärke der Absorption und Anzahl der freien Ionen finden; er stellt vielmehr eine neue mechanische Schwingungshypothese auf, die hier unerörtert bleiben kann.

Da die Frage über den Zusammenhang zwischen Lichtabsorption der Elektrolyte und dem Dissoziationszustand noch weit von einer endgültigen Lösung entfernt ist, hat A. Aufrecht¹ durch eine umfangreiche Arbeit einen neuen Beitrag hierzu geliefert.

Die auf den Zusammenhang der Lichtabsorption von Praseodymsalzlösungen mit ihrem Dissoziationszustand erzielten Resultate lassen sich wie folgt zusammenfassen:

Bei allen Salzen des Praseodyms wird bei hinreichender Verdünnung, deren Grad für jedes einzelne Salz charakteristisch ist, ein Endzustand der Lichtabsorption erreicht, von dem an sich nur noch die Intensität, aber nicht mehr die Ausdehnung des Absorptionsgebietes ändert. Meyer und Aufrecht nennen diesen Punkt "optische unendliche Verdünnung". Diese Tatsache, die mit den Erfahrungen früherer Untersuchungen auf diesem Gebiete im Einklang steht, genügt der Hauptforderung der Theorie der elektrischen Dissoziation, welche verlangt, daß bei hinreichender Verdünnung die Eigenschaften von Salzlösungen sich additiv als die Eigenschaften ihrer Ionen darstellen.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> A. Aufrecht, Dis., Universität Berlin, 1904, S. 1-84; S. 1-18 befindet sich eine ziemlich vollständige Literaturzusammenstellung.

In bezug auf die Reihenfolge, in der die optische unendliche Verdünnung von verschiedenen Salzen erreicht wird, wurde festgestellt, daß dieselben ungefähr der Stärke der in den Salzen enthaltenen Säure parallel geht, so daß das Chlorid mit der Verdünnung am frühesten, das Acetat am spätesten seinen optischen Endzustand erreicht. Auch hierin liegt offenbar ein Zusammenhang des optischen Verhaltens mit der Ionenkonzentration bezw. dem Dissoziationszustand.

Ein Überschuß der entsprechenden freien Säure in der Salzlösung, z. B. von Salzsäure bei Praseodymchloridlösung, wirkt ähnlich auf das Bild des Absorptionsspektrums wie eine Verstärkung der Konzentration in wäßriger Lösung, d. h. das Wellenlängengebiet der einzelnen Absorptionsbanden wird verbreitert, eine Beobachtung, welche mit den Folgerungen aus der Anwendung des Massenwirkungsgesetzes auf ionisierte Lösungen harmoniert.

Organische Lösungsmittel sowie stark konz. Alkalicarbonatlösung wirken stark verändernd auf die Lage der Absorptionsstreifen, so daß in diesem Falle konstitutive Einflüsse in hohem

Maße eine Rolle zu spielen scheinen.

Aus den Bestimmungen der elektrischen Leitfähigkeit der Chloride und Sulfate von Praseodym, Neodym, Lanthan, Cer und Samarium ließen sich im allgemeinen Beziehungen zwischen Lichtabsorption und elektrolytischer Dissoziation konstatieren, wenn man auch im einzelnen einen vollständigen Parallelismus zwischen optischem und osmotischem Verhalten nicht erkennen konnte.

Bei einem Vergleich der von Aufrecht erhaltenen Zahlen stimmen die Messungen an konzentrierten Lösungen besser als an verdünnten, so daß das Beersche Gesetz noch volle Giltigkeit hat. Mithin wird die Dissoziationshypothese nicht bestätigt,

sondern widerlegt (H. Kayser, priv. Mitt.).

Zu erwähnen wäre noch eine Arbeit Formaneks.¹ Die Messungen scheinen, soweit Kayser (priv. Mitt.) Gelegenheit hatte, sie nachzuprüfen, sehr gut zu sein. Das verwendete Material ist allerdings nicht rein gewesen, aber das kann man an der Hand der Forslingschen Tabellen leicht kontrollieren.

Die Einwirkung der Phosphorsäure auf das Absorptions-

spektrum beschrieb in neuester Zeit Waegner.2

Formanek, Die qualitative Spektralanalyse anorganischer Körper. Berlin bei Mückenberger, 1900.

Waegner, Ber. 1903, 36, S. 3055.

Fügt man zu einer Didymchloridlösung (Nitrate und Sulfate zeigen das gleiche Verhalten) einen Überschuß von gewöhnlicher Phosphorsäurelösung (D=1,2) hinzu, so erhält man eine ziemlich beständige, klare Lösung, in der das Absorptionsspektrum auffallend von dem Absorptionsspektrum der wäßrigen neutralen Lösung des Chlorids abweicht. In der nachstehenden Tabelle sind Meßresultate einer vergleichenden, spektroskopischen Untersuchung zweier Didymchloridlösungen gleichen Didymgehaltes (ca. n/8), deren eine (Lösung B) ungefähr 80 Vol.-Proz. der erwähnten Phosphorsäurelösung enthielt, verzeichnet: die Schichtendicke betrug 10 mm.

Wie aus folgender Zusammenstellung ersichtlich ist, erleiden durch den Phosphorsäurezusatz nicht nur die Lagen der meisten Absorptionsmaxima merkliche Verschiebungen, sondern es finden auch Auflösungen einzelner Banden (der *D*-Linie benachbart) im gelben Teile des Spektrums in eine Anzahl schmaler Absorptionsstreifen statt.

Den Einfluß der Wärme auf die Veränderlichkeit untersuchte Hartley.<sup>1</sup>

| λ           | Lösung A.<br>Anmerkung      | 2          | Lösung B.<br>Anmerkung        |
|-------------|-----------------------------|------------|-------------------------------|
| 677,3       | schwach                     | 683,4      | schwach, undeutlich           |
| 588,8       | sehr schwach                | 590,6      | sehr schwach                  |
| 582,8       | sehr schwach                | 586,8      | kaum sichtbar                 |
| 578,3       | stark                       | 582,8      | stark, scharf                 |
| 375,3 bis)  | sehr stark, ohne Max.       | 580,5      | stark, scharf                 |
| 574,3       |                             | 577,6      | s. stark scharf, Hauptbande   |
| 571,5       | stark                       | 573,1      | ziemlich stark, schmal        |
| 531,2       | sehr schwach                | 569,8      | schwächer als 573,1, deutlich |
| 525,5       | kaum sichtbar               | 531,5      | sehr schwach, undeutlich      |
| 521,8       | sehr stark                  | 527,3      | schwach, scharf               |
| 520,2       | sehr stark                  | 523,5 bis) | ziemlich stark, ohne Max.     |
| 512,4       | schwach, unscharf           | 520,4      |                               |
| 508,7       | sehr schwach                | 511,4      | schwach verwaschen            |
| 481,3       | ziemlich stark              | 480,2      | ziemlich stark                |
| 475,2       | schwach                     | 475,6      | sehr schwach, undeutlich      |
| 468,6       | stark                       | 468,9      | ziemlich stark                |
| ca. 445,6)  | s. stark, unscharf begrenzt | ca. 445,8) | ziemlich stark, Grenzen sehr  |
| bis 442,6 ] |                             | bis 440,5) | verschwommen                  |
| 427,7       | s. stark, schmal u. scharf  | 428,7      | stark, unscharf               |

<sup>1</sup> Hartley, Ber. 1874, 7, S. 740.

Bührig1 untersuchte den Einfluß des Cers und Bailey2 denjenigen der anderen Erden auf das Absorptionsspektrum des Didyms. Nach Bailey verändert manchmal die Gegenwart fremder Erden sehr das Spektrum.

Lettsom<sup>3</sup> fand, daß bei Bestrahlung fester Substanzen, die gefärbte Erden enthalten, mit Tageslicht oder elektrischem Licht, die Spektren der Absorptionsbanden besitzenden Erden auftreten, sobald man das Spektroskop darauf richtet. So geben z. B. die Kristalle irgend eines Erbium- bezw. Didymsalzes 4, Monazitsandkörner oder anderen Mineralien seltener Erden (Cerit) im direkten Sonnenlicht mit einem Spektroskop (Handspektroskop) beobachtet die charkteristischen Absorptionsbanden. Miers 5 machte diese Beobachtung an Mineralien, so daß es empfehlenswert ist, sich dieser Eigenschaft beim Suchen nach Monazitsandlagerstätten zu bedienen.

Für die bequeme Beobachtung solcher "Reflexionsspektren" genügt eine einfache Versuchsanordnung, deren sich Waegner<sup>6</sup> bei seinen Untersuchungen bediente. Eine geringe Menge (0,05 bis 0,1 g) des als Pulver oder feines Kristallmehl vorliegenden Untersuchungsmateriales wird mit Hilfe zweier größerer Schraubenquetschhähne zwischen zwei mikroskopische Objektträger gepreßt und diese Vorrichtung mittels eines geeigneten Statives in auf rechter Stellung seitlich neben einer intensiven Lichtquelle (Gasglühlicht) aufgestellt. Durch eine größere Sammellinse wirft man schließlich ein Bild der beleuchteten Salzoberfläche auf den Spalt des Spektroskops. In vielen Fällen kann man die Intensität schwacher derartiger Spektren durch leichtes Anfeuchten des Untersuchungsobjektes mit einer geeigneten Flüssigkeit (z. B. frisch destilliertes Anilin) wesentlich erhöhen, wobei allerdings oft feine Details der Spektren verloren gehen. Die kräftigsten und schönsten Reflexionsspektren liefern die Verbindungen des Neodyms, Erbiums, Praseodyms und Samariums.

Waegner hat das Spektrum des Didymphosphats im reflek-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bührig, J. pr. 1875, 12, S. 209.

Bailey, Ber. 21, 1, S. 1520.
 Vgl. W. H. Hartley, Ch. N. 53, p. 179; J. 1886, 1, S. 311; J. Ch. Soc. 1882, 41, p. 210.

Cleve, Crookes, Ch. N. 1886, 53, p. 76; T. S. Humpidge, Ch. N. 53, p. 154; J. 1886, 1, S. 311.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Vgl. Bowmann, Z. K. 1900, 33, S. 113-126.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Waegner, Ber. 1903, 3, 36, S. 3057.

tierten Licht gemessen und folgende Linien beobachtet:  $\lambda$  600,9,  $\lambda$  596,5,  $\lambda$  591,7,  $\lambda$  584,3,  $\lambda$  580,5,  $\lambda$  577,7,  $\lambda$  575,0,  $\lambda$  571,9,  $\lambda$  537,8  $\lambda$  531,0,  $\lambda$  526,9,  $\lambda$  524,8,  $\lambda$  522,5. Im blauen Teil ließ die geringe Intensität des Spektrums keine genauen Messungen zu.

M. Exner¹ hat das Absorptionsspektrum eines Praseodymchloridkristalles (von Cleve) im reflektierten Lichte gemessen und folgende Banden gefunden:

> 594—596 ziemlich stark bis 585 schwächer 480—482 stark 466—470,5 schwächer 442,5—448 stark, verwaschen.

Ebenso wurde ein Kristall von Erbium (von Cleve) gemessen die Banden waren:

641—670 stark
638—641 schwach
547—550 ziemlich stark
536,5—544 schwach
bis 539 Max.
535 schwach
489,5—493,5 stark
482,5—489,5 stark, gegen Rot
verflachend
449—457 verwaschen
442—444,5 verwaschen.

Nach Haitinger<sup>2</sup> zeigt ein Gemisch von Aluminium- und Neodymoxyd im reflektierten Tageslicht ein aus mehreren feinen Linien bestehendes dunkles Band, dessen Begrenzung gegen Rot hin mit der D-Linie zusammenfällt, Neodymagnesiumoxyd zeigt ein ganz ähnliches Band auf der entgegengesetzten Seite der D-Linie, also gegen Rot hin verschoben. Leider sind die Absorptionsspektra dieser sog. Leuchtsteine (s. Emissionsspektren) nur schwer zu beobachten. Die Oxychloride sollen sich für diese Zwecke am besten eignen (s. S. 304).

Die in Flüssigkeiten, besonders nach schlechtem Filtrieren, schwimmenden kleinen Kriställchen schwer löslicher Verbindungen der gefärbten seltenen Erden können manchmal Veranlassung zu einer Täuschung geben, indem man annimmt, daß das Filtrat noch Absorptionsspektren erzeugende Erden enthält. Bei den Kriställchen der Oxalate und Doppelsulfate, die sich leicht an den Gefäßwandungen abscheiden, wird man daher hierauf zu achten haben und sich vor einem Irrtum durch öfteres

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> M. Exner, Sb. W. 1899, Kl. IIa, 108, S. 1255.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Haitinger, Mhft. Ch. 1891, 12, S. 365.

Filtrieren schützen. H. Zschiesche<sup>1</sup> hatte sich hierdurch täuschen lassen.

Um den Gang der Fraktionierungen zu verfolgen, benutzten die meisten Forscher die Beobachtung der Absorptionsspektren, womit nicht gesagt sein soll, daß man für die Trennung der seltenen Erden die anderen Methoden der Spektralanalyse zurückweisen muß. Jeder Forscher wendet eben die Methode an, die er für gut befindet, und Marignac, der Bedeutendes auf diesem Gebiete leistete, machte fast nur vom Absorptionsspektrum und chemischen Methoden (Äquivalentgewichtsbestimmungen) Gebrauch.

Beim Fraktionieren ordnen sich die seltenen Erden in einer bestimmten Reihenfolge und, wenn die Beobachtung der Absorptionsspektren und chemische Methoden (Atomgewichts- bezw. Äquivalentgewichtsbestimmungen) kombiniert werden, kann man sich leicht einen Begriff über die Natur eines Gemisches von seltenen Erden machen. So wird man z. B. beim fraktionierten Kristallisieren der Ammondoppelnitrate seltener Erden, die mit Kaliumsulfat eine Fällung geben, falls Thor- und Cererde zuvor entfernt waren, Lanthan immer mit Praseodym zusammen finden. Da das Praseodym sich nach dieser Methode nur vom Neodym trennen läßt, indem es vom Lanthan durch das Gesetz der Massenwirkung mitgerissen wird, so kann man, wenn ein praseodymfreies Neodym vorliegt, annehmen, daß letzteres nur noch Spuren Lanthan enthält, die chemisch nicht mehr nachgewiesen werden können. Hier setzt dann die Hilfe des Bogen- bezw. Funkenspektrums ein.

In gleicher Weise reichern sich die Terbinerden (Terbium, Gadolinium) und Samarium mit dem Neodym an, man kann sie allerdings mit Hilfe der Kaliumsulfat- oder Ammoniakmethode davon trennen, aber diese Methoden haben gewisse Grenzen. Wenn man aber die Fraktionierung der Ammondoppelnitrate unterbricht und die entsprechenden Magnesiumverbindungen wählt, so kann man die größte Menge des Neodyms durch Umkristallisieren abscheiden und erhält Mutterlaugen, die von neuem Terbinerden und Samarium (Yttererden ebenfalls) angereichert enthalten und mit Kaliumsulfat abermals Fällungen geben. Niemals wird man aber bei Anwendung der Ammonium- oder Magnesiumdoppelnitrate Gefahr laufen, in der Lanthan- oder Praseodymerde Terbinerden, Samarerde oder Yttererden wiederzufinden.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> H. Zschiesche, J. pr. 1869, 107, S. 65.

Zur schnellen Orientierung benutzten G. P. Drossbach und G. Urbain<sup>1</sup> meistens ein Handspektroskop.

Man kann so nur sehr oberflächlich eine Substanz untersuchen, sei sie in Lösung, fest, durchscheinend oder reflektierend. Im allgemeinen sind die Spektren der Lösungen identisch. Anders verhält es sich, wenn das Lösungsmittel nicht Wasser ist. Die festen Substanzen zeigen untereinander große Verschiedenheiten in der Absorption für ein und dieselbe absorbierende Base, aber sie zeigen ein so verwandtes Aussehen, daß man sie leicht erkennen kann.

Für vergleichende Messungen, bei denen man ein Mikrometer und eine starke Lichtquelle braucht, trifft man nach Urbain (a. a. O.) folgende Anordnung:

Die Lichtquelle ist ein elektrischer Bogen, der sich in einer Projektionslampe befindet. Eine Sammelvorrichtung gestattet es, das Licht auf den Spalt des Spektroskops zu konzentrieren. Zwischen Linsen und Spektroskop stellt man die zu untersuchende Lösung. Diese Methode liefert nur dann gute Resultate, wenn man die Substanzen in derselben Dicke und in Lösungen von gleicher Konzentration untersucht.

Will man in einer Lösung die Abwesenheit einer absorbierenden Erde feststellen, so muß man die Substanz in einer großen Dicke untersuchen.

Außerdem steht die Absorption in keinem Verhältnis zur Dicke, sondern wechselt nach Fraktionen, die einen veränderlichen Exponenten haben, welcher Umstand die Empfindlichkeit der Methode herabsetzt.

Die Untersuchung der festen Substanz auf Reflexion gestattet bis zu einem gewissen Grade, diesen Nachteilen zu begegnen.

Diejenigen festen Körper, die Urbain (a. a. O.) die besten Resultate lieferten, sind die Oxychloride, welche leicht erkennbare scharfe Banden geben.

Man kann den Versuch mit einigen Milligramm der Substanz vornehmen, die man auf dem Filter, auf welchem sie gesammelt wurden, untersucht. Die Darstellung dieser Oxychloride ist sehr einfach. Die Lösung der Chloride wird in einem Platintiegel mit Salmiak so lange erhitzt, bis sich alles Ammon verflüchtigt hat. Bei weiterem Erhitzen verlieren die wasserfreien Chloride Chlor und nehmen dementsprechende Mengen Sauerstoff aus der Luft an. Beim Behandeln des Rückstandes mit Wasser erhält

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> G. Urbain, Am. Chim. 1900 (7), 19, p. 225.

man einen unlöslichen körnigen Niederschlag von Oxychloriden. Erhitzt man zu stark, so bilden sich die Oxyde.

Das Überhitzen wird vermieden, wenn man als Flußmittel zum Anfangsgemisch ein Gemenge von Kalium- und Natriumnitrat gibt. Die so erhaltenen Oxychloride sind kristallinisch und frei von Oxyden.

Urbain (a. a. O.) hat auch die glasartige Masse der geschmolzenen Nitrate benutzt, welche die Lösung der Nitrate im Maximum ihrer Konzentration darstellt. Die Lösung der Nitrate wird konzentriert und in einer kleinen Platinschale bis zur Bildung von Unternitraten erhitzt. Beim Erkalten bildet sich eine durchscheinende glasartige Masse, die man schnell untersuchen muß, da die normalen Nitrate, welche die Unternitrate begleiten, schnell zerfließen. Um diese festen Substanzen zu untersuchen, konzentriert man darauf das Bogenlicht. Zwischen die hell erleuchtete Substanz und das Spektroskop stellt man eine Linse, die auf den Spalt ein Bild des strahlenden Punktes wirft. Dieses Verfahren gibt sehr gute Resultate und gestattet, Banden bei Substanzen zu beobachten, deren Lösungen keine Absorption zeigen.

Die Beobachtung mit dem Spektralapparat geschieht in den Laboratorien nicht nur bei rein qualitativen Untersuchungen, sondern sie dient auch, sobald nicht Emissions- sondern Absorptionsspektren in Frage kommen, den Interessen der quantitativen Analyse. Man vergleicht nämlich die Lichtintensität eines Absorptionsstreifens des einen mit der bekannten Intensität des homologen Bezirks in einem zweiten Spektrum und zieht aus dem Intensitätsverhältnis beider einen Schluß auf die Konzentration der bezüglichen lichtabsorbierenden Lösung.

Die ersten, welche zu solchem Zwecke von der Lichtstärke der Absorptionsbänder Gebrauch machten, waren Bahr und Bunsen.¹ Sie bestimmten die Konzentration einer unbekannten Didymlösung, indem sie durch allmähliches Verdünnen der letzteren die Helligkeit eines ihrer Absorptionsbänder der Helligkeit des homologen Bandes einer anderen schon verdünnten Lösung gleichmachten, deren Didymgehalt bekannt war. Sie bedienten sich dabei eines Vergleichsprismas und zweier konstanter Lichtquellen.

Zu einer Methode von sehr allgemeiner Anwendbarkeit wurde dieses photometrische Verfahren aber erst von Vierordt er-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bahr und Bunsen, L. A. 1866, 137, S. 30.

hoben. Derselbe hat nicht allein den ursprünglichen Spektralapparat zuerst mit besonderen zweckentsprechenden Einrichtungen versehen, sondern er hat auch in die theoretische Behandlung des Gegenstandes einige Begriffe eingeführt, die, Bunsen und Roscoes¹ photometrischen Untersuchungen entstammend, die Aufstellung einer allgemeinen brauchbaren Formel ermöglicht haben.

Vierordt selbst hat in seinen beiden grundlegenden Arbeiten "Die Anwendung des Spektralapparates zur Photometrie der Absorptionsspektren und zur quantitativen chemischen Analyse" (Tübingen 1873) und "Die quantitative Spektralanalyse in ihrer Anwendung auf Physiologie, Physik, Chemie und Technologie" (Tübingen 1876) eine große Anzahl von Beispielen gegeben, in welchen die quantitative Spektralanalyse nutzbringend angewendet wird. Hüfner² ist ihm auf physiologischem Gebiet darin nachgefolgt und die Gebrüder Krüss³ (G. und H.) haben in ihrer Kolorimetrie und quantitativen Spektralanalyse (Hamburg und Leipzig 1891) eine möglichst vollständige Darstellung des damaligen Standes dieser Untersuchungsmethode gegeben; ebenso hat E. Demarçay⁴ eine übersichtliche Zusammenstellung der verschiedenen Methoden für die quantitative Spektralanalyse veröffentlicht.

Inzwischen hatte Dietrich<sup>5</sup> versucht, die Bedingungen festzustellen, unter welchen man die an einer Stelle des Spektrums zu beobachtende Helligkeit der Weite des Spaltes proportional setzen darf, und wie groß die Fehler dieser Annahme unter der Praxis entsprechenden Umständen sind.

Auch G. und H. Krüss<sup>3</sup> hatten gefunden, daß eine der vornehmlichsten Bedingungen zur Erzielung guter Resultate bei quantitativ spektralanalytischen Messungen das "Arbeiten mit möglichst reinem Spektrum", d. h. mit möglichst geringen Spaltbreiten ist.

Bei einem Vergleich der verschiedenen Methoden der quantitativen Spektralanalyse wurden für die Helligkeit der gebräuchlichsten Spektralphotometer folgende Verhältniszahlen gefunden:

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bunsen und Roscoe, Pg. A. 101, S. 235.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Hüfner, J. pr. 1877, (2) 16, p. 290-313; Wied. An. Beibl. 1878, 1, S. 151.

<sup>3</sup> G. und H. Krüss, Z. an. 1892, 1, S. 104-111.

E. Demarçay, Revue générale des Sciences 1893, 4, p. 725-729.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Dietrich, Die Anwendung des Vierordtschen Doppelspaltes in der Spektralanalyse, Sep. 71 S., Stuttgart, Wittwer 1881; s. Wied. An. Beibl. 1881, 5, S. 438—441.

1,00
0,42
0,38
1, ustraktion) 0,35
0,06

Spaltweite nach
Lösungen
Eine verbesserte

Eine verbesserte

Eine Kombination

Einer vorgeschlagenen

Einer Längskante hori
einer Längskante hori-

enr mi eines Versuches evenen. wurde von G. Krüss<sup>3</sup>
elstone<sup>5</sup> auf die spektrale
ermitrat) hingewiesen hatte.
en Feussner, Melde,
Carnelley, B. Walter

Versuch, die Elemente

and a quantitativ nebeneinschaufen. Schottländer
mende Zahlen mit Hilfe
soer aus seinen eigenen
ichter nicht in der Meante oder in dem Mangel
matters für kleinere Lichth daß auch beim Chromitate bei verschiedenen

\$55, **10**, S. 31-43 — Eine

erhalten werden können,

22 − 125. 23 − 125. 24 × 2 an. 1892, 1, S. 112 bis während doch, wie Vierordt<sup>1</sup> dargetan hat, bei richtiger Anwendung der spektralanalytischen Methode der Chromalaun in Lösung sehr genau quantitativ bestimmt werden kann. Die von Muthmann und Stützel<sup>2</sup> angestellten Versuche ergaben, daß die Spektralanalyse ein vorzügliches Mittel liefert, Praseodym und Neodym nebeneinander, sowie auch Mischungen mit anderen farblosen Salzen ihrer Menge nach zu bestimmen.

Die Berechnung der Konzentration aus den Beobachtungen ist einfach. Nach Vierordt soll man mit Hilfe einer Lösung bekannter Konzentration zunächst das Absorptionsverhältnis feststellen, eine Konstante A, welche sich aus folgender Formel ergibt:

$$A = \frac{c}{-\lg J}$$

c bedeutet die Konzentration, J die nach dem Passieren einer 10 mm dicken Schicht übrig bleibende Lichtstärke, wenn die ursprüngliche Lichtstärke = 1 gesetzt wird. Hat man diese Konstante A einmal festgestellt, so läßt sich nach obiger Formel aus dieser Zahl und dem zu messenden J für Lösungen unbekannter Konzentrationen c leicht berechnen.

Statt für jeden einzelnen Fall diese Rechnung durchzuführen, haben Muthmann und Stützel es vorgezogen, Kurven zu konstruieren in der Art, daß in ein rechtwinkliges Koordinatensystem die restierenden Lichtstärken J als Abszissen, die Konzentrationen als Ordinaten eingetragen wurden; mit Hilfe dieser Diagramme kann man dann aus den Spektralbeobachtungen ohne weitere Rechnung die gesuchten Konzentrationen ablesen. Es haben diese Diagramme noch einen weiteren sehr großen Wert, sie geben nämlich eine Übersicht über die Genauigkeit des ganzen Verfahrens. Es liefert nämlich die quantitative Spektralanalyse nur bei ganz bestimmten Konzentrationsverhältnissen einwurfsfreie und gute Werte; diese Konzentrationen wechseln mit Wellenlängen und mit der Natur des in Lösung befindlichen Salzes.

Im Orthit und Cerit fanden Muthmann und Stützel auf diese Weise das Verhältnis von Neodym zu Praseodym wie 2:1. Bei einem Vergleich der Absorptionsbänder von einem Cleve-

<sup>1</sup> Vierordt, a. a. O. 1873, S. 96.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Muthmann und Stützel, Ber. 1899, 32, S. 2653—2677; Wied. An. Beibl. 1900, 24, S. 478; Stützel, Dis., Universität München, 1899, S. 14 u. ff.

schon Didenchard und v. Scheeleschen Praseodymchlorid fand Forsling, dail das Didym bis 30% Praseodym enthielt, ein Streetmis, das mit demjenigen von Muthmann und Stützel gut dogwinstrium!.

Brauner and im Cerit 78,8% Nd2O3 und 21,3% Pr2O3. Die Methodo der quantitativen Spektralanalyse hat bisher mode nicht die weitverbreitete Anwendung erfahren, wie sie es auguntlich versieute und wie andere Zweige der analytischen Chemie sie anfraweisen haben.

Jedenfalls liegt der Grund hierfür darin, daß sowohl die theoretischen Grundlagen dieser Methode wie die instrumentellen Amerikangen, welche ihre Anwendung ermöglichen, nicht in dem Grade durchsichtig und einfach zu erfassen sind, wie es nötig an einer Arbeitsmethode mit Leichtigkeit Eingang in die tagliche Praxis zu verschaffen.3

## 1. Didym.

Durch die Untersuchungen optischer Eigenschaften salpetersaurer, salzsaurer und schwefelsaurer Didymlösungen entdeckte J. H. Gladstone Ende der fünfziger Jahre des vorigen Jahrhunderts ein sehr feines Reagens darauf. Die rote salpetersaure bösung absorbiert völlig die violetten Strahlen, die blaßroten chwefelsauren Salzjösungen oder die des Chlorids tuen dieses Alle drei Lösungen zeigten dagegen im Spektrum aber nicht oine andere charakteristische Erscheinung, welche z. B. noch Schwefelsaures Didym in einer 1/2 Zoll dieken Schicht deuthigh orkeanen best. Diese Erscheinung besteht in dem Auftreten water solve solverzer Linien, wie Gladstone sagt, zwischen denou our sohr heller Teil des Spektrums sich befindet. Die wind bearde bogs on Gelb unmittelbar hinter der Fraunhoferschou binic A die andere im Grün mitten zwischen E und b. Assaulte des schwedelsauren Didyms zeichneten sich durch die shirehou absolubeungen aus.

has the Verreilkommnung optischer Instrumente mußte natürand the Midennia der feineren Natur dieser von Gladstone worst brobachten Absorptionsbanden gleichen Schritt gehen,

<sup>1</sup> v. Schwele, 2. an. 1901, S. 55.

<sup>1</sup> Brauner, Proc. Chem. Soc. 1898, 14, p. 70.

<sup>1</sup> g. an. 1895, 10, 8, 32.

J. H. Gladstone, Quart. John of the Chem. Soc. 10, Nr. 39, p. 219; A pm 1888, 73, S. 880 - Notiz über Erkennung des Didyms.

weshalb 1862 Erdmann¹ bereits sieben Banden im Didymspektrum konstatieren konnte. Er bestimmte die Lage der einzelnen Banden nach der Bunsenschen Skala und war der erste, welcher die drei blauen Praseodymbanden bemerkte. Über die Zusammensetzung des Salzes und Konzentrationsgrad der Lösung werden keine Angaben gemacht. Zu gleicher Zeit mit Erdmann untersuchte N. Rood² das Spektrum einer 12 Zoll langen konzentrierten Schicht von salpetersaurem Didymoxyd und fand zwölf deutliche Linien. 1865 beobachtete Delafontaine³ neun Absorptionsbanden in einer 7—8 cm dicken Schicht. 1866 zeichneten Bahr und Bunsen⁴ das Absorptionsspektrum einer schwefelsauren Didymlösung und eines Kristalles von Didymsulfat mit elf Linien.

Dimmer<sup>5</sup> hat die Skalenteile graphisch in Wellenlängen umgewertet und folgende Zahlen erhalten:

```
1. Spektrum des Kristalles:
                                   2. Spektrum der stärkeren
    735 -721 (schwach)
                                             Lösung:
    697,5-675 (mittel)
                                       736 -721 (schwach)
    635 -630,5 (sehwach)
                                       681 -678,5 (
                                                      " )
    628 -623,5 ( ,, )
                                       628 --623,5 (
    592,5-568,5 (stark)
                                       596,5-569 (stark)
          Darin:
                                              Darin:
    1. Max. 589
                                            1. Max. 591
    2. " 579,5
                                           2. " 579,5
     3. " 573
                                                 571,5
    531,5-507,5 (stark)
                                       533 -531 (schwach)
           Darin:
                                       527,5-517
                                                  (stark)
     1. Max. 529
                                       514,5-505,5 (mittel)
     2.
            523
                                            Max. 511
            520
     3.
                                       485,5-480 (stark)
     4. "
           514,5
                                       475,5-473,5 (mittel)
           509,5
                                       470 -465,5 ( ,, )
                                       404,5-438,5 ( ,,
    502,5-490,5 (schwach)
    483,5-480 (stark)
    476,5-473,0 (schwach)
    470 -463,5 (mittel)
    449 -437,5 (schwach)
```

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Nachschrift im J. pr. 1862, 85, S. 394—395 — mit Abbildung.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> N. Rood, Am. J. Sc. (2) 34, p. 129; Pg. A. 117, S. 350.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Delafontaine, L. A. 135, S. 194; J. pr. 94, S. 303; Pg. A. 124, S. 635-636.

<sup>4</sup> Bahr und Bunsen, L. A. 137, S. 1-33.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Dimmer, Sb. W. Mathem.-naturw. Kl. 106, Abt. II a, 1897, S. 1088.

3. Spektrum der schwächeren Lösung:

```
596—567 (mittel) 527 —517 (schwach)

1. Max. 587 514,5—507,5 ( ,, )

2. ,, 571,5 485,5—482,5 ( ,, )
```

Bahr und Bunsen konstatieren ein merkwürdiges Verhalten des Streifens 681—678,5 in der Lösung und im Kristallspektrum, sowie des Streifens 697,5—675, der in den Lösungen fehlt. Sie beobachten, daß beim Vorschalten von Lösung und Kristall zwei Streifen auftreten, ein Beobachtungsfehler also ausgeschlossen erscheint. Sie sagen diesbezüglich:

"Es unterliegt also keinem Zweifel, daß durch Veränderung des flüssigen Aggregatzustandes in den festen Spektrallinien verschwinden und neue auftreten können."

Dimmer glaubt, daß es sich hier um eine einfache Verschiebung handelt, wie solche bei den in Frage kommenden Substanzen sich in Menge werden konstatieren lassen.

Becquerel¹ fand ebenfalls, daß einige der Absorptionsstreifen der Kristalle sich beim Lösen verschieben, andere aber nicht, und von ersteren wieder einige nach dem Rot, andere nach dem Blau. Hiernach sollen sich die verschiedenen Komponenten des Didyms trennen lassen; doch können diese etwa auch im Verhältnis von Oxydul zu Oxyd stehen. Becquerel² glaubt, daß im allgemeinen die verschiedenen Absorptionsstreifen weniger von verschiedenen Elementen als verschiedenen Oxydationsstufen des Didyms usw. herrühren. Eigentümlich ist, daß die Absorptionsspektra der Lösungen der verschiedenen Didymsalze wie des Sulfats, Nitrats, Chlorids, Platincyanürs nahe gleich, die der Kristalle dagegen sehr verschieden sind.

Im Jahre 1866 veröffentlichte Bunsen<sup>3</sup> allein eine Abhandlung: "Über die Erscheinungen beim Absorptionsspektrum des Didyms." Es wird in dieser Untersuchung nachgewiesen, daß das Absorptionsspektrum sich ändert, wenn polarisiertes Licht angewendet wird, und daß die Achsenstellung des Kristalles gegenüber der Polarisationsebene des vorgeschalteten Nicols ebenfalls Änderungen bewirkt.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Becquerel, Über die Veränderungen der Absorptionsspektra des Didyms, C. r. 1887, 104, p. 777—780; Wied. An. Beibl. 1887, 11, S. 538 bis 539; vgl. auch über Dichroismus die Arbeit von Dufet im Bull. soc. Franç. de Minéral 1901, 24, p. 373—403.

Becquerel, C. r. 1887, 104, p. 1691—1693; Wied. An. Beibl. 1888, 12, S. 49.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Bunsen, Pg. A. 128, S. 100-108.

Ferner betont der Verfasser die Verschiedenheit zwischen Kristall und Lösungsspektrum, sowie die Abhängigkeit des Spektrums von der Konstitution des Didymsalzes. Er gibt diesbezüglich die Zeichnungen vom Absorptionsspektrum des Chlordidyms, schwefelsauren Didyms und des essigsauren Didyms und konstatiert, daß sämtliche Streifengruppen in der Ordnung des wachsenden Molekulargewichtes der Salze gegen das rote Ende des Spektrums verschoben sind. Bunsen knüpft daran die interessante Bemerkung:

"Diese in den Spektren verschiedener Didymverbindungen auftretenden Unterschiede sind bei einer noch völlig mangelnden allgemeinen Theorie der Lichtabsorption in auslöschenden Medien auf andere Erscheinungen bis jetzt nicht zurückführbar. Sie erinnern an die kleinen allmählichen Veränderungen der Tonhöhe, welchen ein schwingender elastischer Stab zeigt, wenn er mit Gewichten beschwert wird, oder an die Tonveränderungen, welche eine Zungenpfeife durch Verlängerung ihrer Röhre erleidet."

1868 konstatiert H. Zschiesche<sup>1</sup>, daß  $\frac{1}{2800}$  Didymoxyd in einer 17 cm langen Schicht noch eine Linie zeige, die jedenfalls die gelbe Neodymbande war.

Im Jahre 1871 erschien eine Arbeit über diesen Gegenstand von C. Erk<sup>2</sup>, der eine Didymnitratlösung in einer 4 cm dicken Schicht untersuchte und das Spektrum mit sieben Absorptionsbanden zeichnete, die im wesentlichen mit den Erdmannschen Bestimmungen zu vergleichen sind. Bei sehr verdünnten Lösungen waren nur die beiden Streifen im Gelb und Grün sichtbar, doch trat derjenige im Gelb nach jenen Beobachtungen stets stärker auf.

1875 stellte Heinrich Bührig<sup>3</sup> fest, welches die geringste Didymmenge ist, die sich mit den damaligen Spektralapparaten nachweisen ließ. In einer 22 cm dicken Schicht konnte er schon damals 1/15375 Didymoxyd nachweisen und in einer 52 cm langen Schicht sogar 1/46296 Didymoxyd. In der ersteren konstatierte er elf Absorptionslinien, in der letzteren vierzehn. Verfasser bespricht ferner zum erstenmal die Frage, ob die Gegenwart von Cer das

Didymspektrum schwächt oder gar teilweise vernichtet, und findet

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Zschiesche, J. pr. 104, S. 174.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> C. Erk, Zeitschr. Chem. (2) 7, S. 100.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> H. Bührig, J. pr. (2) 12, S. 209.

seine Annahme nicht bestätigt. 1886 hat dann G. Bailey¹ den Nachweis geführt, daß die Gegenwart fremder Erden manchmal das Spektrum sehr beeinflußt. Drei Jahre früher hatte dieser Forscher in Gemeinschaft mit Schuster² gezeigt, daß Didymchloridkristalle im polarisierten Lichte nach verschiedenen Richtungen ähnliche Unterschiede zeigen, wie Didymsulfat nach Bunsen.

Mit einem vollkommeneren Spektralapparat hat Bührig zu jener Zeit drei weitere Absorptionsbanden im Didymspektrum konstatieren können, so daß die Zahl derselben bis 1875 auf vierzehn angewachsen war.

Die im Jahre 1874 veröffentlichten Messungen am Abserptionsspektrum des Chlorids von Lecoq de Boisbaudran<sup>3</sup> enthalten folgende Wellenlängen:

| 7430 | 6772 | 6225 | 5788 | 5219 | 4822 | 4441 |
|------|------|------|------|------|------|------|
| 7360 | 6720 | 5962 | 5747 | 5205 | 4758 | 4275 |
| 7307 | 6363 | 5885 | 5719 | 5125 | 4691 |      |
| 6894 | 6282 | 5824 | 5312 | 5087 | 4618 |      |

Laurence Smith und Lecoq de Boisbaudran bemerkten 1878, daß das Didymnitrat in neutralen oder schwach sauren Lösungen ein Absorptionsspektrum gibt, welches fast mit dem des salzsauren Salzes identisch ist. Wurde jedoch ein Überschuß von Salpetersäure angewendet, so zeigte sich eine bedeutende Veränderung im Spektrum, welche leicht zu Irrtümern Veranlassung geben kann. Bunsen<sup>4</sup> hatte bereits 1866 darauf aufmerksam gemacht, daß das Spektrum der Didymsalze sich mit Änderung des sauren Bestandteiles verschiebe. Bunsen untersuchte das Chlorid, Sulfat und das Acetat und bemerkte, daß bei diesen Salzen die Streifengruppen in der Ordnung der wachsenden Molekulargewichte der wasserfreien Salze nach dem roten Ende des Spektrums hin verschoben werden. Da diese Erscheinung für die Chemie der Didymerden von Wichtigkeit ist und ein Außerachtbassen zu den größten Täuschungen führen kann, so unter-

<sup>6.</sup> Bulley, Rep. Brit. Assoc. Manchester 1887, p. 654-655; Ber. 21, S. 1520; Wied. An. Beibl. 1889, 13, S. 815 — kurz ref.

A. Schuster und G. Bailey, Über das Absorptionsspektrum des Didymehlorida, Rep. Brit. Assoc. Southport 1883, p. 400; s. Pg. A. 1886,

Laurence Smith und Lecoq de Boisbaudran, C. r. 88, p. 1167; Lecoq de Boisbaudran, C. r. 88, p. 1167 Lecoq de Boisbaudran, C. r. 88, p. 1167

suchten Muthmann und Stützel<sup>1</sup> 1899 diese Eigentümlichkeiten an den Chloriden, Nitraten, Lactaten und Acetaten des Neodyms und Praseodyms näher. Beweisend geht aus dieser Arbeit hervor, daß das Absorptionsspektrum nicht abhängig ist von dem Molekulargewicht der wasserfreien Salze, wie Bunsen aus seinen Beobachtungen schloß.

Den Einfluß der Wärme auf die Veränderlichkeit des Didym-

spektrums hat bereits 1874 W. N. Hartley2 untersucht.

In den 1875 veröffentlichten "Spektralanalytischen Untersuchungen" gibt Bunsen<sup>3</sup> eine Zeichnung des Absorptionsspektrums von einer Didymsulfatlösung an, die Dimmer (a. a. O.) graphisch auf Wellenlängen umgerechnet hat.

| 686 —681    | (schwach) | 533 —519,5 (stark)   |
|-------------|-----------|----------------------|
| 592,5-568,5 | (stark)   | 1. Max. 527,5        |
| 1. Max.     | 591       | 2. " 528             |
| 2. ,,       | 578       | 518 —514,5 (schwach) |
| 3. "        | 573       | 512 —509,5 (stark)   |
| 4. ,,       | 570       | 482,5—480 (schwach)  |
|             |           | 469 -465,5 ( ,, )    |

Wie ein Vergleich der Wellenlängenzahlen ergibt, decken sich die Lösungsspektren von Didymnitrat und Didymsulfat nicht.

1878 zog Delafontaine die Einheitlichkeit des Didyms in Zweifel, indem er die Lösungen des Didyms aus dem Samarskit spektroskopisch verschieden von denjenigen fand, die aus Cerit hergestellt waren. Lecoq de Boisbaudran untersuchte ebenfalls das Didym des Cerits und Samarskits, worauf die Entdeckung des Samariums im Didym folgte, worüber der geschichtliche Teil (Bd. I, S. 28) berichtet.

Didymmaterialien verschiedener Herkunft untersuchten später G. Krüss und Kiesewetter (s. S. 318 u. 341).

1883 bestätigte Thalén<sup>6</sup> die von Lecoq de Boisbaudran beobachteten Didymabsorptionsbanden, nachdem Soret 1880<sup>7</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Muthmann und Stützel, Ber. 1899, 32, 3, S. 2661.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> W. N. Hartley, Proc. Lond. 1874. 22, p. 241-243; Ber. 7, S. 740.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Bunsen, Pg. A. 155, S. 379.

<sup>4</sup> Delafontaine, C. r. 87, p. 634.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>Lecoq de Boisbaudran, C. r. 88, p. 322; Wied. An. An. Beibl. 1879, 2, S. 358.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Thalén, J. de Phys. (2), 2, S. 446—448; Ocfv. K. Vet. Fhdl. 1883, Nr. 7, p. 16 u. f.; Wied. An. Beibl. 1883, 7, S. 893.

Soret, C. r. 1880, 81, p. 381; C. C. 1880, S. 662.

512,5

508,7

Absorptionsspektrum

512,0—511,0

508,9

| Lecoq de<br>Boisbaudran | Soret | Krüss und<br>Nilson | Schottländer | Forsling  |
|-------------------------|-------|---------------------|--------------|-----------|
| 1.                      | 2.    | 3.                  | 4.           | 5.        |
| _×                      |       |                     | 794,8        |           |
| -                       |       | _                   | 738,0        |           |
| 730,7                   |       | 728,3               | 729,7        |           |
| _                       |       | 708,0               |              |           |
|                         |       | _                   | 698,0        | *** -     |
| 689,4                   |       | 690,5               | 687,5        | 689,2     |
| 679,2                   |       | 679,4               | 677,5        | 679,8     |
| 672,0                   |       | _                   | 671,0        | 672,0     |
|                         | _     | _                   | 650,0        | _         |
| 636,3                   |       |                     | 636,6        | 636,0     |
| 628,2                   |       | _                   | 629,3        | 628,5     |
| _                       | •     | 626,1               | 625,0        | 625,0     |
| 622,5                   | _     |                     | 622,5        | 621,5     |
| _                       |       | _                   | 600,1*       | _         |
| 596,2                   |       | _                   | 596,7        | 596,5     |
|                         |       | _                   |              | _         |
|                         |       | 591,5               | 590,0        | 591,7     |
| 588,5                   |       | _                   | 586,2        | 588,9-588 |
| 582,4                   |       | _                   | 583,2        | 583,4     |
| _                       |       | _                   | 580,7        | 580,8     |
| 578,8                   |       | 579,2               | 578,3        | 578,5     |
| 574,7                   |       | 575,4               | 575,6        | 575,4     |
| _                       |       | _                   | 578,6        | 573,8     |
| 571,9                   |       | _                   | 571,7        | 571,6     |
| 581,2                   |       | 531,3               | 531,8        | 532,3     |
| -                       |       | 530,0               |              | <u> </u>  |
| -                       |       | 525,2               | 525,7        | 525,4     |
| 522,3                   |       | _                   | _            | 523,2     |
| 521,9-521,1             |       | 521,5               | 521,9        | 521,6     |
| 520,5                   |       |                     | 520,4        | 520,5     |
| _                       | _     | _                   |              | -         |
|                         |       | 514,6               | _            | _         |

512,2

511,8

508,8

# des Didyms.

|                  | Exner<br>6.          |                       | Dimmer                                |
|------------------|----------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| konzentrie       | rte Lösung           | verdünnt†             | Dimmer                                |
| 7 mm             | 37 mm                | 10 mm Schicht         | 7.                                    |
| -                |                      | -                     | _                                     |
|                  | Eri A                | 110                   | 1                                     |
| _                |                      |                       | _                                     |
|                  |                      |                       | <u> </u>                              |
|                  | - !                  |                       | · -                                   |
| 686,0 schwach    | 685,0—686,0 stark    |                       | <u></u>                               |
| _                | !                    |                       | · —                                   |
|                  | -                    | _                     | 673,5—670,5 breif                     |
|                  | — i                  | _                     | _                                     |
| _                |                      | _                     | 684,0—629,5                           |
| _                |                      |                       | _                                     |
| _                | -                    | -                     | 626,5—624,0                           |
|                  |                      | _                     | 621,5                                 |
|                  | _                    | _                     | _                                     |
|                  | _                    | ****                  | _                                     |
| _                | 590,0-597,0 s. schw. |                       | 593,0                                 |
| _                | _                    |                       | 591,0                                 |
|                  | 583,0—590,0 stärker  | -                     | 585,5                                 |
|                  | -                    | _                     | 583,5                                 |
| 78,5—582,0 schw. | ; — I                |                       | 580,5                                 |
| 576,0—578 stark  | -                    | 578,5 schwach         | 578,5                                 |
|                  | 568,0-583,0          | 576, <b>5 stärker</b> | _                                     |
| 71,0—574,0 stark | _                    | 573,5 stark           | 574,0                                 |
| 569,0 stark      | !                    |                       | 571,0-570,0                           |
|                  |                      | <del></del>           | 536,0—532,0                           |
| ··· •            |                      |                       | _                                     |
| ·-· •            | _                    | 524,0 schwach         | 525,0—526,5<br>dunkel u. schwach      |
|                  | 522,0—524,0 schw.    | 522,5 schwach         | 522,5—524,0<br>dunkel u. schwach      |
|                  | -                    | -                     | _                                     |
|                  | i – I                | _                     | _                                     |
| 518,0 stark      | 515,5—522,0 s. st.   |                       | _                                     |
| 516,0 stark      | i —                  |                       | _                                     |
|                  | _                    | _                     | 514,0—511,5 und<br>516,5—509,0 breite |
|                  |                      |                       | dunkle Partie                         |

| Lecoq de<br>Boisbaudran | Soret          | Krüss und<br>Nilson    | Schottländer    | Forsling            |
|-------------------------|----------------|------------------------|-----------------|---------------------|
| 1.                      | 2.             | 3.                     | 4.              | 5.                  |
| _                       |                | _                      |                 | _                   |
| _                       |                | _                      | 488,0*          |                     |
| 482,2                   | 482,2          | 482,0                  | 481,1           | 481,3               |
|                         |                |                        | 479,8*          |                     |
| 475,8                   | _              | _                      | 475,0           | 474,5               |
| 469,1                   | 469,1          | 469,0                  | 468,9           | 468,7               |
| _                       | _              |                        | 462,7*          |                     |
| 461,8                   | 461,8          |                        | 460,4           | 459,5               |
| _                       |                |                        | 450,0*          |                     |
| 445,8                   | _              | 445,1                  |                 |                     |
| 444,1                   | 444,0          | 444,7                  | 443,9           | 445,8-442,5         |
| 442,5                   | _              |                        | _               | _                   |
| _                       | _              | 484,0                  | 433,0           | 434,0-432,5         |
| 427,5                   | 427,5          | $428,5 = X \cdot \eta$ | 428,8° u. 427,0 | 427,3               |
| _                       | _              | _                      | _               |                     |
| _                       | 419,0—415,0=Sm |                        | 418,0 = Sm      |                     |
| _                       | 408,0-406,0=Sm |                        | _               | _                   |
| _                       | _              | _                      | 403,0           | _                   |
|                         | _              | _                      | _               | 380,6—3 <b>80,0</b> |
|                         | 365,0—360,0    | _                      | _               |                     |
|                         | 353,0          |                        | _               | 354,0-353,2         |
| -                       | 348,0          | _                      | _               | _                   |
|                         | 330,5-328,5    |                        | _               | <b>–</b>            |

× Den infraroten Teil des Didymspektrums hat Becquerel (C. r. 1883, 96, p. 1217) gemessen. λ 730,5—756,0, λ 782,0—819,0, λ 872-890,0. st. = stark, schw. = schwach.

† Messungen mit dem Beugungsgitter.

1. Lecoq de Boisbaudran, Spectres lumineux, Paris, 1874, 1, Planche XIII, p. 87—92. Verf. hat eine konzentrierte und verdünnte Chloridlösung gemessen, in der konzentrierten Lösung bestimmte er \$577,8 Chloridlösung gemessen, in der konzentrierten Lösung bestimmte er  $\lambda$  577,8 für  $\lambda$  578,8 der verdünnten Lösung,  $\lambda$  570,0 für  $\lambda$  571,9 und  $\lambda$  519,4 für 520,5; in der verdünnten Lösung betrug das Maximum der einen Bande  $\lambda$  678,6, während in der konzentrierten Lösung  $\lambda$  679,2.

2. J. I. Soret, C. r. 1879, 88, 1, p. 422—424; J. 1879, 32, S. 164.

—  $\lambda$  482,2, 469,1 461,8, 444,0, 419,0—415,0, 408,0—406,0, 865,0—360,0.

J. L. Soret, C. r. 1880, 91, 2, p. 381; Arch. de Gen. 1880, 4, p. 261—292; Wied. An. Beibl. 1881, 5, S. 125. — Marignaes Präparat, mit Zeichnung.  $\lambda$  427,5, 353,0, 348,0, 330,5—328,5.

8. L. J. Nilson und G. Krüss, Oefv. K. Vet. Fhdl. 1887, Nr. 6, p. 361—404, spez. S. 403, als  $\lambda$   $\alpha$  =  $\lambda$  640,4,  $\lambda$   $\beta$  =  $\lambda$  542,6,  $\lambda$   $\gamma$  =  $\lambda$  536,3,  $\lambda$   $\delta$  =  $\lambda$  485,5,  $\lambda$   $\delta$  =  $\lambda$  474.5,  $\lambda$   $\zeta$  = 452,6,  $\lambda$   $\mu$  =  $\lambda$  428,5; s. auch G. Krüss und P. Kiesewetter, Ber. 1888, 21, 1, S. 2318.

| 1277              | Exner<br>6.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                             | Dimmer                                                      |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| konzentrie        | rte Lösung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | verdünnt+                                   | Dimmer                                                      |
| 7 mm              | 37 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 10 mm Schicht                               | 7.                                                          |
| - 11              | 505,5—507,5 schw.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -                                           | 506,5—500,0 u.<br>504,6—502,0 eben-<br>solche dunkl. Partie |
| 481,5—482,5 st.   | 481,0—483,0 st.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 482,0 st.                                   | 484,5—481,5                                                 |
| 477,0—478,0 schw. | 476,5—477,5 schw.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 402,0 86.                                   | 404,5—401,5                                                 |
| - 210,0 BCHW.     | 469,5—472,5 sehr st.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                             | 476,5-475,5                                                 |
| 470,0-472,0 st.   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 470,0 etwas schw.                           | 472,0—468,0                                                 |
| -                 | 462,5-464,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | _                                           |                                                             |
| _                 | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2                                           | 458,5                                                       |
| 22                | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -                                           | _                                                           |
| 444,5-450,0 st.   | 442,5—450,5 st.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 445,5 st.                                   | -                                                           |
| -                 | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -                                           | 446,5-438,5                                                 |
| -                 | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -                                           | 1 4 1                                                       |
| 100               | The late of the la | -                                           | 437                                                         |
| 427,0—428,0       | 427,0—428,0 schw.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 427,5 schw.                                 | 700                                                         |
| -                 | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -                                           | 423,0—422,0                                                 |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -                                           | -                                                           |
| × =               | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -                                           | - B                                                         |
| 1 3               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | \ 978 A 997 A minuml                        |                                                             |
| 3                 | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 376,0—337,0 zieml.<br>st., bis 248,0 schwä- | 3                                                           |
| 12                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | cher, hier ein Max.,                        | _                                                           |
|                   | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | von 248 ab anstei-<br>gend kontinuier-      | 2                                                           |
| -                 | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | liche Absorption                            | -                                                           |

4. Schottländer, Ber. 1892, 25, 1, S. 577-578; die mit \* bezeichneten Banden wurden in Schlußfraktionen beobachtet.
5. S. Forsling, Bih. K. Vet. Hdl. 1892, 18, Afd. I, Nr. 4, p. 1-24; Wied. An. Beibl. 1894, 18, S. 562, sichtbarer Teil mit Tafel; Präparat aus 

verwendet; die Messungen gehen bis  $\lambda$  502; ebenso hat Verf. ein käufliches Didympräparat untersucht, die kalt gesättigte Lösung zeigte in 200 mm Schichtdicke im Violett die oben angeführten Banden von  $\lambda$  484,5 ab; s. S. 326.

| ch Forsling.                                                    |                                                             |                     |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------|
| onsspektrum des Didymnitrats im sichtbaren Teile nach Forsling. | (Die (1) Normallösung enthält 166,3 g Di,0, in 1 l Lösung). | Schichtdicke 100 mm |

| 20                 |                         |             |             | <del></del> |       | 1           | )ie         | S           | oek         | trale       | ınal        | ys:   | 8           |             |             |             |             |             | _     |             |             |
|--------------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------|-------------|-------------|
| e Lösung           | Gitter-<br>Spektroskop  | ì           | Ì           | 1           | 1     | 1           | l           | 592,0-568,8 | 592,5 568,2 | 526,5-517,9 | 515,5-5 6,0 | 500,5 | 483,2-480,4 | 474,5       | 468,2—458,5 | 442,7-439,1 | 1           | 427,5-427,1 | 428,0 | 1           | 1           |
| 1/3-normale Lösung | Prismen-<br>Spektroskop | 689,2       | 680,0-679,0 | 672,0       | 1     | 625,0       | 621,5       | 592,0-568,5 | 592,5       | 526,2-518,3 | 515,0—508,1 |       | 482,8-480,5 | 474,9—474,5 | 470,7-466,2 | 448,0-439,4 | 1           | 427,5-427,2 | 428,0 | 1           | 1           |
| e Lösung           | Gitter-<br>Spektroskop  | 1           | ī           | Γ           | 1     | 625,7-624,6 | 622,9-621,5 | 594,8-567,8 | 567,4       | 528,2—503,6 |             |       | 484,5-479,9 | 476,8—456,8 |             | 450,3-438,4 | 1           | 427,5-427,1 | 428,1 |             | 1           |
| 1/2-normale Lüsung | Prismen-<br>Spektroskop | 689,2       | 682,8-677,6 | 672,0       | 1     | 625,0       | 621,5       | 594,8-567,7 |             | 528,2-506,4 | 1600        |       | 488,2—480,4 | 475,4—474,0 |             | 449,3-488,5 | 1           | 427,5-427,1 | 428,1 | L           | 1           |
| Lösung             | Gitter-<br>Spektroskop  | I           | 1           |             | 1     | 625,7-624,6 | 622,9-621,5 | 598,5-565,8 |             | 533,2-500,6 |             |       | 1001        | 0,164-1,084 |             |             |             | 428,2-426,7 |       | 419,0-417,2 | 402.4-400.5 |
| 1-normale Lösung   | Prismen-<br>Spektroskop | 689,2       | 684,0-672,0 |             | 636,0 | 625,0       | 621.5       | 598,4-565,8 |             |             | 1000 0000   |       | 484,5-479,8 | 477,0—455,2 |             | 451,0-487,0 | 1           | 428,2-426,7 | 0.20  | 419,0-417,2 | 402.4-400.5 |
| Lösung             | Gitter-<br>Spektroskop  |             |             |             | ľ     | 1           | 1           | 1           |             | 1.          |             |       | 1           |             |             | J           | 1           | 1           |       | J.          | 1           |
| 2-normale Lösung   | Prismen-<br>Spektroskop | 692,2-670,1 |             |             | 636,0 | 625.0       | 621.5       | 601,0-562,5 |             | 535,2-499,3 |             |       | 487,6—436,8 |             |             |             | 434,0-432,5 | 428,6-426,8 |       | 419,0-417,2 | 403.4-400.5 |

**321** 

| e Lösung    | 1/s-normale Lösung | e Lösung    | 1/6-normal  | 1/6-normale Lösung | 1/r-normal  | 1/7-normale Lösung |
|-------------|--------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|--------------------|
| Gitter-     | Prismen-           | Gitter-     | Prismen-    | Gitter-            | Prismen-    | Gitter-            |
| Spektroskop | Spektroskop        | Spektroskop | Spektroskop | Spektroskop        | Spektroskop | Spektroskop        |
| 1           | 689,2              | 1           | 1           | 1                  | 1           |                    |
| ı           | 679,8              | 1           | 64629       | ١                  | 679,8       | 1                  |
| ı           | 672,0              | ı           | 1           | 1                  | . 1         | 1                  |
|             | 1                  | 1           | 1           | ì                  | ı           | ١                  |
| ŀ           | i                  | 1           |             | i                  | l           | 1                  |
| ı           | 1                  | 1           | 1           | ı                  | ١           | ١                  |
| 588,8—569,3 | 586,9-570,0        | 1           | 584,6-570,8 | 585,0—570,8        | 588.8-570.6 | ı                  |
| 592,5       | 592,0              |             | 592,0       | 592,0—569,7        | 592,0       |                    |
| 525,4-518,6 | 525,4—524,8        | i           | 525,4—525,1 |                    | 523,2-522,6 | ı                  |
| 532,3       | 582,8              |             | 582,3       | 528,4-519,4        | 521,5       |                    |
| 526,3-518,3 | 523,2—519,8        | 1           | 523,2—519,6 | 525,4              | 520,5-519,8 | 1                  |
|             |                    |             | 512,0511,0  | 512,8—510,9        | 513,0-512,0 | ı                  |
| 513,8-508,1 | 512,8—511,0        | 1           | 518,0       | 514,2              | •           |                    |
| 2000,5      | 508,9              | 1           | 508,9       | 508,9-508,8        | 509,9-507,9 | 1                  |
| 482,8—480,6 | 482,2-481,0        | ı           | 481,3       | 482,2—481,0        | 482,0-480,7 | ì                  |
| 474,7-474,2 | 474,5              | 1           | 474,5       | 474,5              | 474,5       | ı                  |
| 410,9-466,1 | 470,1—467,8        | ì           | 470,0—467,8 | 471,2-467,7        | 469,8-468.0 | ŀ                  |
| 458,5       |                    |             | 458,5       | 458,5              |             |                    |
| 447,5-439,7 | 446,9-440,7        | ı           | 446,3-441.5 | 441,0-440,6        | 445,9—441,5 | ı                  |
|             |                    |             | 447,0-440,0 |                    |             |                    |
| 427,4-427,1 | 427,4-427,1        | 1           | 427,4—427,1 | 427,4-427,1        | 427,4—427,1 | i                  |
|             |                    |             |             |                    |             |                    |
|             |                    |             |             | •                  |             |                    |
|             |                    |             |             |                    |             |                    |
|             |                    |             |             |                    |             |                    |

Böhm, Selt. Erden. II.

21

| <b>32</b> 2 | 2             | _           |       |             |             |             |             | 1           | Die &                      | Spe   | ktr   | ala   | na          | lys:          | в |   |              |   |       |   |                         |     |
|-------------|---------------|-------------|-------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------|-------|-------|-------|-------------|---------------|---|---|--------------|---|-------|---|-------------------------|-----|
| 427,5—427,1 | 445,9 - 441,5 | 468,7       | 474,5 | 481,8       | 508,9       | 512,5—511,0 |             |             | 523,2—521,5<br>520,7—520,1 |       |       |       | 581,6—570,8 | 583,4-581,6   | l | 1 | i            | 1 | 679,8 | I | Prismen-<br>Spektroskop | /8  |
| 427,4-427,1 | 447,0-440,6   | 469,5-468,1 | 474,5 | 482,2—481,0 | 508,9       | 512,5—511,0 |             |             | 523,4-519,8                |       |       |       | 570,0       | 584,0-570,8   | 1 | I | 1            | 1 | 1     | ı | Gitter-<br>Spektroskop  | 0   |
| 427,3       | 445,9—442,5   | 468,7       | 474,5 | 481,3       | 508,9       | 513,0—511,0 | 520,5       | 522,6-521,4 | 528,2                      |       |       |       | 581,2—570,9 | 583,4         | ı | ! | ı            | I | 679,8 | ı | Prismen-<br>Spektroskop | 01/ |
| 427,3       | 445,8-441,5   | 468,7       | 474,5 | 481,3       | 509,0-508,2 | 518,4-511,0 | 520,5-520,2 | 522,7-521,6 | 523,2                      |       |       |       | 570,5       | \ 583,4—571,0 | ı | 1 | 1            | l | l     | • | Gitter-<br>Spektroskop  | 16  |
| 427,3       | 445,8-442,0   | 468,7       |       | 481,3       | 508,9       | 513,0—511,0 | 520,5       | 521,6       | 571,6-571,2                | 573,3 | 575,4 | 578,5 | 580,8       | 583,4         | 1 | 1 | <del>-</del> | 1 | 679,8 | ! | Prismen-<br>Spektroskop | /16 |
| ١           | 445,6-442,0   | 468,7       |       | 481,3       | 508,9       | i           | 520,5       | 521,6       | 571,6-571,2                | 573,3 | 575,4 | 578,5 | 580,8       | ı             | 1 | l | ı            | ! | 1     | 1 | Gitter-<br>Spektroskop  | 0   |
| 1           | 445,8-442,5   | 468,7       | 1     | 481,3       | 508,9       | 513,0-511,0 | 520,5       | 521,6       | 571,6                      | 573,8 | 575,4 | 578,5 | 580,8       | 583,4         | ı | 1 | l            | I | 1     |   | Prismen-<br>Spektroskop | 786 |
| ı           | ı             | 1           |       | 1           | 1           | ı           | 1           | 1           | 1                          | ı     | ١     | ı     | 1           | ı             | ı | 1 | ı            | ı | 1     | 1 | Gitter-<br>Spektroskop  |     |

bereits die ultravioletten und Becquerel<sup>1</sup> die infraroten Banden des Didyms gemessen hatte (s. S. 318).

λ 482, λ 469, λ 444 waren wohl im Didym des Samarskits sichtbar, aber schwächer als bei einem Ceritmaterial; umgekehrt waren die Absorptionsbanden λ 475,8 und λ 461,8 im Didym des Cerits wenig sichtbar, stark hervortretend dagegen im Didym des Samarskits. Soret schloß aus diesen Beobachtungen, daß das Didym des Samerskits noch einen unbekannten Stoff, wahrscheinlich den von Lecoq de Boisbaudran vermuteten Körper (später als Samarskit bezeichnet) enthält.

Hiermit erscheint die Reihe der Untersuchungen über das Absorptionsspektrum des Didyms bis zum Jahre 1885, der Entdeckung seiner beiden Komponenten — Neodym und Praseodym — erschöpft.

Auer v. Welsbach gibt in seiner bekannten Abhandlung über Neodym und Praseodym eine Zeichnung des Didymspektrums, aber leider ohne Angabe von Wellenlängen.

Das gezeichnete Didymspektrum enthält folgende, in Skalenteilen angeführte Streifen:

```
a \text{ von } 52-55 e \text{ von } 78,5-79 i \text{ von } 150,5-152,5 b \text{ , } 61-66 f \text{ , } 88-97 k \text{ , } 155-161 e \text{ , } 75-76 g \text{ , } 114-132 i \text{ , } 176-187,5 d \text{ , } 77-77,5 h \text{ , } 145-149 m \text{ , } 199-201,5
```

Von diesen Streifen sind gemäß den zugehörigen Auerschen Zeichnungen zuzuordnen:

1. Dem Praseodym:

Der von 88-91,5 reichende Teil von f, ferner die Streifen h, k und l.

2. Dem Neodym:

Die Streifen a, b, c, d, e, der von 91,5-97 reichende Teil von f und die Streifen g und m.

Demarçay<sup>2</sup> schließt aus photographischen Aufnahmen der Absorptionsspektra des Didyms und Samariums unter Zuhilfenahme verschiedener Trennungsmethoden, daß à 434 vielleicht einem dritten Körper mit der von Auer v. Welsbach angegebenen Bande à 476 entspricht, aber nicht dem Neodym und Praseodym angehört, vielleicht aber einem vierten Körper des Didyms zugeschrieben werden muß.

<sup>1</sup> Becquerel, C. r. 1883, 96, p. 1217.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Demarçay, C. r. 1886, 102, p. 1551-1552; Wied. An. Beibl. 1886, 10, S. 622-623.

Absorptionsspektrum des Didymchlorids und
(Die (1) Normallösung enthält

|             |             |              |                     |              | Schichtdicke                          |
|-------------|-------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------------------------|
| Chlorid     | Chlorid     | Chlorid      | Sulfat              | Chlorid      | Sulfat                                |
| 2-norm. L.  | 1-norm. L.  | 1/2-norm. L. | 1/4-norm. L.        | 1/4-norm. L. | <sup>1</sup> / <sub>8</sub> -norm. L. |
| 691,0-671,2 | 689,2       | 689,2        | 689,2               | 689,2        | 689,2                                 |
|             | 682,0-675,3 | 681,0—677,0  | 682,0 - 675,5       | 679,8-677,8  | 679,8677,6                            |
|             | 672,0       | 672,0        | 672,0               | 672,0        | 672,0                                 |
| 636,0       | 636,0       | 636,0        | 636,0               | _            | -                                     |
| 625,0       | 625,0       | 625,0        | 625,0               | 625,0        | 625,0                                 |
| 621,5       | 621,5       | 621,5        | 621,5               | 621,5        | 621,5                                 |
| 599,0—568,5 | 596,5—566,2 | 592,0-568,4  | <b>593,5</b> —568,1 | 588,9—570,0  | 588,9570,0                            |
|             | 597,6       | 597,0        | 597,5               | 591,7        | 591,7                                 |
|             |             |              |                     |              |                                       |
|             |             |              |                     |              |                                       |
| 533,4-499,3 | 532,5       | 532,3—580,0  | 532,3               | 582,3-529,8  | 582,3-529,7                           |
|             | 528,2-501,4 | 527,4516,7   | 527,4-516,7         | 825,4-519,1  | 525,4-519,1                           |
|             | ı           |              |                     | 527,7        | 528,2                                 |
|             |             | 515,7—505,2  | 515,7 - 505,5       | 513,5—510,7  | 513,5—510,7                           |
|             |             | 500,5        | 500,5               | 514,0        | 514,0                                 |
|             |             |              |                     | 509,1-508,0  | 509,0-508,4                           |
| 487,6—436,6 | 484,0—479,2 | 483,4—480,3  | 483,3—480,4         | 482,2—480,8  | 482,2-480,8                           |
|             |             |              |                     | 482,8        |                                       |
|             | 477,0—455,4 | 476,0-474,0  | 475,5—474,0         | 474,5        | 474,5                                 |
|             |             | 471,4—458,0  | 471,4458,5          |              |                                       |
|             |             |              |                     | 458,0        |                                       |
|             |             | 449,3—438,5  | 449,3—438,9         |              | 447,2—440,4                           |
|             | 434,0-432,5 |              |                     | 450,0        |                                       |
|             | 1           | 427,7—426,9  | 428,0-427,1         | 427,4—427,1  | 427,4-427,1                           |
| 419,0—417,2 | 419,1—416,8 | -            |                     | _            | _                                     |
|             | 412,4—400,5 | -            | -                   | _            | - [                                   |
| 403,4-400,5 | _           |              | -                   | _            | -                                     |

W. Crookes<sup>1</sup> nimmt mehr Didymkomponenten als Auer an (s. Bd. I, S. 31).

Hierauf folgten die Messungen des Didymspektrums von Krüss, Nilson, Schottländer, Forsling, Exner, Dimmer, die wir in der Tabelle S. 316—317 nebeneinander verzeichnet finden. Forslings Messungen befinden sich noch in den Tabellen S. 320—322, 324—326 verzeichnet.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> W. Crookes, Ch. N. 1886, 54, p. 27.

Didymsulfats im sichtbaren Teile nach Forsling.<sup>1</sup> 166,3 g Di<sub>2</sub>O<sub>3</sub> in 1 l Lösung).

| Chlorid  1/8-norm. L.        | Sulfat <sup>1</sup> / <sub>16</sub> -norm. L. | Chlorid 1/12-norm. L. | Sulfat | Chlorid  1/16-norm. L. | Sulfat <sup>1</sup> / <sub>82</sub> -norm. L. |
|------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------|--------|------------------------|-----------------------------------------------|
| _                            |                                               |                       |        | _                      | _                                             |
| 679,8                        | 679,8                                         | <u> </u>              |        | _                      | _                                             |
| _                            |                                               | - '                   |        | _                      | _                                             |
|                              | _                                             | l – i                 |        | <u> </u>               |                                               |
| -                            | _                                             | <del>-</del>          | _      | <u> </u>               | _                                             |
| _                            | _                                             |                       | _      | _                      | 588,4                                         |
| 581,6—570,8                  | 581,6571,0                                    | 579,8                 | _      | 578,5                  | 578,5                                         |
| 583,4                        | 588,4                                         | 579,0-578,2           |        | 575,4                  | 575,4                                         |
|                              |                                               | 588,4                 |        | 578,8                  | 578,3                                         |
| _                            | _                                             | 576,1-572,5           | _      | İ                      |                                               |
|                              |                                               | 571,6-571,2           | _      | 571,6                  | 571,6                                         |
| 523,2—522,6                  | 523,4-522,6                                   | 522,8-521,6           | _      | 521,6                  | 521,6                                         |
| <b>520,</b> 5— <b>520,</b> 1 | 520,5—520,1                                   | 520,7—520,1           | _      | 520,5                  | 520,5                                         |
| 512,8 - 511,0                | 512,5—511,0                                   | 518,0—511,0           | _      | _                      | <u> </u>                                      |
| 508,9                        | 508,9                                         | 508,9                 | _      | 508,9                  | 508,9                                         |
| 481,8                        | 481,8                                         | 481,3                 |        | 481,3                  | 481,3                                         |
| 474,5                        | 474,5                                         | 474,5                 |        | _                      |                                               |
| 468,7                        | 468,7                                         | 468,7                 |        | 468,7                  | 468,7                                         |
| 445,9—441,5<br>446,5         | 445,9—441,5                                   | 445,9—441,5           | _      | 445,9—442,0            | 445,9—442,0                                   |
| 427,4—427,1                  | 427,4-427,1                                   | 427.4—427.1           |        | i                      |                                               |
|                              |                                               |                       | _      | -                      | _                                             |
|                              |                                               | !                     | _      | _                      | _                                             |
| _                            | _                                             |                       | _      | ! _                    |                                               |

Eine 0,27 mm dicke Platte von Didymsulfat zeigte nach Bettendorff<sup>2</sup> nicht weniger als 32 zum größten Teil haarscharfe Linien.

O. Boudouard, Bull. chim. 1898 (3) 19, p. 384.

Boudouard gibt folgende Absorptionsbanden für das alte Didym an:

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Forsling, 1892—1893 a. a. O.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Bettendorff, L. A. 1890, 256, S. 159, Tafel I; L. A. 1891, 263, S. 170.

| λ 599,5 -591,5 | l 526,5-517   | λ 475       |
|----------------|---------------|-------------|
| λ 591,5571     | l 513 504     | λ 471—469,5 |
| λ 532,5—530,5  | λ 481,5-479,5 |             |

Absorptionsspektrum des Didymchlorids und Didymnitrats im unsichtbaren Teile nach Forsling.<sup>1</sup> (Die (1)-Normallösung enthält 166 g Di<sub>2</sub>O<sub>3</sub> in 11 Lösung.)

Schichtdicke 100 mm.

| K     | onzen   | tration |      | Didymchlorid                    | Didymnitrat                    |
|-------|---------|---------|------|---------------------------------|--------------------------------|
| 2-n   | ormal   | Lösun   | . [  | 380,6-380,0                     | 380,5—380,0                    |
| 4-11  | OZ LUGA | - Mount | 5 (  | 363,5, 362,5—Grenze             | 362,0—Grenze                   |
| _     |         |         | 1    | 380,5—380,0                     | <b>380,6—380,0</b>             |
| 1-    | >>      | **      | - [] | 360,2—Grenze                    | 360,1, 359,7—Grenze            |
| 1/4-  | >>      | >>      |      | 359,0- "                        | 359,0,,                        |
| 1/4-  | "       | ,,      |      | <b>358,5</b> , <b>357,8—</b> ,, | 357,8— "                       |
| 1/4-  | "       | >>      |      | 356,5— ,,                       | 356,3— "                       |
| 1/10- | 1)      | **      |      | 356,0, 355,5— ,,                | 355 <b>,5</b> — ,,             |
| 1.1   |         |         | 1    | 355,5, 354,4-352,5              | <b>355,5</b> , <b>354,5—</b> " |
| r/22- | 33      | >>      | 1    | 352,5, 351,8—Grenze             |                                |
| 1/    |         | ••      |      | 354.0—358.2                     | 354.0—853.2                    |

Werther wollte die Absorptionslinien des Didyms als Standardlinien verwenden und kam daher auf den Gedanken, Didymoxyd dem Glasfluß einzuverleiben; die Schmelzversuche mißglückten aber infolge von sehr großen Schlieren.

Nachdem Soret<sup>3</sup> an Didymglas die Absorptionsbanden gemessen hatte, wiederholte Lommel<sup>4</sup> die Versuche und bestimmte nach der Bunsenschen Skala das Absorptionsspektrum des Didymglases. Auch Dimmer (a. a. O) hat an einem Didymglase vom parallelepipedischer Form (die schwächste der drei Schichten hatt und 5,7 mm, die stürkste 32,5 mm) folgende Banden gemessen:

| Mobioht | 5,7 mm | Breite Schicht     |
|---------|--------|--------------------|
| 585,5   | 581,5  | 612,0—608,0        |
| 0,8) 6  | 549,0  | 593,0—569,0        |
|         |        | darin: 594,0—590,0 |
|         |        | 588,5—580,5        |
|         |        | 578,5—574,0        |
|         |        | 572,5—569,5        |
|         |        | 586,0-524,5        |
|         |        | 511,5-510,5        |

<sup>· .... 11. 1 11.</sup> m. juh ot mat. 1880 (3), 4, p. 261—292.

Daß Didymglas rot fluoresziert, war länger bekannt, jedoch hat Lommel zuerst eine Erklärung für diese Erscheinung gefunden. Hiernach ist das gesamte Fluoreszenzspektrum des Didymglases als die Übereinanderlegung des nur aus Rot bestehenden Spektrums des Didymsilikats und des aus schwachem Rot und starkem Grün bestehenden Spektrums des gewöhnlichen Glases modifiziert durch die von Didym ausgeübte Absorption anzusehen

Die Fluoreszenz des Didymglases dauert auch nach Aufhören der Bestrahlung noch kurze Zeit fort, denn im Phosphoroskop leuchtet ein Stückchen Didymglas mit rotem Licht, dessen Spektrum viel helle Streifen zeigt. Nur erscheinen die Streifen jetzt ungefähr gleich hell, wogegen während der Bestrahlung der rote Streifen beträchtlich heller ist als die anderen. Es scheint hiernach, daß nach Aufhören der Belichtung die rote Fluoreszenz des Didymsilikats rascher abklingt, als die grüne des gewöhnlichen Glases.

## 2. Neodym.

Die Zahl der Absorptionsbanden des Neodyms ist eine viel größere als die des Praseodyms, so daß hiermit im Zusammenhange die Schwierigkeit der spektroskopischen Untersuchung steht. Bis vor kurzer Zeit war man nicht imstande, Neodym frei von Praseodyms, Samarium und Ytteriterden darzustellen (Bd. I, S. 470), ebenso hafteten ihm noch Erden mit unbekannten Banden, z. B. λ 469 an. Mehrere Forscher zweifelten an der Einheitlichkeit dieses Elementes, selbst Demarçay, der sich später für die elementare Natur des Neodyms entschied. Mit den reinsten Präparaten hat Demarçay, der über eine große Erfahrung auf dem Gebiete der präparativen und spektroskopischen Arbeiten verfügte, seine Untersuchung ausgeführt. Die Messungen Forslings, die mit einem weniger reinen Material ausgeführt wurden, ergänzen diese Arbeit, da man die fremden Banden bei einem Vergleich leicht erkennen kann; ebenso bieten auch die spektroskopischen Untersuchungen des Didyms Anhaltspunkte für eine Beurteilung des Spektrums der Didymkomponenten, so daß hierauf verwiesen sei.

Auer v. Welsbach, Mhft. Ch. 1885, 6, S. 477; Sb. W. 1885, Kl. IIa, 92, S. 317.

Das von Auer gezeichnete Neodymspektrum enthält folgende, in Skalenteilen angeführte Streifen:

| a | von | 52-55   | e von | 78,5— 79   |
|---|-----|---------|-------|------------|
| b | 22  | 61-66   | f "   | 91,5- 97   |
| c | 77  | 75-76   | 9 "   | 114 —132   |
| d | 17  | 77-77,5 | h ,,  | 199 -201,5 |

Leider fehlt jede Angabe im Text und in der Zeichnung, die zu einer Auswertung der von 0-300 reichenden Skala führen könnte.

W. Crookes, Proc. Lond. 1886, 40, p. 503 - s. auch Praseodym.

Crookes bemerkt, daß er bereits in seiner Arbeit "Radiant Matter Spectroscopy: Part 2, Samarium" darauf hingewiesen hat, daß Didym kein Element ist. In dieser Arbeit behauptet Crookes, daß auch die Auerschen Komponenten keine Elemente vorstellen und weiter zerlegbar sind.

G. Krüss und L. F. Nilson, Ber. 20, 2, S. 2138.

Verfasser beobachten die verschiedenen Intensitäten der Didymbanden und schließen auf die weitere Zerlegbarkeit der Auerschen Didymkomponenten. λ 469 tritt mit Neodymbanden auf, eine Erscheinung, die später von Demarçay (1887), Boudouard (1898), Urbain (1898) und Böhm (1900) bestätigt wurde.

Eug. Demarçay, C. r. 1887, 105, p. 276-277; Wied. An. Beibl. 1887, 11, S. 708 — nur kurz refer.

Demarçay¹ hatte früher beobachtet, daß λ 469 mit der gleichen Stärke wie λ 444 in Neodymfraktionen auftritt, in welchen keine anderen Praseodymbanden nachgewiesen waren, er schloß daraus, daß λ 469 nicht dem Praseodym angehört. Nach neueren Untersuchungen will dieser Forscher λ 469 einem unbekannten Element zuschreiben und eine Koinzidenz mit λ 469 bei Praseodym annehmen. Ferner beobachtete Demarçay λ 464 (ungefähr), λ 430 (ungefähr), λ 473,4 und 476,8.

M. Thompson, Ch. N. 1887, 55, p. 227; J. 1887, 1, 40, S. 353.

Thompson findet wie Crookes, daß die äußersten Komponenten weiter gespalten sind (s. Bd. I, S. 31).

W. Crookes, Ch. N. 1889, 60, p. 27.

Crookes bleibt bei seiner Ansicht der weiteren Zerlegbarkeit des Neodyms und bildet das Neodymspektrum außen ab.

S. Forsling, Bih. K. Vet. Hdl. 1892, 18, Afd. I, Nr. 4; das., Nr. 10; Wied. An. Beibl. 1894, 18, S. 562 — sehr kurz ref., s. Praseodym.

Forsling hat die zum Neodym gehörigen Banden gemessen und gibt dafür folgende Wellenlängen an:

<sup>1</sup> Demarçay, C. r. 104, p. 580.

| λ 689,2       | λ 580,8       | λ 508,9       |
|---------------|---------------|---------------|
| λ 679,8       | λ 578,5       | λ 481,3       |
| λ 672,0       | 2 575,4       | λ 474,5       |
| λ 636,0       | λ 573,3       | λ 468,7       |
| λ 628,5       | λ 571,6       | λ 459,5       |
| λ 625,0       | λ 532,3       | λ 445,8-442,5 |
| λ 621,5       | λ 525,4       | λ 434,0-432,5 |
| λ 596,5       | λ 521,6       | λ 427,3       |
| λ 591,7       | λ 520,5       | λ 380,6-380,0 |
| λ 588,9—588,5 | λ 512,0—511,0 | λ 354,0-353,2 |
| λ 583,4       |               |               |
|               |               |               |

B. Brauner, Proc. Lond. 1898, 14, p. 72.

Brauner hat bei einem Neodympräparat folgende Bande konstatiert:

| onstauert. | λ 728,3 | λ 627,9 | λ 521,1 |
|------------|---------|---------|---------|
|            | 2 708,0 | λ 624,7 | 2 509,7 |
|            | λ 690,5 | λ 578,8 | λ 506,3 |
|            | 1 696 8 | 1 589 8 | 1 498 0 |

λ 469 wurde auch beobachtet und verschieden von der Praseodymbande gefunden.

O. Boudouard, Bull. chim. 1898 (3) 19, p. 383; C. r. 1898, 126, p. 900.

Die von Boudouard erhaltene Neodymerde besaß ein Atomgewicht von 143 (s. S. 239) und ein Absorptionsspektrum mit folgenden Banden:

Eug. Demarçay, C. r. 1898, 126, p. 1039-1041; Wied. An. Beibl. 1898, 22, S. 401.

Eine 10% (Oxyd)Chloridlösung zeigte in einer Schicht von 36 mm folgende Banden:

| 732,4                              | 532,0 genügend stark              |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| 691,0                              | 510,9 sehr stark in der Mitte     |
| 680,4 stark                        | 476,8 stark                       |
| 673,1 schwach                      | 469,1 stark                       |
| 637,3                              | 462,4 diffus, aber genügend stark |
| 629,2 sehr schwach, doppelt        | 435,1 schwach                     |
| 623,4                              | 429,4 sehr schwach                |
| 578,3 ungefähr die Mitte der drei  | 428,1 stark                       |
| starken Banden                     | 420,0 ungefähr, sehr schwach.     |
| 522,0 ungefähr die Mitte der star- |                                   |
| ken Bande                          | Harris and the second             |

Demarçay ist der Ansicht, daß Neodym entgegen seiner früheren (s. 1887) Meinung und derjenigen anderer Forscher als Element anzusehen ist. Urbain, Bull. chim. 1898 (3) 19, p. 382.

Urbain hat in neodymreichen Fraktionen ebenso wie Demarçay (1887) die Praseodymbande λ 469 beobachtet.

M. Exner, Sb. W. 1899, Kl. IIa, 108, S. 1259.

Eine verdünnte Lösung eines Neodymammonnitratpräparates, dessen Herkunft nicht angegeben wird, zeigte folgende Banden in 10 mm dicker Schicht.<sup>1</sup>

675 Mitte eines schwachen, verwaschenen Streifens 588,5-572schwach

darunter 585,5

356 —352 349,5—346 verwaschen, schwach

935 —313 J von 291 an kontinuierliche Absorption.

G. Dimmer, Sb. W. 1897, Kl. IIa, 106, S. 1100-1102 — mit Abbildungen.

Neodymammonnitrat in Lösung (Dimmer).

| Konzentrierte Lösung in<br>0,1 mm Schichtdicke <sup>2</sup> | Verdünnte Lösung in<br>4,8 mm Schichtdicke | ca. 50% Lösung in<br>4,8 mm Schichtdicke |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|
| 579,5—569,0                                                 | 579,5-569,5                                | 680,0—668,5                              |
| 579,5—576,0                                                 | - Andrews                                  | 592,5—567,0                              |
|                                                             |                                            | 583,5-567,0                              |
|                                                             | The second second                          | 527,0-517,5                              |
|                                                             | 524,0-521,0                                | 523,0-521,5                              |
|                                                             | 508,0-513,5                                | 513,5-508,0                              |
|                                                             | 482,5—481,0                                | 482,5-481,0                              |
|                                                             | 570,0-458,5                                | 470,0-468,5                              |
|                                                             | 345,5-439,5                                | 445,5-439,5                              |
|                                                             | 423,0-422,0                                | 423,0-422,0                              |

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Die Messungen wurden mit dem Beugungsgitter ausgeführt; über die Herkunft des Präparates werden keine Angaben gemacht, es ist aber anzunehmen, daß es sich um ein käufliches handelt.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Zwischen Glasplatten.

Neodymammonnitrat in kristallisiertem Zustande.

(Die Kristalle wurden geschmolzen und in einer Eprouvette oder einem Glasrohr erkalten gelassen — Dimmer.)

| Schichtdicke<br>12,8 mm | Schichtdicke<br>4,3 mm     | Schichtdicke<br>2,5 mm                    | Schichtdicke<br>0,5 mm <sup>1</sup> |
|-------------------------|----------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|
| 676—661<br>630,5        | 674,0—665,5<br>—           | Die Absorptions-<br>banden in Blau und    | 667,5                               |
| 622                     | 622,0                      | Violett sind ver-                         |                                     |
| 619,5                   | 619,5                      | schwunden, die in                         |                                     |
| 618                     | -                          | Grün und Gelb bis                         |                                     |
| 615,5                   | 615,5                      | auf eine Auf hellung                      |                                     |
| 614,5                   | -                          | unverändert, in Rot-                      |                                     |
| 599,5-559,5             | -                          | gelb ist nur die                          |                                     |
| 593,5—559,5             | 591,0-562,5                | Bande bei 615,5 ge-<br>blieben. Die Bande | 591,5                               |
| 1.2                     | hierin zeigen sich:        | im Rotist verschmä-                       |                                     |
|                         | 591,0                      | lert und reicht nun                       |                                     |
|                         | 589,5                      | von 670,5—665,5                           | Late Sales                          |
|                         | 585,5—562,5                |                                           | 583,5—566,3                         |
|                         |                            |                                           | darin:                              |
| 550,5—498               |                            |                                           | 579,5-574,                          |
| 550,5—498               |                            |                                           | 568,0                               |
| nierin zeigen sich:     |                            |                                           | 567,0                               |
| 537 —535                | 537 —536,0                 |                                           | 536,5                               |
| 529 —515                | 529,5-501,5                | V                                         |                                     |
| 512,5—498               | darin 525,0—522,0<br>520,5 |                                           | 523—521,5                           |
|                         | von 510,5 gegen            |                                           | 509,5                               |
|                         | Violett verlaufend         |                                           |                                     |
| 481,5-479,5             | 482,0-480,0                |                                           |                                     |
| 472,5—467               | 472,0—468,5                |                                           |                                     |
| 445,5—339               | 445,5-439,0                |                                           |                                     |
| 423 -422                | 423,0-422,0                | (1)                                       |                                     |

Dimmer untersuchte Neodymammonnitrat (Herkunft nicht angegeben) in kristallinischem Zustand (s. obige Tabelle) und in Lösungen verschiedener Konzentration (s. Tabelle S. 330).

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ein Kristall wurde auf einer Glasplatte mittels Bunsenflamme geschmolzen, eine zweite Glasplatte darauf gelegt und die Substanz auskristallisieren gelassen.

C. Auer v. Welsbach, Sb. W. 1903, Kl. IIa, 112, S. 1037-1055.

Zur Ergänzung der Spektraltafeln vom Jahre 1885 wird das Neodymspektrum gezeichnet, ohne Angaben von Wellenlängen (s. S. 327 — Praseodym).

G. P. Drossbach, Ber. 1902, 35, S. 1489.

Drossbach hat folgende Banden im Neodymspektrum gemessen (Chloridlösung mit 10°/0 Oxydgehalt); die Klammern bezeichnen sehr undeutliche Banden: 588—566 (532), 527—519, 516, 510—503, 478, 471, (463), (434), 427,5, 359, 356, 351, 337—328, 300; ab 246 kontinuierliche Absorption.

## 3. Praseodym.

Die im Verhältnis zum Neodym leichte Darstellung eines neodymfreien Praseodympräparates bedingte jedenfalls, daß die Arbeiten über dieses Element wesentlich zahlreicher waren. Trotz des einfachen Absorptionsspektrums hat das Praseodym öfter als das Neodym Veranlassung gegeben, seine elementare Natur in Zweifel zu ziehen. Aus der folgenden Zusammenstellung ergibt sich, daß die Einheitlichkeit des Praseodyms noch nicht als erwiesen zu erachten ist.

Das reinste Präparat ist offenbar das von v. Scheele dargestellte gewesen, welches 1897 Forsling untersuchte, nachdem er einige Jahre früher ein verhältnismäßig sehr reines Praseodymnitrat von Cleve spektroskopisch prüfen konnte. Letzteres Präparat diente auch zur Exnerschen Untersuchung, so daß diese Arbeiten für die Wahl der charakteristischen Absorptionsbanden in erster Reihe in Betracht kommen. Die vielen Forslingschen Messungen der verschiedenen Didymsalze bei wechselnder Konzentration dürften eine gute Ergänzung der bisherigen Praseodymuntersuchungen bilden, so daß hierauf verwiesen sei (s. S. 316—319, 320—322, 324—325 und 326).

Auer v. Welsbach, Mhft. Ch. 1885, 6, S. 477; Sb. W. 1885, Kl. II a, 92, S. 317.

Das gezeichnete Spektrum weist leider keine Angaben auf, ebensowenig der Text, die zu einer Auswertung der von 0-300 reichenden Skala führen könnte. Die in Skalenteilen angeführten Banden, welche dem Praseodym angehören, sind die folgenden:

> a von 88-91,5 c von 155-161 b ,, 145-149,0 d ,, 176-187,5.

Durch Vergleich der Zeichnungen für das Didymspektrum gelingt es leicht festzustellen, daß dem Praseodym die Banden  $\lambda$  591,7,  $\lambda$  587,1,  $\lambda$  481,3,  $\lambda$  468,7 und  $\lambda$  445,2 angehören müssen (Bettendorff 1890).

W. Crookes, Proc. Lond. 1886, 40, p. 502 — mit Abbildung des Didymabsorptionsspektrums.

Crookes fand, daß  $\lambda$  482 und 469 in Fraktionen ohne Bande  $\lambda$  444 auftrat;  $\lambda$  482 und 469 traten immer gemeinsam auf (Fig. 1). Auch über die anderen Praseodymbanden äußert sich Crookes und ist der Meinung, daß diese Didymkomponente weiter zerlegbar ist.

Becquerel, C. r. 1887, 104, p. 165-169; An. Chim. 1888, 14, p. 257 bis 279.

Becquerel studierte das Absorptionsspektrum der Praseodymkristalle im polarisierten Lichte und gelangte zu der Überzeugung, daß Praseodym zerlegbar ist.

G. Krüss und L. F. Nilson traten bekanntlich auch für die weitere Zerlegbarkeit des Praseodyms ein und haben dessen Spektrum gemessen. Demarçay vertrat anfangs dieselbe Meinung, s. Neodym 1887.

M. Thompson, Ch. N. 1887, 55, p. 227; J. 1887, 1, 40, S. 353.

Verfasser bestätigt im allgemeinen die Beobachtungen Crookes' und findet, daß das Didym noch weiter zerlegbar ist, als Auer annimmt.

W. Crookes, Ch. N. 1889, 60, p. 27.

In dieser Arbeit befindet sich eine Abbildung des äußersten Spektrums neben Betrachtungen über die weitere Spaltbarkeit der Auerschen Didymkomponenten, s. auch 1886.

H. W. Vogels Spektralanalyse, 1889, 2. Aufl. S. 214-215; Dimmer.1

Die in diesem bekannten Lehrbuch angegebenen Dunkelheitsmaxima des Absorptionsspektrums von Praseodym zeigen, bei einem Vergleich mit den Zahlen anderer Autoren, z. B. Lecoq de Boisbaudran, eine starke Abweichung, sowohl hinsichtlich der Zahlenangaben der einzelnen Streifen, als auch hinsichtlich der Zuordnung der Streifen zu den Elementen. Die erstgenannte Abweichung erscheint nicht weiter auffällig; verschiedene Genauigkeit der Meßmethoden, Streifenverschiebungen und eventuelle

<sup>1</sup> Vgl. Dimmer, Sb. W. 1897, 106, Kl. Ha, S. 1092-1093.

Verschiedenheit der untersuchten Salze, alles dieses sind Faktoren, die jene Abweichung leicht erklären.

Was die zweitgenannte Abweichung anbelangt, so ist dieselbe aus der nachstehenden Tabelle ersichtlich. Die zwei ersten Spalten enthalten die Wellenlängen, die dritte und vierte die Zuordnung zu den Elementen nach Vogel und Lecoq de Boisbaudran.

| Vogel | Lecoq de<br>Boisbaudran | Vogel     | Lecoq de<br>Boisbaudran |
|-------|-------------------------|-----------|-------------------------|
| 728,3 | 730,7                   | Praseodym | Neodym                  |
| 679,4 | 679,2                   | >>        | ,,,                     |
| 591,5 | 588,5                   | ,,        | Praseodym               |
| 579,4 | 578,8                   | 11        | Neodym                  |
| 575,4 | 574,7                   | "         | "                       |
| 531,3 | 531,2                   | **        | ,,                      |
| 521,5 | 521,9                   | **        | "                       |
| 512,2 | 512,5                   | "         | "                       |
| 482,0 | 482,2                   | 21        | Praseodym               |
| 469,0 | 469,1                   | "         | ,,                      |
| 444,7 | 444,1                   | 99        | "                       |

Außerdem rechnet noch Lecoq de Beisbaudran die Bande 596,2 zu Praseodym, die Vogel überhaupt nicht angibt.

A. Bettendorff, L. A. 1890, 256, S. 165.

Das Absorptionsspektrum des Praseodyms fand Bettendorff in den verschiedenen Mutterlaugen sehr wechselnd. In der siebenten Mutterlauge war von der Bande  $\lambda$  591,7, die als einzige in gelb für das Praseodym bezeichnend sein soll, nichts mehr vorhanden, schwach trat  $\lambda$  587,1 auf und nur  $\lambda$  581,5—572,3 erschienen ziemlich intensiv. Das Spektrum der zwölften Mutterlauge hatte nur noch Andeutungen der genannten Liniengruppe in gelb, fast haarscharf war  $\lambda$  576,5. Die achtzehnte Mutterlauge zeigte nur die Banden  $\lambda$  481,3,  $\lambda$  468,7,  $\lambda$  445,2, s. von Scheele 1901.

S. Forsling, Bih. K. Vet. Hdl. 1892/1893, 18, Afd. I, Nr. 4, p. 7—24; das. Nr. 10, p. 6; Wied. An. Beibl. 1894, 18, S. 562 — sehr kurz ref.

Lösungen des Nitrats, Chlorids und Sulfats wurden in 100 mm Schichtdicke auf den Einfluß der Konzentration geprüft. In der zweiten Arbeit wurde der ultraviolette Teil des Spektrums photographisch untersucht. Die Grenzen der Absorptionsbanden erwiesen sich je nach der Behandlungsweise der photographischen Platte verschieden.

Dem Pr  $\alpha$  wurden die Banden  $\lambda$  596,5,  $\lambda$  591,7 und  $\lambda$  588,5 zugeschrieben, während Pr  $\beta$   $\lambda$  481,3,  $\lambda$  468,7,  $\lambda$  445,8—442,5,  $\lambda$  354,0—353,2.

Schottländer, Ber. 1892, 25, 1, S. 378 u. f.; das. S. 569 u. f., spez. S. 586.

Aus den Beobachtungen, die Schottländer beim Umkristallisieren der Ammondoppelnitrate gewonnen haben will, folgert dieser Forscher mit einiger Wahrscheinlichkeit das Nachstehende:

"1. Von den Bestandteilen des Praseodyms gibt ein als Element zu betrachtendes Metall nur einen Absorptionsstreifen, dessen Maxima bei  $\lambda = 468.9$  liegt.

Dieses Element wollen wir nach jenen Autoren (Krüss und Nilson) mit Di $\eta$  bezeichnen; dasselbe war in allen Fraktionen enthalten.

2. Die übrigen Bestandteile des Praseodyms bilden zwei Gruppen, welche durch den Kristallisationsprozeß der Ammondoppelnitrate eine Trennung zu erfahren scheinen. Die eine, welche wir mit  $\Pr \alpha$  bezeichnen wollen, gibt die Streifen  $\lambda = 596,7$  und  $\lambda 590,0$ , die andere, mit  $\Pr \beta$  zu bezeichnende die Streifen  $\lambda = 481,1$  und  $\lambda 443,9$ .  $\Pr \alpha$  war sicher enthalten in den Fraktionen 1-9,  $\Pr \beta$  in allen Fraktionen."

Es darf nicht unterlassen werden zu bemerken, daß Schottländer die charakteristischen Präparate gar nicht mit Hilfe der Ammondoppelnitrate gewonnen hat, sondern durch Fraktionieren der Kaliumdoppelsulfate.<sup>1</sup>

Dennis und Chamot, Contribution to the chemistry of didymium, J. Am. Ch. Soc. 19, p. 799-809.

Dennis und Chamot fassen ihre Erfahrungen über das Fraktionieren der Ammondoppelnitrate darin zusammen, daß das Praseodym sich zerlegen läßt.

C. v. Scheele, Z. an. 1896, 17, S. 310; das. 18, S. 352.

C. v. Scheele hat eine ausführliche Arbeit über die Salze

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Böhm, Z. agw. 1903, Heft 51; ferner Bd. I, S. 392 u. 433

und das Atomgewicht des Praseodyms geliefert und wendet sich darin gegen die Angaben Bettendorffs. Scheele ist der Meinung, daß Bettendorffs Beobachtungen auf einem Irrtum beruhen und sich durch die zunehmende Verdünnung erklären, wodurch zuerst die gelben Banden verschwinden.

W. Muthmann, Ber. 1899, 33, 3, S. 2654.

Muthmann wendet dagegen ganz richtig ein, daß diese Annahmen wohl nicht berechtigt sind, da Bettendorff ein Beobachter ist, welchem große Erfahrung und vorzügliche Hilfsmittel zur Verfügung stehen. Auch darf man nicht vergessen, daß Bettendorff Orthit und Scheele Monazit verarbeiteten. Muthmann fügt gleichzeitig hinzu, daß seine Erfahrungen ebenfalls für eine Zerlegbarkeit des Praseodyms sprechen.

S. Forsling, Bih. K. Vet. Hdl. 1897, 23, Afd. I, Nr. 5, p. 6; Wied. An. Beibl. 1899, 23, S. 484 — kurz ref.

Die meisten Messungen sind mit sehr reinen, fast ganz lanthan- und neodymfreien Praseodympräparaten (Darsteller von Scheele) ausgeführt. Die starken Absorptionsbanden der zweinormaligen Lösung werden bei Verwendung verdünnter Lösungen in mehrere schmale Bänder zerlegt, wie die folgende Tabelle zeigt.  $\lambda$  731—730, welche Bande Forsling noch anführt, ist der Zeichnung Bettendorffs (1890) entnommen.

| 2-norm.<br>Lösung | 1-no<br>Löst    |        | 1/2-norm.<br>Lösung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1/4-norm.<br>Lösung        | ¹/8-norm.<br>Lösung | 1/16-norm.<br>Lösung | 1/32-norm.<br>Lösung       |
|-------------------|-----------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|----------------------|----------------------------|
|                   | 602,5-<br>603,5 | 500000 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                            | 597,5—596,5         | 597,5—596,5          | 597,5—596,8                |
|                   |                 |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 595,5—583,0<br>596,5       | 591,5—585,0         | 591,5—585,0          | 591,5—585,0                |
| 492               | 488,3-          | -432,8 | 486,0-477,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 484,6-478,6                | 483,8-482,2         | 483,2-482,2          | 481,5-480,5                |
| 491               | 489,0           | 427,0  | 476,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 486,1-474,2                | 481,5-480,2         | 481,5-480,2          | 482,2                      |
|                   |                 |        | The state of the s | 474,2—461,0<br>478,6—453,0 | 471,5—464,5         | 470,2—467,0          | 469,0—468,0<br>470,0 467,0 |
|                   | 40              | 3,5    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 453,0—436,6<br>461,0—435,2 | 450,0—438,5         | 446,0—439,5          | 446,0—441,5                |
|                   | 1000            | 0,0    | 389,5<br>400,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 367,1<br>380               | 356,0               | 356,0                | 354,0—353,0                |

Den hieraus von Forsling berechneten Banden, welche das Praseodymspektrum, charakterisieren, sind die 1892 erhaltenen Messungen gegenübergestellt.

| 1892        | 1897        |
|-------------|-------------|
| 596,5       | 596,5       |
| 591,7       | 591,7       |
| 588,5       | 588,9-585,0 |
| _           | 483,2-482,2 |
| 481,3       | 481,3       |
| 468,7       | 468,7       |
| 445,8       | 445,5-444,5 |
| 442,5       | 443,5-441,5 |
| 354,0-353,2 | 354,0-353,0 |

O. Boudouard, Bull. chim. 1898, (3) 19, p. 383; C. r. 1898, 126, p. 900. Als charakteristische Praseodymbanden fand Boudouard λ 599,5—585, λ 585—580, λ 483—469,5 und λ 471—468. Konzentrationsverhältnisse und Schichtdicke werden nicht angegeben.

M. Exner, Sb. W. 1899, Kl. IIa, 108, S. 1254-1255.

Von einem Cleveschen Präparat, welches jedenfalls auch Forsling für seine Untersuchung aus dem Jahre 1892 zur Verfügung stand, wurden Messungen des Absorptionsspektrums in verschiedenen Konzentrationen und Schichtdicken gemacht, die in der folgenden Tabelle zusammengestellt sind. Über das Reflexionsspektrum des Praseodym s. S. 302.

## I. Messungen mit dem Spektralapparat.

II. Messungen mit dem Beugungsgitter.

| 50% Praseodymchloridlösung  |                             |                              | 70 %                                |                                                  | Verdünnte Praseodym-<br>chloridlösung                                                                                                                         |  |
|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Schicht-<br>dicke<br>7,2 mm | Schicht-<br>dicke<br>2,3 mm | Schicht-<br>dicke<br>0,55 mm | Schicht-<br>dicke<br>10,7 mm        | Schicht-<br>dicke<br>3,3 mm                      | Schichtendicke<br>10 mm                                                                                                                                       |  |
| 462-472,5                   |                             |                              | 585—594,5<br>478,5—481<br>465—468,5 | <br>585,5594<br>479481<br>465,5469<br>440,5446,5 | darunter 596 darunter 596 stärker 590—588 492 sehr schwach 482 stark 470 ,, 443 ,, 367 Beginn d. Absorp, 346 ein Maximum von 326 an kontinuirliche Absorption |  |

W. Muthmann und L. Stützel, Ber. 1899, 32, S. 2653; Dis., Universität München, 1899, S. 17-20.

Muthmann und Stützel bestimmten die Lichtstärke, den Extinktionskoeffizienten und die Absorptionsverhältnisse von Lösungen verschiedener Konzentration der Chlorid-, Nitrat- und Karbonatlösungen.

C. v. Scheele, Z. an. 1901, 27, S. 53-57.

Neuerdings versucht v. Scheele seine Ansicht betreffs der elementaren Natur des Praseodyms aufrecht zu erhalten und führt die Bettendorffschen Beobachtungen auf ungenügende Konzentration der Lösungen zurück. Inzwischen (1897) will Chroustschoff<sup>1</sup> eine dritte Didymkomponente — Glaukodidym — entdeckt haben.

C. R. Böhm, Z. agw. 1902, S. 1282; das. 1903, S. 1220.

Die Anwendung der Chromatmethode (Bd. I, S. 276), auf die Ceriterden führte Böhm zu der Überzeugung, daß Praseodym aus drei Komponenten besteht und zwar:

- 1. Eine Komponente des Praseodyms, welche wir mit Pr α bezeichnen wollen, besitzt zwei Banden λ 596,6 und λ 589,6, bezw. 591,7 nach Messungen der Intensitätsmaxima von Forsling, besser gesagt, eine Absorption im Gelb. Diese Komponente scheint im Verhältnis zu den anderen des Praseodyms in recht geringer Menge vorhanden zu sein, denn beide Banden treten erst in konzentrierten Lösungen des Praseodyms auf.
- 2. Den zweiten Bestandteil wollen wir Pr $\beta$  nennen, ihn charakterisieren zwei Banden  $\lambda$  481,1 und  $\lambda$  444,0. Da das Präparat, welches dieses spektroskopische Bild zeigte, ein dunkel gefärbtes Oxyd besaß, kann man wohl annehmen, daß die Komponente  $\beta$  die Ursache der Bildung des Praseodymsuperoxyd ist. Bekanntlich hatte bereits 1878 Cleve² die Vermutung ausgesprochen, daß im Didym ein besonderes Element enthalten sei, welches jenem die dunkelbraune Färbung verleiht. Nachdem aber die Präparate mit  $\lambda$  469,0 und  $\lambda$  589,6 ganz helle Oxyde zeigten, hingegen dasjenige mit  $\lambda$  481,2 und 444,0 ein schwarzbraunes Oxyd besaß, dürfte die Ursache der Braunfärbung des Praseodymsuperoxyds der Komponente Pr $\beta$  zugeschrieben werden.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Chroustschoff, Jour. russ. phys. chem. Ges. 29, p. 206—208; C. C. 1897, 1, S. 329.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Cleve, Über einige Lanthan- und Didymverbindungen, Oefv. K. Vet. Fhdl. 1878.

3. Die dritte Praseodymkomponente, welche schon Krüss Di $\eta$  nannte, wir jedoch mit Pr $\gamma$  bezeichnen wollen, gibt nur einen Absorptionsstreifen  $\lambda$  469,0.

Böhm bestimmte die Wellenlängen folgender Banden:  $\lambda$  589,6,  $\lambda$  481,2,  $\lambda$  469,0,  $\lambda$  444,0.

G. P. Drossbach, Ber. 1902, 35, S. 1489.

Es wurden folgende Banden (Chloridlösung mit 10°/<sub>0</sub> Oxydgehalt) gemessen: 602—578, 488—478, 476—460, 456—438.

C. Auer v. Welsbach, Sb. W. 1903, Kl. IIa, 112, S. 1037-1055.

Zur Ergänzung der Spektraltafeln vom Jahre 1885 werden noch einige Zeichnungen beigefügt, die jedoch nur zu einer allgemeinen Orientierung dienen können, da genaue Angaben der Wellenlängen nicht gemacht werden. Man kann leicht erkennen, daß es sich um folgende Banden handelt: λ591,7, λ588,5, λ481,3, λ468,7 und λ445,8 — Wellenlängen nach Forsling.

Auer v. Welsbach bemerkt auf Grund seiner Untersuchungsergebnisse, daß Praseodym sowie Neodym zweifellos als Elemente zu betrachten sind.

A. Aufrecht, Dis., Universität Berlin, 1904, S. 19-80.

Aufrecht untersuchte die Lichtabsorption von Praseodymsalzlösungen (Chlorid, Nitrat, Sulfat, Acetat) auf den Zusammenhang mit ihrem Dissoziationszustande in Lösung; es wurden folgende Banden gemessen: λ 595,5, λ 590,1, λ 482,0, λ 468,9, λ 444,0.

R. J. Meyer, Z. an. 1904, 41, S. 123.

Meyer fand bei Anwendung der Karbonatmethode auf die Ceriterden keine Andeutungen für die Möglichkeit einer Zerlegbarkeit des Praseodyms.

#### 4. Samarium.

Literatur zur umstehenden Tabelle.

Lecoq de Boisbaudran, C. r. 1879, 1, 88, p. 322—324; J. 1879, 32, S. 244 — es wurden folgende Banden aufgeführt: λ 559, λ 500 oder 501, λ 489?, λ 486—474; λ 463 oder 464.

C. r. 1879, 2, 89, p. 212—214; Wied. An. Beibl. 1879, 2, S. 872;
 J. 1879, 32, S. 244 — mit Abbildung des Absorptionsspektrums:
 λ 480 und λ 463,5, wahrscheinlich aber auch λ 417 und 400,75,
 Delafontaine fand λ 416, während Soret und Lecoq de Boisbaudran für diese Bande λ 417 angeben. λ 416 und λ 478 sollen dem Decipium angehören (Delafontaine, C. r. 1878, 2, 87,
 p. 632—634; Arch. d. Gen. 1880 (3) 3, p. 250—260; Wied. An. Beibl. 4, S. 549; s. auch das. 3, S. 197), s. Crookes 1889.

Absorptionsspektrum des Samarium.

| 2000                                      |                                                       |                                                 |                                                                                                                                                                                                                               |                         |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 1111                                      | 400,75                                                | 417,0                                           | 559,0<br>501,0—500,0<br>489?<br>486,0—474,0<br>461,0—463,0                                                                                                                                                                    | Lecoq de<br>Boisbaudran |
| 376,0—372,0<br>                           | 1111                                                  | 419,0—415,0                                     | 559,0<br>500,0<br>489,0<br>480,0                                                                                                                                                                                              | Soret                   |
| 1111                                      | (111                                                  | 419,0—415,0 418,5—415,0<br>408,0—406,0 409,0    | 559,0—556,0<br>501,5—497,0<br>486,0—472,0<br>466,0—460,0                                                                                                                                                                      | Thalén                  |
| 1111                                      | 1111                                                  | 417,4                                           | 558,7<br>                                                                                                                                                                                                                     | Krüss und<br>Nilson     |
| 1111                                      | 1111                                                  | 422,0—415,1                                     | 559,0—558,2<br>503,9—499,5<br>488,5—473,6<br>469,0—461,9                                                                                                                                                                      | Bettendorff             |
| 375,2—374,2<br>373,8—373,2<br>363,0—361,5 | 403,5—403,0 40<br>401,6—400,7<br>394,2—393,2<br>390,6 | 444,3—438,3<br>417,4<br>415,7<br>408,8<br>407,7 | 559,0—556,0     558,7     559,0—558,2     560,0       501,5—497,0     500,4     503,9—499,5     500,1       486,0—472,0     483,0—475,0     488,5—473,6     480,4—478,3       466,0—460,0     463,3     469,0—461,9     463,2 | Forsling                |
| 375,0—<br>375,0—<br>364,0—<br>384,0—271,0 | 404,0—400,0                                           | 111111                                          | illilli                                                                                                                                                                                                                       | Exner                   |
| 364,0—360,0                               | 1111                                                  | 416,5                                           | 480,0                                                                                                                                                                                                                         | Böhm                    |
| 374,0                                     | 400,0                                                 | 419,0—415,0                                     |                                                                                                                                                                                                                               | Demarçay<br>1886        |
| 362,0                                     | 402,0                                                 | 443,0                                           | 559,0<br>529,0<br>498,0<br>476,0                                                                                                                                                                                              | Demarçay<br>1900        |

- J. L. Soret, Arch. sc ph. et nat. 1880 (3) 4, p. 261; C. r. 1880, 2, 91, p. 380-381. λ 419-415, λ 408-406, λ 376-372, λ 364-360. Soret benutzte Marignacs Präparat.
- R. Thalén, Oefv. K. Vet. Fhdl. 1883, Nr. 7; Jour. de Phys. 1883 (2) 2, p. 446; Wied. An. Beibl. 1883, 7, S. 893; s. Krüss und Nilson, Ber. 1887, 20, 2, S. 2167—2168; Encyclopédie chimique 3; Forsling 1892, p. 30. Verf. bemerkt, daß die von ihm gefundenen Absorptionsbanden mit den von Lecoq de Boisbaudran beobachteten übereinstimmen.
- Eug. Demarçay, C. r. 1886, 102, p. 1551—1552; Wied. An. Beibl. 1886, 10, S. 622—623. Es wurden mehrere Fraktionen der verschiedenen Trennungsmethoden auf photographischem Wege untersucht. λ 419—415 und λ 374 traten gemeinsam auf, ebenso λ 407 und 400, so daß Demarçay im Samarium zwei Elemente annimmt, s. auch C. r. 1887, 104, p. 580.
- G. Krüss und L. F. Nilson, Ber. 1887, 20, 2, S. 2144 und 2167; Wied. An. Beibl. 1887, 11, S. 707. Ber. S. 2170 sind die Komponenten des Samariums bezeichnet: Sm  $\beta = \lambda$  558,6,  $\lambda$  500,4,  $\lambda$  477,7,  $\lambda$  463,2,  $\lambda$  409,0; Sm  $\alpha = \lambda$  416,7; s. auch Krüss und P. Kiesewetter, Ber. 1888, 21, 1, S. 2318.
- W. Crookes, Ch. N. 1889, 60, p. 27. Abbildungen des Samarium- und Decipiumspektrums von Lecoq de Boisbaudran; Spekulationen der Zerlegbarkeit.
- A. Bettendorff, L. A. 1891, 263, S. 164-174; Wied. An. Beibl. 1891, 15, S. 515-516. Gemessen wurden die Wellenlängen der Linien eines Samariumsulfatkristalles und einer konzentrierten Samariumnitratlösung.
- S. Forsling, Bih. K. Vet. Hdl. 1892/1893, 18, Afd. I, Nr. 4, p. 28, Wied. An. Beibl. 1894, 18, S. 562 Spektrum der Nitrat- und Chloridlösung im sichtbaren Teil bis λ 394,2—393,2.
- das. Afd. I, Nr. 10, p. 23 Ultravioletter Teil des Spektrums einer Chlorid- und Nitratlösung. Forsling bespricht kritisch die Arbeiten von Lecoq de Boisbaudran, Soret, Thalén, Krüss und Nilson, sowie Bettendorff.
- F. M. Exner, Sb. W. 1899, 108, Kl. Ha, S. 1262. Ein Clevesches Samariumpräparat (verdünnte Lösung und 10 mm Schichtdicke) zeigte im sichtbaren Teil kein Spektrum, hingegen im ultravioletten die Banden λ 404-400 schwach, λ 334-271 ziemlich schwach, von λ 271 an begann etwas schwächer die kontinuierliche Absorption. Jedenfalls war die Verdünnung eine zu große, so daß die Banden des sichtbaren Teiles nicht zum Vorschein kamen; s. Drossbach 1902.
- Eug. Demarçay, C. r. 1900, 130, p. 1185—1188, 1469—1472; C. C. 1900, 1, S. 1199—1200; das. 1900, 2, S. 19—20. Nach der Entdeckung des Europiums, welches Element ständig das Samarium begleitet, werden die Messungen älterer Samariumpräparate auch die Banden des Europiums enthalten. Da Demarçay große Materialmengen zur Verfügung standen und die Darstellung dieser Erde

mit Hilfe der Magnesiumdoppelnitrate dargestellt wurde, ist anzunehmen, daß das Präparat dieses Forschers verhältnismäßig sehr rein gewesen ist und seine Messungen als die jetzt maßgebenden angesehen werden müssen. In 13 mm Schichtdicke wurde eine 20% ige (Oxyd) Nitratlösung (sauer) gemessen.

C. R. Böhm, Z. agw. 1902, S. 1298. Die letzten Chromsäure-Monazitfraktionen enthielten neben großen Mengen Ytteriterden Anreicherungen von Samarium. Das Photogramm zeigte die von Soret angegebenen Banden.

G. P. Drossbach, Ber. 1902, 35, S. 1489.

Es wurden folgende Banden (Chloridlösung mit 10%) Oxydgehalt gemessen, die Klammerausdrücke bezeichnen sehr undeutliche Banden: (499), 486—475, 470—462, 420—413, (407), 403, 377, 365, 349, 347, 336—328—318; ab 264 kontinuierliche Absorption. Da das Exnersche Samarium (s. 1899) im sichtbaren Teile keine Absorption zeigte, schließt Drossbach, daß dasselbe überhaupt kein Samarium enthielt.

Das Absorptionsspektrum des Samariums im sichtbaren Teile nach Forsling (1892—1893).

| (348 g Sm <sub>2</sub> O <sub>8</sub> i | n einem | Liter | Lösung | bildet | 1-normale | Lösung.) |
|-----------------------------------------|---------|-------|--------|--------|-----------|----------|
|-----------------------------------------|---------|-------|--------|--------|-----------|----------|

| 2-normale Lösung |             | 1-norm    | ale Lösung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1/2-normale Lösung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |
|------------------|-------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Chlorid          | Nitrat      | Chlorid   | Nitrat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Chlorid                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Nitrat        |
| 578,5-578,0      | -           | -         | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -             |
| 576,0-578,0      | 581,0-571,0 | -         | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -             |
| 571,6            |             |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Total Control |
| 560,0-557,2      | 560,0       | -         | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -             |
| 500,2-499,0      | 500,1       | -         | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -             |
| 486,0-470,7      | 486,5-471,1 | 484,2-479 | 2,6 484,2-472,6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 481,2-478,3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 481,2-478,3   |
| 490,0            | 491,0       | 486,0     | 486,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |
|                  |             | 10000     | The state of the s | 476,1-472,7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 477,0-472,7   |
| 467,5-459,5      | 467,7-459,6 | 466,2-46  | ,0 466,0-461,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |
| 459,2            |             | 466,7 460 | 0,0 466,7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 465,5 460,6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 465,5 461,0   |
| 444,2-438,3      | 444,2-438,3 | 446,2-438 | 3,3 446,2-438,3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 444,3-438,3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 444,3-438,3   |
| 446,2 437,5      |             | 1         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |
|                  |             | 418,7-418 | 3,4 419,1-414,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 418,7-417,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 418,7-417,0   |
| 421,5            |             |           | 3,2 420,1-413,2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |
|                  | 11 3        |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | The state of the s | 415,6-415,0   |
|                  |             |           | The second second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 413,2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1000          |
| 410,1-           | 410,2-      | 408,6-393 | 6,6 409,2-396,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 407,7-406,3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |
|                  |             |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 408,4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 408,4         |
| 145              | -           | 394,2-393 | 3,2 394,2-393,2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1             |
|                  |             |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 396,2         |

| 1/3-normale Lösung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                    | 1/4-norma                            | le Lösung                                           | 1/8-normale Lösung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Chlorid                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Nitrat                                                             | Chlorid                              | Nitrat                                              | Chlorid                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Nitrat     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -                                                                  | -                                    | -                                                   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | _          |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -                                                                  | 12                                   | -                                                   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -          |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -                                                                  | -                                    | -                                                   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                    |                                      |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
| 480,6—478,5<br>472,7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 480,6-472,7                                                        | 480,4—472,7                          | 480,4-472,7                                         | 480,4-412,1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 480,4—472, |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -                                                                  | -                                    | -                                                   | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |
| 464,0-463,2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 463,7-461,2                                                        | 464,0-461,2                          | 463,7-461,2                                         | 464,0-461,2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 463,7-461, |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                    | ALC: NO.                             |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | _                                                                  | -                                    | -                                                   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -          |
| 418,3—417,1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 418.3-417.1                                                        | 417.7—417.1                          | 418.5-417.1                                         | 418.5—417.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 418.5-417  |
| 220,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 210,0 211,2                                                        | 418,5                                | 220,0 221,2                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 220,0 221, |
| 415,8-414,3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 416,0-415,4                                                        | 415,8-414,3                          | 416,0-414,3                                         | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -          |
| 201 1000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | (0)                                                                | ACC. 17.                             | 7000 1000                                           | 10000 1000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | and had    |
| 407,7—406,2<br>408,3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 408,3—406,2                                                        | 407,7—406,2                          | 407,7—406,2                                         | 407,7—496,2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 407,7—406, |
| 403,9—398,2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 404.0—398.8                                                        | 403.4—398.8                          |                                                     | 402.9—399.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 403.0-399  |
| A STATE OF THE PARTY OF THE PAR | 404,4 398,2                                                        |                                      |                                                     | ALC: A CONTRACT OF THE PARTY OF | 403,5      |
| 1/1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | T                                                                  | 111                                  | 1. T "                                              | 1/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1. Y W     |
| 1/8-normal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                    | ¹/10-normale Lösung                  |                                                     | 1/12-normale Lösung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |
| Chlorid                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Nitrat                                                             | Chlorid                              | Nitrat                                              | Chlorid                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Bemerk.    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                    |                                      |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -                                                                  | -                                    | -                                                   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |
| =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -                                                                  |                                      | =                                                   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |
| 1111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1111                                                               | 1111                                 | 1111                                                | 1111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |
| -<br>-<br>-<br>-<br>480,4—472,7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -<br>-<br>-<br>480,4—472,7                                         | -<br>-<br>-<br>-<br>480,4—472,7      | -<br>-<br>-<br>-<br>480,4—472,7                     | -<br>-<br>-<br>480,4—472,7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | sehr schw. |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -<br>-<br>-<br>-<br>480,4—472,7                                    | -<br>-<br>-<br>-<br>480,4—472,7      | -<br>-<br>-<br>-<br>480,4—472,7                     | -<br>-<br>-<br>480,4—472,7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | sehr schw. |
| _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                    | -                                    |                                                     | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10000      |
| -<br>-<br>480,4—472,7<br>-<br>464,0—461,2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                    | -                                    |                                                     | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10000      |
| _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                    | -                                    |                                                     | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10000      |
| 464,0—461,2<br>—                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                    | -                                    |                                                     | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10000      |
| 464,0—461,2<br>—                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                    | -                                    |                                                     | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10000      |
| _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                    | -                                    |                                                     | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10000      |
| 464,0—461,2<br>—                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                    | -                                    |                                                     | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10000      |
| 464,0—461,2<br>—                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 463,7—461,2<br>—<br>418,5—417,1                                    | -<br>464,0-461,2<br>-<br>-<br>-      |                                                     | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10000      |
| 464,0—461,2<br>—<br>418,5—417,1<br>—<br>407,7—406,2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 463,7—461,2<br>—<br>418,5—417,1<br>—<br>407,7—406,2                | -<br>464,0-461,2<br>-<br>-<br>-<br>- | -<br>463,7—461,2<br>-<br>-<br>-<br>-                | -<br>464,0—461,2<br>-<br>-<br>-<br>-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | sehr schw. |
| 464,0—461,2<br>—<br>418,5—417,1<br>—                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 463,7—461,2<br>—<br>418,5—417,1<br>—<br>407,7—406,2<br>403,5—408,0 |                                      | -<br>463,7—461,2<br>-<br>-<br>-<br>-<br>403,5—403,0 | -<br>464,0—461,2<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>403,5—403,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | sehr schw. |

#### 5. Erbium.

Popp<sup>1</sup> glaubt sich zu dem Schluß berechtigt, daß die Erbinerde ebense wie die Terbinerde nicht existiert und ein Gemisch von Ceritoxyden und Yttererde vorstellt; er vindiziert dabei den Yttererdeverbindungen ein eigentümliches Absorptionsspektrum.

Delafontaine<sup>2</sup> nahm dagegen die Existenz der Erbin-, Terbin- und Yttererde an und schrieb der Terbinerde ein eigentumliches Spektrum zu, dessen Hauptstreifen sich von zwei Didymstreifen nicht durch ihre Lage, aber wohl durch geringere Breite unterscheiden sollten. — Die Widersprüche und Irrtümer, welche sich in den Angaben der älteren Arbeiten über die Ytteriterden befanden, konnten Bahr und Bunsen<sup>3</sup> durch einen sorgfältigen Vergleich der Absorptionsspektren, welche die Erden des

Gadolinits geben, beseitigen.

Schwächte man die Absorptionsbänder, welche man nach Delafontaine dargestellten Terbinerdelösungen erhielt und welche derselbe der Terbinerde zuschrieb, in geeigneter Weise, so sah man, daß die Minima der Helligkeit derselben mit den Helligkeitsminimas entsprechender Streifen des Didymspektrums und Erbiumspektrums genau zusammenfielen, und daß sie schwächer wurden und endlich ganz verschwanden, wenn man die Didymverunreinigungen au wiederholten Malen mittels Kaliumsulfat, sowie die Erbinerde durch Abtreiben der Nitrate aus den Lösungen entferate. Hieraus schließen Bahr und Bunsen, daß keine ein Spoktrum gebende Terbinerde existiert. Daß die von Delafontaine am weitesten im blauen Teile des Spektums in allen droien von ihm gegebenen Spektren gleichliegend gezeichneten Absorptionablander in Beziehung auf Erbium und Didym keinesword toinsidieren, davon kann man sich durch eine angemessene Schwächung der Spektren leicht überzeugen.

Note these Zeit bezeichnet man mit Erbinerde diejenige der voorden, wolche durch ein Absorptionsspektrum charakterisiert bezeichnet aus Terbinerde. In neuester Zeit will Marc 4 dat Lanstant bei Anreicherungen der Terbinerde haben, jedoch sind noch weitere Mitteilungen abzuwarten, das Zugebörigkeit dieser Absorption entscheiden kann.

1875 hat Bunsen<sup>1</sup> abermals das Erbiumspektrum untersucht und gezeichnet, einige Jahre später gelangte Cleve<sup>2</sup> auf Grund spektroskopischer Studien verschiedener Ytterbin-, Erbinund Yttriumfraktionen zu der Entdeckung des eigentlichen Erbiums, Holmiums und Thuliums.  $\lambda$  684,  $\lambda$  640 bis  $\lambda$  642,5 und  $\lambda$  536 waren einmal in diesen, das andere Mal in jenen Fraktionen enthalten. Dem Holmium sollten die beiden letzteren Banden, dem Thulium  $\lambda$  684,0 zukommen. Bezüglich der Priorität dieser Entdeckung s. Cleve 1879, Holmium S. 350 Fußnote. Dem Erbium sollen angehören die Banden:

λ
666,0—668,0 schwach
651,6—654,5 stark
647,5—651,5 ziemlich stark
540,0—541,5 " "
522,5—523,5 sehr stark
518,5—522,5 stark
486,5—487,7 stark
447,5—451,5 ziemlich stark

In demselben Jahre bespricht Lecoq de Boisbaudran3 den Einfluß der Säuren auf das Absorptionsspektrum des Erbiums, besonders auf die Banden \( \lambda 540,9, \( \lambda 683,7, \( \lambda 487,4, \( \lambda 451,5. \) Eine neutrale oder schwach saure Erbiumlösung zeigt keine wesentlichen Unterschiede. Bei Zusatz von Salpetersäure verändert sich das Spektrum wesentlich: 2 540,0 wird wesentlich dunkler als 536,3, 2 683,7 hingegen viel schwächer; die Liniengruppe im Grün ist zu einem Bande vereint und dunkler geworden; die Gruppe im Blau ist geschwächt und zeigt keine scharfe Linie bei 2 487,4, dagegen erscheint 2 451,5 sehr verstärkt. Die für das Erbium des Samarskits charakteristischen Banden \( \lambda \) 536,3, \( \lambda \) 540,9, λ 536,3, λ 640,4, λ 653,4 und λ 640,4 werden in einer späteren Arbeit genannt. Lecoq de Boisbaudran teilt seine Beobachtungen mit, die er bei einer versuchten Trennung der Erbinerde durch fraktioniertes Fällen mit Kaliumsulfat erhalten hat und welche im wesentlichen mit den Resultaten von Soret

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bunsen, Pg. A. 1875, 155, S. 381.

Oleve, C. r. 1879, 89, p. 478; Ch. N. 40, p. 125; J. 1870, 32, S. 244—246.

Lecoq de Boisbaudran, C. r. 1879, 88, p. 1167—1168; Wied.
 An. Beibl. 1879, 2, S. 792; C. r. 1879, 89, p. 516—517; J. 1879, 32, S. 246.
 Lecoq de Boisbaudran, C. r. 89, p. 516—517.

und Cleve übereinstimmen. Soret¹ bespricht die von Lecoq de Boisbaudran (Spectres lumineux) beobachteten Banden im Erbiumspektrum und bildet das Spektum ab.

Als charakteristische Absorptionsbanden des alten Erbiums gab Lecoq de Boisbaudran<sup>2</sup> die folgenden an:

| 2     | λ     | 2     |
|-------|-------|-------|
| 660,9 | 538,7 | 491,0 |
| 654,6 | 534,6 | 475,6 |
| 649,2 | 526,4 | 464,8 |
| 640,4 | 522,8 | 456,8 |
| 563,1 | 520,4 | 450,0 |
| 551,4 | 512,3 |       |
| 541,3 | 503,8 |       |

Soret³ berichtigt, daß zwei dem Erbium früher zugeschriebene Linien, eine im Rot  $\lambda = 683,7$  und drei andere:  $\lambda$  640,5,  $\lambda$ 536,6 und  $\lambda$  485,5 demselben nicht zukommen; hingegen müssen ihm drei neue hinzugefügt werden, eine schwache in Blau  $\lambda$  468 und eine in Indigo  $\lambda$  442.

Nachdem man seit der Entdeckung des Holmiums und Thuliums weiß, daß das alte Erbium ein komplexer Körper ist, bezeichnet man mit Erbinerde bezw. Erbium jetzt jenen Körper, dessen Nitratlösung, außer einer größeren Anzahl hauptsächlich im Violett und Ultraviolett liegenden Absorptionsstreifen, einem sichtbaren Teile des Spektrums vornehmlich zwei Linien gibt: Er  $\alpha$  bei  $\lambda = 523,1$  und Er  $\beta$  bei  $\lambda$  654,7.  $\lambda$  523,1 wurde immer als ein etwas intensiverer Absorptionsstreifen als  $\lambda$  654,7 beobachtet; daher die Bezeichnung mit Er  $\alpha$  und Er  $\beta$ .

Aus dem Wechsel der Intensitäten dieser beiden Banden in verschiedenen Erbiummaterialien schließen Krüss und Nilson\*, daß sie zwei Elementen angehören.

Das Oxyd von Er $\alpha$  soll sich beim fraktionierten Abtreiben der Nitrate anders als jenes von Er $\beta$  verhalten. Aus der Gesamtmenge der Erde aus Hitteröeuxenit gingen in die Fraktionen 1—48 immer ziemlich gleiche, aber geringe Mengen von Er $\alpha$ 

Soret, C. r. 1880, 91, p. 378-381; J. 1880, 33, S. 209; Wied. An. Bolbl. 1881, 5, S. 124.

<sup>\*</sup> Lecoq de Boisbaudran, Spectres lumineux 1874, Abbildung 14,

<sup>4</sup> J. L. Soret, C. r. 1880, 91, p. 378; J. 1880, 33, S. 209.

4 Kruss und Nilson, Ber. 1887, 20, 2, S. 2160-2161.

über, denn es war in den Spektren aller Fraktionen  $\lambda=654,7$  nur sehr schwach zu erkennen. Er  $\beta$  war gemäß der Intensität von  $\lambda=523,1$  in diesen Spektren in Fraktion 1—6 in verhältnismäßig großen Mengen, in den letzten Hitteröeuxenitfraktionen hingegen nur in sehr geringen Quantitäten zugegen. Dieses verschiedenartige Auftreten der beiden Streifen des bisherigen Erbiums in den Spektren dieser Euxenitfraktionen scheint schon anzudeuten, daß sie nicht demselben Element angehören können.

Noch weitere Belege für diese Ansicht lassen sich leicht bei Durchsicht des Beobachtungsmaterials von Krüss und Nilson auffinden.

Auch weitere Untersuchungen, die Krüss<sup>3</sup> allein oder in Gemeinschaft mit P. Kiesewetter<sup>4</sup> und K. Hofmann<sup>5</sup> ausführte, gaben immer Anhaltspunkte für die Zerlegbarkeit des Erbiums.

Beim Fraktionieren der äthylschwefelsauren Ytteriterden des Äschynits und Monazits erhielt G. Urbain¹ verhältnismäßig sehr günstige Trennungen der Erbinkomponenten. Die mittleren Fraktionen enthielten folgende Banden:

Äschynitmaterial —  $\lambda$  654,0,  $\lambda$  530,0,  $\lambda$  523,0,  $\lambda$  485 (Erbium-X),

λ 453,0 bis λ 450,0 (Dyspros.-Erbium).

Monazitmaterial —  $\lambda$  654,0,  $\lambda$  540,0,  $\lambda$  523,0,  $\lambda$  484,0,  $\lambda$  453,0

bis 2 450,0 (Dyspros.-Erb.).

Holmium haftet dem Erbium energisch an, so daß dessen Entfernung wohl zu den schwierigsten Aufgaben zählt. Die besten Äthylsulfatfraktionen enthielten deshalb auch noch Spuren dieser Erde.

λ
684,0 (Tm) schwach
654,0 schwach
540,0 sehr schwach
523,0 stark
486,0 stark
459,0—465,0 (Tm) schwach
451,0 schwach

S. Forsling, Bih. K. Vet. Hdl. 1898/1899, 24, Afd. I, Nr. 7, p. 7-11.

Das untersuchte Erbiumpräparat stammte von Cleve, 190 g Er<sub>2</sub>O<sub>3</sub> auf 1 l Lösung bildete die Normalflüssigkeit. Forsling

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Krüss, Z. an. 1893, 3, S. 353.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> P. Kiesewetter, Ber. 1888, 21, 2, S. 2316 u. f.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> K. Hofmann, Z. an. 1893, 3, S. 410.

<sup>1</sup> G. Urbain, An. Chim. 1900 (7), 19, p. 244-245 u. 248.

| l-norm. Lös                | 1 rorm. Lös.                            | 1/4-norm. Lös.                          | 1/8-norm. Lös.          | 1/16-norm. Lös |
|----------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|----------------|
| 708,0-700,0                |                                         | L. T. T. T. T.                          | 1                       |                |
| 685,5 682,5                | 684,0—682,0                             | 684,0-682,0                             |                         |                |
| 672,3-644,5                | 670,0-646,2                             | 667,5-666,2                             | 667,7-666,2             | 667,7-666,2    |
| 639,3                      | 639,3                                   | 656,2                                   | 654,5                   | 1 V            |
|                            |                                         | 656,2-651,0                             | 654,5-651,0             | 653,2-651,5    |
|                            |                                         | 666,2 648,6                             | 662,2                   |                |
|                            | 1                                       | 648,6-647,5                             | 649,7—648,2             | 649,8-648,2    |
| 41.000                     | I amount                                | 651,0                                   |                         |                |
| 331,0548,0                 | 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 | 549,4—548,0                             | 550,0-548,0             | 122 100        |
| 333,7 346,0                |                                         | 542,8-540,4                             | 542,3—540,9             | 542,5—541,5    |
| 249'0- 238'5               |                                         | 544,5 539,6                             | 1                       |                |
| 248'0 236'8                |                                         |                                         | 1 0 0 7                 |                |
| 536,9- 535,0               |                                         | 536,2—535,3                             |                         |                |
| 538,2 532,8                | 10                                      | 528,2-516,5                             | 525,5—518,8             | 524,0-523,2    |
| 532,8 510,8                |                                         | 529,7 514,0                             | 528,2 518,3             | 525,5 520,7    |
| 535,0 510,0                | 530,6-512,7                             | 100                                     | 400                     | 520,2—518,3    |
|                            |                                         | 100000000000000000000000000000000000000 | 1 Trans - Trans - Trans | 520,7          |
|                            |                                         | 493,8—483,8                             | 494,5—490,3             | 493,5—490,5    |
|                            | 1000                                    | 494,6                                   | 488,6                   |                |
| 495,4—482,8<br>496,5—480,2 |                                         |                                         | 488,6—48                | 487,8—487,2    |
| 496,5 480,2<br>456,3—440,8 |                                         |                                         | 484,8<br>484,8—483,8    | 486,1          |
| 457,0 440,0                |                                         | 453,6-453,2                             | 453,6—453,2             | 484,8—483,8    |
| 40110 44010                | 20.70                                   |                                         | 100,0 100,2             |                |
|                            | 452,2-448,5                             | 454,4                                   |                         |                |
|                            | 453,2 448,0                             |                                         |                         | 1500 1101      |
|                            | 443,0-441,5                             | 450,7—449,4                             | 450,0—449,4             | 450,0—449,4    |
|                            | 444,5 440,5                             | 448,9<br>443,5—441,5                    | 442,7-441,5             |                |
| 414,0 414,5                |                                         | 445,5—441,5                             | 442,1-441,0             |                |
| 400,4 400,0                |                                         |                                         |                         | 1              |
| 418,0 409,5                | 407,8404,3                              | 407,1-406,6                             | 407,5-406,5             |                |
|                            | 408,5                                   | 407,5 405,7                             |                         |                |
|                            | 1                                       | 405,2-404,9                             | 405,2-404,9             |                |
|                            |                                         | 405,7 404,3                             |                         |                |
| tan, t                     | 384,9 -878,0                            | 883,1-374,6                             | 381,1-376,1             | 379,5-377,3    |
|                            | colonia - inte                          | 384,0 374,3                             | 381,5 375,5             |                |
|                            | 808,0-                                  | 366,0-363,1                             | 365,1-363,3             | 364,5-364,2    |
|                            | 368,9-                                  | 368,0 357,5                             | 367,5 363,0             | 365,1          |
|                            |                                         |                                         |                         | 363,8-363,5    |
|                            |                                         | 857,5-354,7                             | 359,0-358,6             | 1              |
|                            |                                         | 863,1 351,0                             | 357,0-354,8             | 356,2-355,0    |
|                            |                                         | 851,0-                                  |                         | 855,0          |

hält Erbium für einen komplexen Körper und bekräftigt seine Ansicht durch eine neue Arbeit über Holmium; s. S. 353.

Aus nebenstehender Tabelle berechnet Forsling folgende Banden, die das Erbiumspektrum charakterisieren:

| 666,5       | 487,1       | 405,8       |
|-------------|-------------|-------------|
| 653,0-651,5 | 484,8-484,2 | 405,0       |
| 648,3       | 453,6-453,2 | 379,5-378,9 |
| 549,0       | 450,0-449,4 | 364,5-364,2 |
| 541,2       | 442,7       | 363,8-363,5 |
| 523,1       | 408,4       | 359,0-358,6 |
| 520,2-518,8 | 407,1-406,6 | 356,1       |
| 491.0-490.5 |             |             |

Cleves Erbiumnitrat, gemessen von Exner.

|                                                                 | en mit dem<br>lapparat.                                             | II. Messungen mit dem<br>Beugungsgitter. |                                                 |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------|--|--|--|
| Verdünnte<br>Erbiumnitrat-<br>lösung<br>Schichtdicke<br>10,7 mm | Konzentrierte<br>Erbiumnitrat-<br>lösung<br>Schichtdicke<br>10,7 mm |                                          |                                                 |  |  |  |
| 653—659                                                         | 673,5                                                               | 669                                      | schwach, Mitte eines breiten<br>Streifens       |  |  |  |
| bis 656                                                         | bis 657                                                             | 655-652                                  | schwach                                         |  |  |  |
| 539                                                             | 650—657                                                             | 649                                      | schwach, Mitte eines Streifens                  |  |  |  |
| 1000                                                            | 538-541,5                                                           | 543                                      | schwach                                         |  |  |  |
|                                                                 | bis 538                                                             | 525-523                                  | ziemlich stark                                  |  |  |  |
|                                                                 | 525-531                                                             | 523-520                                  | schwächer                                       |  |  |  |
| 518-523                                                         | 515,5-525                                                           | 495-490                                  | schwach                                         |  |  |  |
| 484,5-486,5                                                     | 487-493,5                                                           | 489-486                                  | stark                                           |  |  |  |
|                                                                 | 484,5—487                                                           | 450,5-449                                | schwach                                         |  |  |  |
|                                                                 | 483,5-484,5                                                         |                                          |                                                 |  |  |  |
|                                                                 | 451-456,5                                                           | p per la la                              |                                                 |  |  |  |
| 449,5-450,5                                                     | 448,5—451                                                           | The same of                              |                                                 |  |  |  |
| 442,5-443,5                                                     | 442,5-443,5                                                         | 444,5-441,5                              | ganz schwach                                    |  |  |  |
|                                                                 | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                             | 443                                      | Mitte davon etwas stärker                       |  |  |  |
|                                                                 |                                                                     | 403,5                                    | sehr schwach, Mitte eines<br>schmalen Streifens |  |  |  |
|                                                                 |                                                                     | 379,5—378                                | stark                                           |  |  |  |
|                                                                 |                                                                     | 376,5-375                                | schwach                                         |  |  |  |
|                                                                 |                                                                     | 365-364,5                                | schwach                                         |  |  |  |
|                                                                 |                                                                     | 327-292                                  | stärker                                         |  |  |  |
|                                                                 | -123                                                                | von 292                                  | ansteigend kontinuierliche Absorption           |  |  |  |

M. Exner, Sh. W. 1899, Kl. Ha, 108, S. 1256-1257 u. 1260-1261.

Von einem Cleveschen Erbiumnitrat wurden Lösungen verschiedener Konzentration und in verschiedenen Dicken untersucht. Die Resultate, die ein käufliches Erbiumpräparat lieferte, sind ohne Interesse, da deren Verunreinigungen zu groß waren. Jedoch dürften die ersten Messungen, welche S. 349 zusammengestellt sind, von Wichtigkeit sein, da sie mit einem Cleveschen Originalpräparat ausgeführt sind.

G. P. Drossbach, Ber. 1902, 35, S. 1489.

Für das Erbiumspektrum (10%) Oxydgehalt — Chloridlösung) fand Drossbach folgende Banden, wobei Klammern Undeutlichkeit bezeichnen: 540, 536, (529), 526—518, 496—492, 490—485, (476), 460—449, 423—417, 383, 369, 355, 330, 294; ab 286 kontinuierliche Absorption. Die Banden der Komponenten wurden mitgemessen.

6. Holmium.

Das Nitrat der Erde X von Soret, oder das Holmiumnitrat, wie dasselbe von Cleve<sup>1</sup> benannt wurde, gibt im gut sichtbaren Teile des Spektrums nach den Messungen Sorets<sup>2</sup> folgende Absorptionslinien:

1753,0 sehwach 474,5 sehr schwach und verschwommen 453,0—449,0 koinzidiert mit einer Erbiumbande 430,0 zweifelhaft

Im unsichtbaren Teil:

414,5 332,5 389,0—387,0 327,0 368,0—360,0 270,0—240,0 347,0—353,0 219,5 340,0—336,0

Austatt à 430,0 fand Lecoq de Boisbaudran3 à 427,5,

Weigh Cleve 1879 - Erbium.

him die Priorität von Soret bezüglich der Entdeckung des Holman der Priorität von Soret bezüglich der Entdeckung des Holman der Priorität von Soret bezüglich der Entdeckung des Holman der Priorität von Soret bezüglich der Entdeckung des Holman der Priorität von Soret bezüglich der Entdeckung des Holman der Priorität von Soret bezüglich der Entdeckung des Holman der Priorität von Soret bezüglich der Entdeckung des Holman der Priorität von Soret bezüglich der Entdeckung des Holman der Priorität von Soret bezüglich der Entdeckung des Holman der Priorität von Soret bezüglich der Entdeckung des Holman der Priorität von Soret bezüglich der Entdeckung des Holman der Priorität von Soret bezüglich der Entdeckung des Holman der Priorität von Soret bezüglich der Entdeckung des Holman der Priorität von Soret bezüglich der Entdeckung des Holman der Priorität von Soret bezüglich der Entdeckung des Holman der Priorität von Soret bezüglich der Entdeckung des Holman der Priorität von Soret bezüglich der Entdeckung des Holman der Priorität von Soret bezüglich der Entdeckung des Holman der Priorität von Soret bezüglich der Entdeckung des Holman der Priorität von Soret bezüglich der Entdeckung des Holman der Priorität von Soret bezüglich der Entdeckung des Holman der Priorität von Soret bezüglich der Entdeckung des Holman der Priorität von Soret bezüglich der Entdeckung des Holman der Priorität von Soret bezüglich der Entdeckung der Priorität von Soret bezüglich von Soret bezüglich der Priorität von Soret bezüglich 
Name An Baill, 1881, 5, S, 124-125.

Wood An Beibl 1881, 5, S. 124-125.

Krüss und Nilson (1887) fast ausnahmslos den Wert  $\lambda$  428,5. Es ist diese Linie wiederholt früher auch als Absorptionslinie des Didyms bezeichnet und im Didymspektrum aufgeführt worden; dieses ist dadurch veranlaßt, daß sowohl das Holmium ebenso wie das Didym, wie wir unten sehen werden, ein zusammengesetzter Körper ist, und die einzelnen Komponenten nebeneinander vorkommen können. Krüss und Nilson bezeichnen  $\lambda$  428,5 als einen dem X eigenen Streifen, denn derselbe fand sich immer vor, wenn man ein Holmiummaterial untersuchte, das nach mehreren hundert Abtreibungen der gemischten Nitrate erhalten worden war, und welches sonst keinen der bisher mit Di bezeichneten Streifen aufweist. Ein derartiges Material ist auch immer vollständig frei von allen Didymerden.

λ 542,6 beobachteten Krüss und Nilson¹ im Thorit von Arendal, in den Fergusoniten von Ytterby und Arendal, in Euxeniten verschiedener Fundorte und Mutterlaugen aus verschiedenen Mineralien. Der Körper, welchem diese Linie zukommt, folgte immer mit in die Fraktionen, in welchen sich das Holmium anreicherte, weshalb Krüss und Nilson diesen Streifen, wie die anderen Holmiumlinien, mit dem Zeichen X belegten.

Lecoq de Boisbaudran<sup>2</sup> teilte 1886 mit, daß er durch mehrere hundertmalige Fraktionierung eines Holmiummaterials durch Ammoniak und Kaliumsulfat das Holmium oder Sorets X in zwei Elemente zerlegen konnte, in das eigentliche Holmium und Dysprosium. Das Spektrum dieses Holmiumnitrats zeigte die Streifen λ 640,4 und 536,3 sehr stark und ließ die anderen X-Linien nur schwach erkennen, während das Dysprosiumnitrat die anderen Streifen des Holmiumspektrums deutlicher aufwies. Er bezeichnet die Streifen des Dysprosiumspektrums nach Reihenfolge ihrer Intensitäten mit

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> G. Krüss und L. F. Nilson, Ber. 1887, 20, 2, S. 2155—2161. In der Natur kommen vor:

| im Mineral                                                         | die Elemente                                                           |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Thorit von Brevig                                                  | $X\alpha$ , $X\delta$ , $X\eta$                                        |
| Thorit von Arendal                                                 | $X\beta$ , $X\gamma$ , $Xs$ , $X\zeta$ , $X\eta$                       |
| Wöhlerit von Brevig                                                | $X\gamma$ , $X\zeta$ , $X\eta$                                         |
| Cerit von Bastnäs                                                  |                                                                        |
| Fergusonit von Arendal                                             | $X\beta$ , $X\gamma$ , $X\delta$ , $X\varepsilon$ , $X\zeta$ , $X\eta$ |
| Fergusonit von Ytterby und Euxe-<br>nite von Hitterö und Arendal . |                                                                        |
| 1 Lecoq de Boisbaudran, C.                                         | r. 102, p. 1004.                                                       |

| Dyα        |  |  | $\lambda = 451,5$ |
|------------|--|--|-------------------|
|            |  |  | $\lambda = 475,0$ |
| $Dy\gamma$ |  |  | $\lambda = 756,5$ |
|            |  |  | $\lambda = 427,5$ |

Krüss und Nilson gelangten bei ihren Untersuchungen zu ähnlichen Resultaten, mit dem Unterschiede, daß sie im Holmium

Holmiumspektrum nach Forsling.

| 1-norm. Lösung  | 1/2-norm. Lösung | ¹/4-norm. Lösung | 1/8-norm. Lösung    |
|-----------------|------------------|------------------|---------------------|
| 667,7—666,2     |                  |                  |                     |
| 657,5—656,0     | 657,4-656,1      |                  |                     |
| 653,2651,5      | 653,1651,6       | 653,1-651,6      | 653,0 651,5         |
| 643,2-638,5     | 641,0-639,9      | 640,8639,9       |                     |
| 643,8           | 643,8 639,3      | 643,2 639,2      | 643,2-639,2         |
| 550,0-548,0     |                  |                  |                     |
| 543,5-542,8     | 543,5-542,8      | 543,4            | 1                   |
| 544,5           | 544,0            | ·                |                     |
| 541,5-584,0     | 541,0540,0       | 540,5            |                     |
|                 | 537,0—535,2      | 587,0—585,2      | 586,4-585,7         |
|                 | 588,0            |                  |                     |
| 528,5-523,0     | 523,5-523,0      | 523,5523,0       |                     |
| 520,5           |                  |                  |                     |
| 491,5490,5      |                  |                  |                     |
| 488,0-486,0     |                  |                  | 1                   |
| 485,5-484,2     | 485,5—484,8      | 485,5—484,8      | 1                   |
| 486,0 482,2     | 487,7            |                  |                     |
| 480,0-477,0     | 480,0-477,0      |                  |                     |
| 474,0-472,0     | 474,0-472,5      |                  |                     |
| 476,0 471,0     |                  |                  |                     |
| 467,5           | 468,0-467,2      |                  |                     |
| 455,5-447,0     | 458,5-449,0      | 452,8—450,0      | 452,4 — 449,0       |
| 457,0           | 456,0            | 455,5 449,0      | 1                   |
| 428,0-426,0     |                  |                  | 1                   |
| 422,1—421,6     | 422,1-421,6      |                  |                     |
| 421,0           |                  |                  |                     |
| 416,7—415,3     | 417,7—417,2      | 417,5-415,5      |                     |
| 417,5-414,7     | 416,1-415,5      |                  |                     |
| 399,0—374,3     | 392,0-384,8      | 388,0-386,0      |                     |
| 401,5 370,9     | 880,2—379,5      | 388,5 385,0      | 388,5-386,0         |
|                 | 377,0            |                  |                     |
| 369 <b>,3</b> — | 368,4—           | 367,4—           | 365,2— <b>364,5</b> |
| 370,9           | 369.0 —          | 368,0            | 366,0 368,0         |
|                 |                  |                  | 855,5—              |
|                 | 1                |                  | 356,5 <i>—</i>      |

Cleves noch mehr Komponenten annehmen, und zwar charakterisiert durch:

|           |  |  | 2     |    |  |  | λ     |
|-----------|--|--|-------|----|--|--|-------|
| $X\alpha$ |  |  | 640,4 | Xe |  |  | 474,5 |
| XB        |  |  | 542,6 |    |  |  | 451,5 |
| Xy        |  |  | 536,3 | Xμ |  |  | 428,5 |
|           |  |  | 485.5 | -  |  |  |       |

Auch die späteren Untersuchungen Krüss' über die Erbinerde und deren Komponenten, die in Gemeinschaft mit Kiesewetter und K. Hofmann ausgeführt wurden, führten immer zu der Annahme der Zerlegbarkeit des Holmiums und der anderen Erbinkomponenten.

Forsling<sup>4</sup> hat Lösungen verschiedener Holmiumfraktionen Cleves bei wechselnder Konzentration gemessen und rechnete 184 g Hm<sub>2</sub>O<sub>3</sub> auf eine Lösung — Nitrat oder Chlorid — als Normalflüssigkeit. Die hierbei gefundenen Banden sind in vorstehender Tabelle zusammengestellt.

Hieraus berechnet Forsling folgende Banden, die das Holmiumspektrum charakterisieren:

| 657,4-656,1 | 452,8-450,0 |
|-------------|-------------|
| 640,7-640,1 | 427,4-426,7 |
| 543,4       | 422,1-421,6 |
| 540,5       | 417,7-417,2 |
| 535,9       | 416,1-415,5 |
| 485,4-484,8 | 387,4-386,5 |
| 474,0-472,6 | 365,2-364,5 |
| 467.5       |             |

In Äthylsulfatfraktionen des Äschynits und Monazits fand G. Urbain<sup>5</sup> neben Erbium-Dysprosium und wenigen Didymlinien nur folgende Holmiumbanden:

 $\lambda$  640,0 (genügend stark),  $\lambda$  536,0 (stark) und  $\lambda$  483,0 nur im Monazitmaterial.

Neuerdings hat S. Forsling in einer ausführlichen Arbeit die Absorptionsbanden des Holmiums abermals untersucht, indem die

<sup>1</sup> Krüss, Z. an. 1893, 3, S. 353.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Kiesewetter, Ber. 1888, 21, 2, S. 2315-2316.

<sup>8</sup> K. Hofmann, Z. an. 1893, 3, S. 410.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Forsling, Bih. K. Vet. Hdl. 1899, 24, Afd. I, Nr. 7, p. 11-14 - mit Abbildungen.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> G. Urbain, An. Chim. 1900, (7) 19, p. 244-245.

S. Forsling, Bih. K. Vet. Hdl. 1903, 28, Afd. II Nr. 1, p. 7 — mit Abbildungen.

Chloridlösung eines von Langlet dargestellten Präparates in wechselnder Konzentration und von verschiedenen Fraktionen Verwendung fand.

Hiernach sind den wäßrigen Salzlösungen des "alten" Holmiums die folgenden Absorptionsbanden zuzuschreiben:

| 657,4-656,1       | 452,8-450,0     |
|-------------------|-----------------|
| 640,8             | 427,4-426,7     |
| 543,4             | 422,1-421,6     |
| 540,5             | 417,4-417,2     |
| 585,9             | 416,1-415,5     |
| 520,5-520,2 (Hm?) | 399,5-393,7     |
| 485,4-484,8       | 388,5-387,8 \ 1 |
| 473,6-472,7       | 387,0—486,5     |
| 467,5             | 365,2-364,5     |
|                   | 354,0-349,0     |

Daß das Holmium kein Element sein kann, sondern als eine Mischung von mehreren Komponenten anzusehen ist, hat Forsling schon in seiner früheren Arbeit (1879) zu beweisen gesucht. Dasselbe geht auch aus dieser Untersuchung unzweideutig hervor. Man kann die Resultate dieser beiden Arbeiten über das Holmium wie folgt zusammenfassen:

Die Holmiumstreifen im Rot-Gelb einerseits und die übrigen Holmiumstreifen andererseits gehören verschiedenen Holmiumkomponenten an. Dieses geht aus den Untersuchungen über das oben erwähnte Terbiumpräparat hervor, da in demselben alle Holmiumstreifen im Rot-Gelb gänzlich fehlen. Ihrem verschiedenen Auftreten nach scheinen die Streifen im Rot-Gelb nämlich  $\lambda$  657,4 bis  $\lambda$  656,1, die Banden  $\lambda$  640,7 bis  $\lambda$  640,1,  $\lambda$  543,4 und die Bande  $\lambda$  535,9 drei verschiedenen Komponenten anzugehören. Die Bande  $\lambda$  540,5 scheint derselben Komponente anzugehören, die die Bande  $\lambda$  657,4 bis  $\lambda$  656,1 besitzt.

Von den übrigen Banden gehören λ 474,0 bis λ 472,6, λ 452,8 bis λ 450,0 und λ 427,4 bis 426,1 nach Le coq de Boisbaudran (a. a. 0.) dem Dysprosium. Indessen scheint nach den Untersuchungen sowohl von Langlet wie von Forsling die Bande λ 474,0 bis 472,5 einer anderen Komponente zugeschrieben werden zu müssen als die übrigen Dysprosiumbanden, da dieselbe im Gegensatz zu den übrigen Dysprosiumbanden im Spektrum

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Im Spektrum eines Terbiumpräparates (Bih. K. Vet. Hdl. 1899, 24, Afd. I, Nr. 5, p. 16) treten zwei verschiedene Absorptionsmaxima auf.

der Fraktionen mit den leichtesten Molekulargewichten stärker auftrat. Das gleichartige Auftreten der Banden λ 387,4 bis 386,5, λ 365,2 bis 364,5 und λ 354,0 bis 349,0 und der Dysprosiumbanden in den Spektren obiger Präparate scheint anzudeuten, daß sie demselben Elemente angehören. Da indessen über das Vorhandensein von Dysprosiumbanden in dem Teil des Spektrums, wo diese drei Banden liegen, keine Angaben weder von Lecoq de Boisbaudran noch von anderen Beobachtern vorliegen, lassen sich für diese Ansicht keine weiteren Belege auffinden.

Die übrigen Holmiumbanden können nach Forslings Untersuchungen ein und derselben Komponente zugeschrieben werden.

Nach diesen Ausführungen Forslings dürfte es als wahrscheinlich hingestellt werden können, daß das "alte" Holmium nicht nur aus dem Dysprosium mit seinen beiden supponierten Komponenten besteht, sondern daß es sich in demselben außerdem noch um wenigstens vier andere Komponenten handelt.

### 7. Thulium.

Im alten Erbiumspektrum entdeckte Cleve 1879 zu gleicher Zeit mit Holmium die andere Komponente, das Thulium (s. Holmium). Bezüglich λ 684 und des neuen Elements Thulium bemerkte J. L. Soret,¹ daß er in ytterbiumreichen Fraktionen wiederholt die von Cleve als für diese Elemente charakteristisch bezeichneten Banden beobachtet hat, und keine weiteren Schlüsse aus dieser Tatsache gezogen hätte. In einer weiteren Mitteilung erkennt Cleve² auch die Priorität Sorets bezüglich der Entdeckung des Thuliums und Holmiums an.

Ein Clevesches Thuliumpräparat (Nitrat), das noch viel Erbium enthielt, untersuchte Thalén³ und fand zwei Banden, λ 684,0 und λ 465,0, die das Thulium charakterisierten. λ 684,0 erschien mit beträchtlicher Intensität, λ 465,0 war sehr breit. Die erste Bande ist dieselbe, welche in der Flamme (s. S. 371) emittiert wird, eine zweite Bande λ 476,0 dagegen sieht man in der Absorption nicht, so daß es zweifelhaft erscheint, ob sie zu Tm gehört.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> J. L. Soret, C. r. 1879, 89, p. 521-523; J. 1879, 32, S. 246.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Cleve, C. r. 1879, 89, p. 708-709.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Thalén, C. r. 1880, 91, p. 376; J. 1880, 33, S. 211; Oefv. K. Vet. Fhdl. 1881, Nr. 6; Wied. An. Beibl. 1881, 11, S. 249—250; s. Krüss und Nilson, Ber. S. 2162, Fußnote von S. 356.

Soret¹ bemerkt auch, daß  $\lambda$  683,7 dem Thulium angehört. G. Krüss und L. F. Nilson² fanden die Thuliumbande  $\lambda$  684,0 im Thorit von Brevig und Arendal,  $\lambda$  465,0 nur in den Mutterlaugen, die von der Darstellung der Ytterbinerde herrührten. Da das relative Verhältnis der beiden Thuliumbanden besonders bei einem Euxenitmaterial sehr wechselte, schlossen Krüss und Nilson auf die Zerlegbarkeit des Thuliums und bezeichneten mit Tm $\alpha$  diejenige Erde, welche  $\lambda$  684,0 charakterisiert, mit Tm $\beta$  die Erde mit  $\lambda$  465. In einer zweiten Arbeit, die Krüss in Gemeinschaft mit P. Kiesewetter³ ausführte, wurden diese Resultate an Holmiummaterialien verschiedener Herkunft bestätigt.

In neuerer Zeit hat Forsling 4 verschiedene Holmiumfraktionen (s. S. 350) spektroskopisch bei wechselnder Konzentration untersucht und gibt in vorstehender Tabelle die Resultate an. 195,8 g Oxyd in einem Liter Lösung bildete die 1-normale Lösung.

| 1-normale<br>Lösung  | 1/2-normale<br>Lösung                   | 1/4-normale<br>Lösung | 1/s-normale<br>Lösung | 1/16-normale<br>Lösung |
|----------------------|-----------------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| 706,0—676,0          | 703,5—698,5<br>704,8—687,0              | 704,8—698,5           | 703,1—699,2           |                        |
|                      | 687,0—680,0<br>698,5                    | 685,0—681,5           | 684,5—682,8           | 684,5—683,0            |
| 659,3-658,0          | 659,3-658,5                             |                       |                       |                        |
| 654.0-651,5          | 100000000000000000000000000000000000000 |                       |                       |                        |
| 528,4—522,0<br>487,0 |                                         |                       |                       |                        |
| 464,3-463,8          | 464,5-463,8                             | 464,5-463,5           |                       |                        |
| 465,0 463,5          | -                                       |                       |                       |                        |
| 379,5-378,7          | 379,5-378,5                             | 379,9-378,5           |                       | 1                      |
| 868                  | 361,8                                   | 361,0                 | 360,4-359,5           | -                      |
| 364,7                | 363,0                                   | 362,5                 | 362,4                 |                        |

Hieraus berechnete Forsling folgende Banden, die das Thuliumspektrum charakterisieren:

> 701,5 684,5—682,8 659,3—658,5 464,3—463,8 360,4—359,5

Soret, C. r. 1880, 91, p. 378; Wied. An. Beibl. 1881, 5, S. 124.
 G. Krüss und L. F. Nilson, Oefv. K. Vet. Fhdl. 1887, Nr. 6,
 p. 403; Ber. 1887, 20, 2, S. 2137.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> P. Kiesewetter, Ber. 1888, 21, 1, S. 2313 u. f.

Forsling, Bih. K. Vet. Hdl. 1899, 24, Afd. I, Nr. 7, p. 14-16.

# 8. Dysprosium.

Lecoq de Boisbaudran1 war es gelungen, durch mehrere huntertmalige Fraktionierung eines Holmiummaterials durch Kaliumsulfat und Ammoniak das Holmium oder Sorets X in zwei Elemente zu zerlegen, in das eigentliche Holmium, und das Dysprosium. Dieses Holmiumnitrat zeigte die Banden \( \lambda 640,4 \) und \lambda 536,3 sehr stark und ließ die anderen Banden nur schwach erkennen, während das Dysprosiumnitrat die übrigen Streifen des Holmiumspektrums deutlicher aufwies. Er bezeichnete die Banden des Dysprosiumspektrums nach der Reihenfolge der Intensitäten mit:

> $Dy \alpha . . . \lambda = 451,5$ Dy β . . . λ = 475,0Dy γ . . . . λ = 756,5Dy δ . . . . λ = 427,5

W. Crookes2 bemerkt hierzu, daß er einige Banden des Dysprosiums schon früher beobachtet hat, z. B. 2 451,5 und λ 475,0; letztere Bande soll mit einer Bande des alten Didyms koinzidieren.

G. Krüss und L. F. Nilson<sup>3</sup> fanden bekanntlich, daß Cleves Erbium sich noch weiter zerlegen läßt, und schlugen vor, den Namen Dysprosium ebenso wie denjenigen von Holmium fallen zu lassen, da er einen komplexen Körper vorstellt. Die beobachteten Banden werden auf folgende Elemente verteilt:

 $\lambda$  451,5 = X $\zeta$ ,  $\lambda$  474,5 = X $\varepsilon$  und  $\lambda$  428,5 = X $\eta$ , welche Bande mit à 427,5 identisch sein soll (s. Holmium).

Bei seinen eingehenden Untersuchungen über Holmium und Erbium hat Forsling4 ebenfalls Anhaltspunkte für die komplexe Natur des Dysprosiums erhalten.

Urbain beobachtete in den mittleren Athylsulfatfraktionen der Ytteriterden des Aschynits und Monazits nur 2 474,0 und λ 453,0-450,0, welch letztere Bande sehr schwach auftrat.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Lecoq de Boisbaudran, C. r. 1886, 102, p. 1005.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> W. Crookes, Ch. N. 1886, 54, p. 13.

G. Krüss und L. F. Nilson, Ber. 1887, 20, 2, S. 2156-2157.
Forsling, Bih. K. Vet. Hdl. 1899, 24, Afd. I, Nr. 7, p. 22.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Urbain, An. Chim. 1900 (7), 19, p. 244.

## 9. Europium

18961 hatte Demarçay ein neues Element im Samarium angekündigt und das Symbol \( \sum für dasselbe gewählt. \) Später2 gelang es ihm mit Hilfe der Magnesiumdoppelnitrate das neue Element in reinerem Zustande darzustellen und dessen Identität mit dem von Lecoq de Boisbaudran3 entdeckten Element Ze nachzuweisen. Daher bezeichnete Demarcay sein Element Σ - Zε, um die Zugehörigkeit zu Lecoq de Boisbaudrans Entdeckung zu kennzeichnen. Die Erde ist weiß mit einem Stich ins Rosa und besitzt rosafarbene Salze, die Lösungen sind auch rosa gefärbt und besitzen folgende Absorptionsbanden (Nitrat), die aber alle sehr schwach auftreten:

| λ     | λ     |
|-------|-------|
| 590,0 | 465,0 |
| 570,0 | 395,5 |
| 535,0 | 385,5 |
| 525,0 | 380,5 |

# 10. Absorptionsspektren farbloser seltener Erden im Ultraviolett.

M. Exner<sup>5</sup> und G. P. Drossbach 6 haben von einigen farblosen seltenen Erden die Absorption im Ultraviolett mit dem Beugungsgitter und Quarzflußspat-Spektrographen gemessen. Die Absorption geht gewöhnlich in eine kontinuierliche über, weswegen deren Anfang meistens nicht genau bestimmbar ist. Früher hatte Soret ebenfalls die farblosen Erden auf eine Absorption im unsichtbaren Teile des Spektrums geprüft und die auftretenden Banden auf Verunreinigungen zurückgeführt. Da man bei Beurteilung der Reinheit farbloser Erden hierauf zu achten hat, seien im folgenden auch diese Resultate aufgeführt.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Eug. Demarçay, C. r. 122, p. 728.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Eug. Demarçay, C. r. 1900, 130, p. 1019; das. 132, p. 1484; das, 131, p. 1469.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Lecoq de Boisbaudran, C. r. 1892, 114, p. 575. Eug. Demarçay, C. r. 1900, 130, p. 1469—1472.
 M. Exner, Sb. W. 1899, Kl. II a, 108, S. 1263—1265.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> G. P. Drossbach, Ber. 1902, 35, S. 1489.

<sup>7</sup> Soret, Recherches sur l'absorption des rayons ultraviolets; C. r. 1880, 91, p. 378-381; Arch. sc. ph. et nat. 1880, (3) 4, p. 261-292; Wied. An. Beibl. 1881, 5, S. 97-98.

Yttrium zeigt weder im sichtbaren Teil noch Ultraviolett Absorptionsbanden (Drossbach).

Gadolinium. Eine verdünnte Nitratlösung eines Marignacschen Präparates zeigte in 10 mm dicker Schicht die folgende Absorption:

> 347 Maximum eines sehr schwachen Streifens, der ca. von 350—339 reichte

330-289 schwach

von 220 an, begann die kontinuirliche Absorption.

Nach Soret besitzt Gd eine schwache Absorption zwischen Cd 16 und der Mitte von 18 und 22 Cd — λ 280—245.1

Ytterbium. Ein Nilsonsches Ytterbiumpräparat (Nitrat) ergab in verdünnter Lösung und 10 mm dicker Schicht folgende Absorption:

353-343 sehr schwach

329-240 schwach

von 240 ging die Absorption schwächer kontinuierlich weiter.

Soret hatte ebenfalls mehrere Banden beobachtet — Cd 17, 18, 20, 22 und 23.

Drossbach konnte weder im sichtbaren noch im unsichtbaren Teil ein Spektrum konstatieren.

Terbium zeigte keine Absorptionsstreifen, das Spektrum endigte plötzlich bei 23 Cd, welche Erscheinung alle seltenen Erden zeigen (Soret).

Scandium. Nilsons Scandiumnitrat zeigte in verdünnter Lösung und 10 mm Schichtdicke keine Absorption.

Ceriammonnitrat in konzentrierter Lösung und 10 mm Schichtdicke zeigte eine Absorption bei 487—356 schwach, von 223 an begann die kontinuierliche Absorption. 1/4 dieser Konzentration zeigte in der gleichen Schichtdicke folgende Absorption:

428-414 ziemlich schwach

414-385 stark

385-372 schwächer

372-345 stärker

von 345 an schwächer in kontinuierlicher Absorption.

1/16 der Konzentration ergab bei gleicher Schichtdicke:

402,5-378 ziemlich schwach

378 —352 stärker

von 352 an schwächer in kontinuierlicher Absorption.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> C. Benedicks, Z. an. 1900, 22, S. 402.

Eine verdünnte Ceroammonnitratlösung zeigte bei 10 mm Schichtdicke die Absorption:

> 376—332 schwach bei 350 Maximum von 332 an stärker in kontinuierlicher Absorption.

Da die tief rotgelbe Lösung des Cernitrats alle chemisch wirksamen Strahlen tatsächlich absorbiert und Drossbach keine Absorption im Ultraviolett fand, so läßt sich nur annehmen, daß Exner Nitrate verwendet hat, denn die stark absorbierende Wirkung der Salpetersäure wirkt störend (s. S. 363). Drossbach benutzte Chloridlösungen und eliminierte hierdurch den Fehler.

Lanthanammonnitrat ergab in verdünnter Lösung und 10 mm Schichtdicke folgende Absorption:

> 352—346 sehr schwach 336—319 etwas stärker.

Drossbach konnte keine Absorptionsbanden im Ultraviolett nachweisen.

Thorium zeigt keine Absorption im Ultraviolett (Dross-bach).

Zirkonium zeigte nach Soret bei 17 Cd eine beginnende allmähliche Zunahme der Absorption.

Da nach Hartley u. a. m. farblose Salze im Ultrarot bezw. Ultraviolett charakteristische Absorptionen zeigen, untersuchte G. P. Drossbach¹ eine große Reihe von Körpern auf ihre Absorption im Ultraviolett. Auf ein kontinuierliches Spektrum mußte verzichtet werden, da das Spektrum glühender fester Körper wenig über 300 μμ hinausreicht. Selbst im Lichtbogen glühendes Thoriumoxyd gab kein besseres Resultat, da sich das leicht schmelzbare Carbid bildet. Ein tunlichst linienreiches Spektrum war anzustreben. Eisen zeigt bei der erforderlichen geringen Dispersion zwölf helle Liniengruppen von 425—220 μμ mit dunkleren Zwischenräumen. Legierungen des Eisens mit Nickel, Kobalt und den Elementen der Cergruppe geben ein besseres Resultat. Die Legierung schmilzt aber leicht ab, und es bilden sich schlecht leitende Oxyde.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> G. P. Drossbach, Ber. 1902, 35, S. 91-93 u. 1486-1489.

Schwache Absorptionsbänder werden auf folgende Weise sichtbar gemacht. Kopiert man ein Diapositiv durch das dazugehörige, halbwegs gleich dichte Negativ, so erhält man kein Bild. Zeigt das Negativ Absorptionen, so kommen diese als durchlässige Stellen zur Geltung. Als Diapositiv dient selbstredend das Spektrum der Lichtquelle. Man hat nur zwei Linien zur Deckung zu bringen, die anderen decken sich von selbst. Es zeigte sich, daß gewisse Schwermetallsalze, Nitrate, hochmolekulare organische Substanzen die kurzen Wellen sehr stark absorbieren. Dies machte vorerst das Studium des Verhaltens aller jener Körper notwendig, die später als Beimengungen in Frage kommen konnten. Versuchsbedingungen: Lichtbogen, Gleichstrom 220 Volt, 4-10 Ampère, Fluoritprisma, 30 mm Seitenlänge, brechende Kante 60°. Die Bromsilbergelatineplatten (A. G. f. A.) geben normal das Spektrum bis 218 μμ, aber schon von 230 μμ ab absorbiert die Gelatine stark. Durchstrahlte Schicht 20 mm, Expositionszeit 15 Sekunden, wobei 230 μμ durch Wasser noch normal belichtet erscheint. Soweit möglich 10% ige Lösungen.

Die hinter den Verbindungen stehenden Zahlen sind die kürzesten, noch durchgelassenen Wellen. Farblos sind die Körper genannt, die 230  $\mu\mu$  so leicht wie Wasser hindurchlassen.

Resultat: Chlorwasserstoff = farblos; Salpetersäure 340; Schwefelsäure = farblos; Oxalsäure 294; Kaliumkarbonat 244; Kaliumchlorid = farblos; Kaliumchlorat = farblos; Kaliumsulfat = farblos (von 240 ab starke Absorption?); Kaliumoxalat 294; Kaliumnitrat 340; Natriumchlorid = farblos; Ammoniak 272; Calciumchlorid = farblos; Baryumchlorid 236; Baryumnitrat 340; Aluminiumsulfat = farblos; Aluminiumnitrat 340; Zinkchlorid 290; Ferrosulfat 394; Ferrichlorid 400; Nickelchlorür 400; Bleiacetat 294; Chromchlorid 390; Uranchlorid 400; Mangannitrat 340; Mangansulfat = farblos; Kupfersulfat 296; Platinchlorid, Iridiumchlorid = undurchlässig.

Wasserstoffsuperoxyd 320; Natriumtetraborat 240; Natriumphosphat 244; Natriumthiosulfat 293; Kaliumnitrit 412; Kaliumsulfocyanat 273; Kaliumpermanganat 359; Strontiumchlorid 244
(allmählich); Cadmiumsulfat 340 (allmählich, 273 vollständig);
Zinnchlorür 340; Ceriumchlorid 340; Ceriammoniumnitrat = undurchlässig; Yttriumchlorid 279 (277); Didymchlorid 298; Neodymchlorid 246; Praseodymchlorid 298; Samariumchlorid (270);
Erbiumchlorid 298; Ytterbiumchlorid 298?; Lanthanchlorid 262;

---- kehol 332; Glycerin

4: 310 allmählich; Benzol

1: 310 allmählich; μ-Xylol - nählich.

\_:a: :eeintlußt wird.

sargen an und belichtet relativ - - - Che Absorptionsbänder. (Die Di-: zeigen diese Erscheinung auch Asimmermanganat z. B., dessen . 5 : seigt in starker Verdünnung 39-279 und läßt von da ab . . . . wieder durch. Praktischen estürlich nur für die seltenen

... srblosen Metalle die Spektren Corption aller Nitrate bis 340. .....de. organische Substanzen. stark absorbiert der farblose

versagen (s. S. 296).

des constant

..... Voraussis Silikate völlig farblose Gläser, 265 schwierig durch, im Gegen-Le stark absorbierenden s.s v - Verimmung Absorptionsbänder, die

= :\_\_:emeinen für relativ kon-

see z. B. auch in  $\frac{1}{2}$ % igen - Selichtung bemerkbar. In der - . : iss kurzwellige Ende steil ab. ∴ 10 uu breit, das heißt, bei aus einer Länge des Spektrums von - . . . In jenen Fällen, wo der sarn man vielleicht auf eine Ver-- Srektrum bricht erst bei den e Absorption durch die Gelatine

. and beide Faktoren erheblich

Die starke

Es ist noch zu bemerken, daß ganz unbedeutende Verunreinigungen die Erscheinungen stören können. Werden z. B. die
nach dem Oxydverfahren gewonnenen basischen Nitratfraktionen
durch Alkalilauge zersetzt und dann in Chloride verwandelt, so
kann es trotz größter Sorgfalt vorkommen, daß hinreichende
Mengen Nitrat unzersetzt bleiben, so daß die kräftige Absorption
des Nitrates das Hauptspektrum überdeckt. Die Chloridlösungen
werden daher zweckmäßig aus stark geglühten Oxyden hergestellt.

Als weiteres Beispiel gibt Drossbach den als Lösungsmittel wichtigen Alkohol, welcher in der reinsten Handelsform die kurzen Wellen stark absorbiert, während ein von Kahlbaum bezogener, von höheren Homologen vollständig freier Äthylalkohol sich als optisch farblos erwies.

Während zur Konstatierung der Durchlässigkeit bei hohen Konzentrationen und kurzer Belichtung das durch Eisen und Eisenlegierungen hervorgerufene Linienspektrum genügte, konnte nach vielfachen Versuchen behufs Feststellung von Absorptionsbanden von der Benutzung eines kontinuierlichen Spektrums nicht abgesehen werden. Am weitesten reicht wohl das Anodenkohlenspektrum, leider auch nicht weit über 290 μμ hinaus. Das Auslöschen der Linien ist eine viel zu unsichere Erscheinung. Schwächung kräftiger Linien tritt auch ohne das Vorhandensein eines absorbierenden Mediums auf, schwache Linien können ohne ein solches fehlen. Jedenfalls ist das Resultat stets ein unsicheres. Deshalb begnügte sich Drossbach mit der durch das Kohlenbogenlicht gegebenen Grenze. Exner benutzte nicht die Photographie, sondern einen Fluoreszenzschirm, auf welchem er das Spektrum mit Hilfe eines Rowlandschen Konkavgitters von 4,52 m Radius projizierte. Dies ist eine für Absorptionsspektren geradezu ungeheure Dispersion (Drossbach).

## II. Emissionsspektren.

Eines der wichtigsten Resultate der Arbeiten von Kirchhoff und Bunsen<sup>1</sup> war die klare Erkenntnis der Bedingungen für das Auftreten eines charakteristischen Emissionsspektrums: die Verwandlung der zu untersuchenden Substanz in leuchtenden Dampf. Einige seltene Erden zeigen aber auch in fester Form glühend charakteristische Linien und senden, im Vakuum den

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bahr und Bunsen, L. A. 1866, 137, S. 13 u. f.

Kathodenstrahlen ausgesetzt, Fluoreszenzlicht aus, welches scharfe Linien oder Banden enthält. Mithin trifft der alte Bunsensche Satz auf die seltenen Erden nicht zu. Kayser<sup>1</sup> vermutet, daß es sich in beiden Ausnahmefällen um feste Lösungen handelt.

Zur Erzeugung der Emissionsspektren kommen für unsere

Zwecke folgende Methoden in Betracht:

 Einführen der Erden in eine Bunsenflamme, welche Anwendung sehr beschränkt ist, da nur wenige gefärbte Erden ein Linienspektrum geben, wofür wir die Bezeichnung Flammenspektrum wählen wollen.

 Die Anwendung hochgespannter Elektrizität, welche man zur Erzeugung von Funken zwischen Elektroden der zu

untersuchenden Substanz benutzt.

 Die Anwendung des sog. umgekehrten Funkens; man nennt so den Funken nach einer Lösung, wobei diese den positiven Pol bildet.

- 4. Die Benutzung des elektrischen Lichtbogens, den man direkt zwischen Kohlenstäben bilden läßt, um in ihn das Material in kleinen Stücken einzuführen.
- Anwendung von Kathodenstrahlen auf im Vakuum eingeschlossene Substanzen, welche Methode nach neueren Untersuchungen nur sehr beschränkte Bedeutung hat.

Indem wir zur Erzeugung des Emissionsspektrums die Bunsenflamme, den elektrischen Lichtbogen, oder die Funken des Induktionsapparates verwenden, benutzen wir ganz verschiedene
Temperaturen<sup>2</sup>, und zwar steigert sich die Höhe derselben in
der genannten Reihenfolge. Mit wachsender Temperatur findet
ein Fortrücken der Hauptenergie im Spektrum zu kürzeren Wellenlängen statt. Daß dabei auch noch große Unterschiede in bezug
auf die Intensitätsverhältnisse der einzelnen Linien eintreten, daß
starke Linien niedriger Temperatur ganz verschwinden können und
dafür andere neu auftreten, so daß unter Umständen ein ganz anderes Spektrum entsteht, sei nur erwähnt und hiermit auf die
Schwierigkeit hingewiesen, aus den Meßresultaten der verschiedenen
Forscher Schlüsse auf die Natur der untersuchten Erden zu ziehen.<sup>3</sup>

\* Kayser, Spektroskopie 1900, 1, S. 229; s. auch Lecoq de Boishaudran, C. r. 1873, 77, p. 937-940.

Kayser, Spektroskopie 1900, 1, S. 132.

<sup>\*</sup> Zusammenstellungen der praktischen Resultate spektralanalytischer Untersuchungen befinden sich in folgenden Arbeiten: Die ersten genauen

# 1. Flammenspektren.

Fast alle festen Körper emittieren bei Glühhitze Licht, dessen Spektrum keine Diskontinuität aufweist. Ausnahmen von dieser Regel wurden von Bahr und Bunsen¹ zuerst bei der Erbinerde gefunden. Dieser Körper gab beim Glühen vorzugsweise Licht jener Wellenlängen, welches beim Durchgang durch Lösungen derselben Erden absorbiert wurde.

Die Erbinerde gibt z. B. beim Glühen in der nichtleuchtenden Flamme ein Spektrum mit hellen Streifen, die so intensiv sind, daß man sie zur Erkennung der Erbinerde benutzen kann. Die glühende Erbinerde leuchtet mit grünem Lichte und ist, wenn ihre Temperatur eine bedeutende Höhe erreicht hat, mit einem grünen Schein in der Flamme umgeben, so daß man annehmen könnte, daß die Erde sich verflüchtigt und die hellen Spektralstreifen von dem Lichte dieses verflüchtigten Anteiles bedingt werden; allein es läßt sich leicht beweisen, daß die Erbinerde feuerbeständig ist und den grünen Schein nur ihrem ungewöhnlich großen Emissionsvermögen verdankt. Das Spektrum rührt demnach nicht von dem Dampfe, sondern von der festen glühenden Erde her.

Diese Beobachtung wurde später (a. a. O. S. 17) von denselben Forschern auch an dem Didymoxyd gemacht.

Um dieses leuchtende Spektrum in seiner vollen Intensität zu erhalten, kamen Bahr und Bunsen (a. a. O. S. 16) auf die

Messungen über die Lage der Linien in den Spektren führte Kirchhoff aus in seiner Abhandiung: Untersuchungen über das Sonnenspektrum und dle Spektren der chemischen Elemente, Berlin bei Dümmler 1861 — Ce, Di, La; Watts Index of Spectra, London bei Gillmann (1872) — Di, La; Thalén, Mémoire sur la détermination des longeurs d'onde des raies metalliques, Nova acta Regiae Societ. Scient. Upsaliensis, 1868, (3) 6 — Ce, La, Di, Y, Er, Th; Lecoq de Boisbaudran, Spectres Lumineux, Paris bei Gauthier-Villars, 1874 — Di, Er; Rand Capron, Photographed Spectra, London bei E. & F. Spon (1877) — Di, Y, Zr — ziemlich wertlos; H. Kayser, Lehrbuch d. Spektralanalyse, Berlin bei Springer, 1883 — Ce, La, Di, Sm, Sc, Y, Er, Hm, Tm, Gd (Yα), Yb, Th, Zr; Rep. Brit. Assoc. Aberdeen 1885, p. 288—322; Birmingham 1886, p. 167—204; Wied. An. Beibl. 1888, 12, S. 193—194 — H. E. Roscoe, N. Lockyer, Dewar, W. Gibbs, Liveing, Schuster, N. Hartley, Abney, M. Witts — Funkenspektr. v. Tb, Sm, Y, Yb, Th, Zr; Phosphoreszenzspektren v. Y-, Er-, Sm-Oxyd.

Idee, die am Platindrahte haftende schwammige Erde mit nicht zu konzentrierter Phosphorsäurelösung zu tränken und zu glühen; diese Operation wurde so lange wiederholt, als die Deutlichkeit und Schärfe des Spektrums sich noch erhöhten. Fährt man mit der Benetzung durch Phosphorsäure noch weiter fort, so nimmt die Deutlichkeit des Spektrums wieder ab und man erhält zuletzt ein höchst unvollkommenes und schwaches Spektrum. Der Grund dieser Abnahme liegt darin, daß bei einem zu großen Phosphorsäurezusatz die Erde vollständig in phosphorsaures Salz übergeht, welches eine mehr oder weniger durchsichtige geschmolzene oder gefrittete Masse bildet und daher nur ein geringes Emissionsvermögen besitzen kann. Mit einer auf die angegebene Weise behandelten (Absorptionsspektra erzeugenden) Erde erhält man ein Spektrum von außerordentlicher Schönheit, dessen helle Streifen denen des Barytspektrums an Deutlichkeit und Intensität kaum nachstehen.

Lecoq de Boisbaudran wiederholte die Bunsenschen Versuche und fand, daß das Emissionsspektrum der Erbinerde bei einem Zuzatz von Phosphorsäure verschieden von demjenigen der reinen Erbinerde ist. Zum Vergleich diene folgende Tabelle:

| Erbinoxyd |       | Erbinp | hosphat |
|-----------|-------|--------|---------|
| 660,9     | 522,8 | 691,3  | 539,1   |
| 654,6     | 520,4 | 669,4  | 523,8   |
| 649,2     | 512,3 | 659,7  | 520,8   |
| 640,4     | 503,8 | 652,6  | 492,8   |
| 563,1     | 491,0 | 643,2  | 487,8   |
| 551,4     | 475,6 | 550,7  | 456,7   |
| 541,3     | 464,8 | 546,3  |         |
| 538,7     | 456,8 |        |         |
| 584,6     | 450,0 |        |         |
| 526,4     |       |        |         |

Wenn man gegen die vordere Fläche des Erbinphosphats den zentralen Kegel einer Lötrohrflamme wirken läßt, so daß dieser Teil relativ kälter als die übrige glühende Masse ist, so wird das Spektrum völlig umgekehrt. Das kieselsaure und borsaure Salz zeigen ebenfalls kleine Abweichungen im Spektrum.

Auch Thalén <sup>2</sup> beschäftigte sich mit der Koinzidenz des Emissions- und Absorptionsspektrums der Erbinerde.

4 Thalen, C. r. 1880, 91, p. 326.

Lecoq de Boisbaudran, C. r. 1873, 76, p. 1080—1082; J. 1873,
 S. 150; Spectres Lumineux, Paris 1874, p. 92—99, Tafel XIV.

Vergleicht man die Lichtmaxima der hellen Streifen mit den schwächsten Banden, welche die Absorptionsspektren der Erdlösungen zeigen, so findet man zwischen beiden eine vollständige Koinzidenz.

Das Emissionsspektrum des Didymoxydes enthält nach Bunsens Zeichnung (a. a. O. S. 16) zwei helle Streifen in der Nähe der Sonnenlinien D und E. Auer v. Welsbach zerlegte bekanntlich später das alte Didym in Praseodym und Neodym, er fand, daß nur dem letzteren ein diskontinuierliches Emissionsspektrum entspricht. Die Zeichnung desselben stimmt im wesentlichen mit derjenigen Bunsens überein, zeigt aber noch eine schwächere Bande im Rot.

L. Haitinger<sup>2</sup> hat hierauf das Verhalten neodymhaltiger Thonerde beim Glühen studiert, und zwar war das verwendete Auersche Neodympräparat nicht nur durch Praseodym, sondern auch noch durch andere Erden (Ytteriterden) verunreinigt.

Zur Untersuchung der Emissionserscheinungen wurden die Oxyde in feinster Verteilung verwendet, wie man sie analog den zur Gasglühlichtbeleuchtung benützten "Strümpfen" durch Imprägnieren von Baumwollgeweben mit den entsprechenden Nitratlösungen und Veraschen erhält (s. Böhm, Das Gasglühlicht).

Das Spektrum eines derartigen in einer Bunsenflamme zum Glühen gebrachten neodymhaltigen Aluminiumoxydes zeichnet sich durch besondere Deutlichkeit aus. Die beiden Hauptbanden im Gelb und Grün, die Haitinger abgebildet hat, stimmen mit Bunsens Zeichnung überein; es treten noch zwei schwächere im Rot und Blau und eine ganz schmale im äußersten Rot hinzu.

Forsling<sup>3</sup> hat das Spektrum eines Cleveschen Neodympräparates (6 Oxalonitratfraktionen) auf diese Weise sichtbar gemacht und folgende Banden gefunden: λ 676,0—640,0, λ 609,5 bis 566,5 und λ 543,5—512,5.

Es ist bemerkenswert, daß Thonerde, die nur 1% oder weniger an Neodym enthält, schon deutlich die hellen Streifen erkennen läßt. Neodymoxyd für sich gibt dieselben nur sehr undeutlich, und noch undeutlicher, wenn es vorher lange in der Flamme erhitzt wurde, wodurch es als einer der feuerbeständigsten Körper etwa noch gegenwärtige Verunreinigungen nur verlieren

Auer v. Welsbach, Mhft. Ch. 1885, S. 477.
 L. Haitinger, Mhft. Ch. 1891, 12, S. 362.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Forsling, Bih. K. Vet. Hdl. 1892-1893, 18, Afd. I, Nr. 4, p. 24.

konnte. Andererseits treten wieder deutlich diskontinuierliche Spektra ganz ähnlichen Charakters auf beim Glühen inniger Mischungen von Neodymoxyd mit anderen Oxyden, z. B. Magnesiumoxyd.

In diesem Falle erscheinen die hellen Banden etwas gegen Rot hin verschoben. Auer v. Welsbach hatte bereits die Möglichkeit angedeutet, das Emissionsspektrum des Neodyms zu variieren. So gibt das Oxyd auf Zusatz von Erbinerde ein gänzlich verschiedenes Spektrum. Da aber Erbinerde selbst ein Emissionsspektrum, wenn auch ein vom "Verbindungsspektrum" verschiedenes, gibt, so muß hierdurch die Erscheinung ungleich komplizierter werden.

Auch Praseodymoxyd, das für sich kein Emissionsspektrum gibt, zeigt ein solches, wenn es in inniger Mischung mit Aluminiumoxyd geglüht wird. Hier könnte man zur Erklärung des differenten Verhaltens noch eine besondere Ursache heranziehen. Praseodym bildet bekanntlich zwei Oxyde, von denen das eine Pr<sub>2</sub>O<sub>3</sub> grünlich gefärbt den beständigen Salzen entspricht, das andere, höhere Oxyd aber bei höherer Temperatur und Gegenwart von Sauerstoff immer und sofort entsteht. Dieses höhere Oxyd ist fast schwarz, das geglühte Praseodymaluminiumoxyd aber weiß oder grünlich gefärbt und enthält Praseodym wahrscheinlich als Pr<sub>2</sub>O<sub>3</sub>. Man könnte also das Fehlen eines Emissionsspektrums durch die höhere Oxydationsstufe des Praseodyms erklären, in welche es sofort eingeht, wenn es für sich geglüht wird.

Ohne diese Frage für entschieden zu halten, sei angeführt, daß Haitinger (a. a. O.) an in reduzierender Atmosphäre (Luft in Leuchtgas brennend nach Art des bekannten Vorlesungsversuches) glühendem Praseodymoxyd kein diskontinuierliches Spektrum wahrnehmen konnte.

Zur Wahrnehmbarkeit diskontinuierlicher Spektra ist also sowohl beim Praseodym- als beim Neodymoxyd die Gegenwart fremder Oxyde günstig, vielleicht notwendig. Nach Bunsens Ansicht und dem Kirchhoffschen Theorem sind die Emissionsspektra die Umkehrung der Absorptionsspektra, und es ist interessant zu sehen, daß die stark geglühten Oxydgemische Absorptionsspektra zeigen, die, wie ihre Emissionsspektra, ähnlich aber nicht völlig gleich sind. Neodymaluminiumoxyd zeigt im reflektierten Tageslicht (s. S. 302) ein aus mehreren feinen Linien bestehendes

dunkles Band, dessen Begrenzung gegen Rot hin mit der *D*-Linie zusammenfällt. Neodymmagnesiumoxyd zeigt ein ganz ähnliches Band auf der entgegengesetzten Seite der *D*-Linie, also gegen Rot hin verschoben.

Leider sind die Absorptionsspektra dieser Körper nur schwer zu beobachten. Vergleicht man das Emissionsspektrum des glühenden Neodymaluminiumoxydes mit dem Absorptionsspektrum einer sehr langen Schicht konzentrierter Lösung von Neodymammonnitrat, so sieht man leicht, daß es nicht die Umkehrung jenes darstellt.

Beobachtet man beide Spektra zu gleicher Zeit mittels eines Spektroskops von geringer Dispersion, so drängt sich vielmehr leicht der Gedanke auf, daß dieselben der Art nach gleich und die hellen Streifen beider nur gewissermaßen in einem anderen Maßstabe projiziert seien. Dieses stünde im direkten Widerspruch zu der geltenden Ansicht, und Haitinger sagt selbst, daß er auch weit entfernt ist, auf Grund obiger vereinzelter, vielleicht zufälliger Analogie die geäußerte Möglichkeit für irgend begründet hinzustellen.

Immerhin scheint es interessant zu sein, bei Untersuchungen von Absorptionsspektren nicht nur Wert auf die Maxima der Absorptionen, sondern auch auf die Lage der hellsten Streifen bei Anwendung sehr langer absorbierender Schichten zu legen. Daß denselben vielleicht eine gewisse Bedeutung innewohnt, erhellt aus folgenden Beobachtungen, die Haitinger (a. a. O.) an neodymhaltenden Leuchtsteinen machen konnte.

Klatt und Lenard¹ hatten nämlich nachgewiesen, daß das von Leuchtsteinen emittierte Licht nur abhängig ist von der Natur einer ganz geringen Menge gewisser in ihnen enthaltener Metalle. So haben sie in den Spektren von Cu, Mn, Bi haltenden Leuchtsteinen genau bestimmbare Lichtmaxima gefunden. Haitinger a. a. O.) dehnte diese wichtigen Beobachtungen auf den Einfluß von-(Neodym aus, um eventuelle Lichtmaxima mit jenen des Emissons oder Absorptionsspektrums zu vergleichen.

Zur Darstellung des Leuchtsteines wurde der von Klatt und Lenard vorgezeigte Weg befolgt, unter Anwendung von  $\frac{3}{10,000} - \frac{7}{10,000}$  Neodymoxyd vom Gewichte des angewandten Kalkes.

<sup>1</sup> Klatt und Lenard, Wied. An. 38, S. 90.

Der erhaltene Leuchtstein zeigt nach Bestrahlung im Sonnenlicht eine mäßig intensive, rosa bis gelbe Phosphoreszenz, die durch gelindes Erwärmen — wie bei allen Leuchtsteinen — sehr lebhaft wird. Die Nüance des Phosphoreszenzlichtes wird dabei fast rein gelb. Im Spektrum derselben kann man unter Benutzung eines lichtstarken Spektroskops außer einer Aufhellung im brechbaren Teile drei gut begrenzte Banden unterscheiden, von denen die rote und gelbe in ihrer Lage genau übereinstimmen mit den hellen Banden eines Absorptionsspektrums ganz konzentrierter Lösung von Neodymsalz in langer Schicht. Es sei noch hervorgehoben, daß Haitinger Kontrolversuche anstellte und die angewandten Materialien ohne Neodymzusatz prüfte, jedoch keine phosphoreszierenden Produkte erhielt.

Thonerde gibt z. B., wenn sie einige Zeit in der Flamme geglüht hat, nur wenig Licht. Durch photographische Aufnahme des Spektrums konnte festgestellt werden, daß dasselbe reich an violetten und ultravioletten (bis  $\lambda=3100$ ) Strahlen ist. Zusatz von Neodymoxyd, welches für sich geglüht auch nur mäßig leuchtet, erhöht die Totalintensität des sichtbaren Lichtes ganz merklich.

So wie Neodymoxyd wirken noch viele andere Substanzen, zum Teile in einem geradezu erstaunlichen Maße. Es sind diese Beobachtungen in eine Reihe zu stellen mit jenen, welche Auer v. Welsbach an anderen Oxydkombinationen bei der Entdeckung seines Gasglühlichtes machte (s. Böhm, Das Gasglühlicht).

Die Samarerde besitzt ebenfalls ein beträchtliches Lichtemissionsvermögen und zeigt dieselben Erscheinungen, wie sie oben beschrieben wurden. Bettendorff<sup>3</sup> hat unter Phosphorsäurezusatz das Spektrum erzeugt und folgende helle Streifen gemessen:

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Die Aufnahmen wurden unter Anwendung des Quarzspektrographen von Eder (Denkschrift der kaiserl. Akad. d. Wiss. 57) gemacht.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Durch photographische Aufnahme konnten auch Lichtmaxima im ultravioletten Teile konstatiert werden. Da aber zum Erhitzen eine Leuchtgasflamme verwendet wurde, deren Lichtmaxima (vgl. Eder a. a. O.) teilweise mit denen des Oxyds zusammenfallen, mußte eine graphische Reproduktion unterbleiben. Der Versuch müßte mit einer Wasserstoffflamme wiederholt werden.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Bettendorff, L. A. 1891, 263, S. 168-169.

| λμμ | 6410-6372   | Max. | d. | Helligkeit | bei | λμμ | 6385 |
|-----|-------------|------|----|------------|-----|-----|------|
| "   | 6012-5940   | 22   | 79 | "          | 77  | 2)  | 6000 |
| "   | 5650 - 5562 | "    | 72 | "          | "   | "   | 5605 |
| "   | 5021-4880   | 72   | 22 | "          | "   | "   | 4960 |
|     | 4810-4594   |      |    |            | **  |     | 4755 |

Vergleicht man das Spektrum der leuchtenden Samarerde mit dem Absorptionsspektrum ihrer Salzlösungen, so zeigt sich, daß in dem ersteren helle Streifen auftreten, denen keine Absorptionsstreifen in letzteren entsprechen, eine Beobachtung, die Bahr und Bunsen (a. a. O. S, 18) an der Erbinerde und Haitinger an der Neodymerde machten, wie wir oben gesehen haben.

Lecoq de Boisbaudran¹ beschrieb bei seinen ersten Untersuchungen über Samarskit das Emissionsspektrum des später Samarium genannten Körpers: λ 578, λ 566, λ 489, λ 461 sollten die ungefähren Lagen der Linien bezeichnen.

Thulium besitzt ebenfalls ein Flammenspektrum, s. S. 353.

# 2. Funkenspektren.

Die leicht herzustellenden Flammentemperaturen genügen nur in sehr wenigen Fällen, wie wir soeben gesehen haben, um Emissionsspektren zu erzeugen. Wenn es sich um ganz genaue Untersuchungen handelt, wie sie z. B. die Atomgewichtsbestimmungen erfordern, bei denen man alle Garantien für die Reinheit haben muß, so kann man der spektroskopischen Prüfung der Emissionsspektren nicht genug Rechnung tragen.

Da früher der elektrische Kohlenbogen umständlich herzustellen war, so bediente man sich bis vor kurzem fast ausschließlich hochgespannter Elektrizität, wie sie namentlich von Induktionsapparaten geliefert wird.

Die Benutzung der Funken solcher Apparate findet auf zweierlei Weise statt, je nachdem man es mit festen oder flüssigen Substanzen zu tun hat. Hat man feste Substanzen zu untersuchen, so stellt man die Elektroden, d. h. die Endpunkte der Leitungsdrähte, zwischen welchen der Funke überspringt, direkt aus den Substanzen her; jeder überspringende Funke reißt dann kleine Teilchen der Elektroden ab und verwandelt sie infolge seiner hohen Temperatur in leuchtenden Dampf. Diese Anwendungsform kommt für die seltenen Erden nicht in Betracht,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Lecoq de Boisbaudran, C. r. 1879, 88, p. 323.

da die Oxyde und Salze nicht leiten. Dafür kann man aber Flüssigkeiten anwenden: man verbindet die negative Elektrode mit der Flüssigkeit, die zweite stellt man ihr gegenüber — dann springen die Funken von der Flüssigkeit zu der zweiten Elektrode über, wodurch Teilchen der Flüssigkeit in leuchtenden Dampf verwandelt werden.

Hierbei ist aber folgendes zu beachten: läßt man die Funken zwischen festen Elektroden, z. B. von Eisen, überspringen, so enthält der Funke glühende Eisendämpfe; außerdem erhitzt aber der Funke auch die umgebende Luft, so daß man neben dem Eisenspektrum auch das Luftspektrum, also das Spektrum von Stickstoff und Sauerstoff erhält. Zur Untersuchung von Salzen kann man auch die Salze lösen und mit der Lösung feste Elektroden, am besten aus Platin, befeuchten. Bunsen¹ nahm als Elektroden kleine besonders gereinigte Kohlenstückchen, Thalén (s. S. 380) Aluminium.

Es würde zu weit führen, wollte man hier alle Methoden und die für eine Untersuchung in Betracht kommenden Einzelheiten besprechen. Da die Spektralanalyse heute ein Spezialgebiet ist, so sei auf "Die Spektroskopie" von Kayser verwiesen, welches Werk jede gewünschte Auskunft gibt.

Viele Linien der seltenen Erden finden sich auch im Sonnenspektrum, so z.B. fanden Young<sup>2</sup> Ce, Er, Y, La, Di, Rowland<sup>3</sup> Zr, Th, Y, Di, Lohse (a. a. O.), Exner und Haschek<sup>4</sup> sämmtliche Didymlinien.

Das ultraviolette Funkenspektrum der seltenen Erden ist in neuerer Zeit von Lohse,<sup>5</sup> Exner und Haschek (veröffentlicht in den Sb. W.) gemessen worden.

Die im folgenden wiedergegebenen Hauptlinien der Funkenspektren sind den Tabellen von Exner und Haschek (bei Deuticke, 1902) entnommen.

Die Messungen von Exner und Haschek umfaßen den

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bunsen, Pg. A. 1875, 155, S. 250-251.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> C. A. Young, Am. J. Sc. 1872, (3) 4, p. 356-362; J. 1872, 25, S. 147.

H. A. Rowland, Phil. Mag. 1893, (5) 36, p. 49-75.
 Exner und Haschek, Sb. W. Kl. Ha 108, S. 1088.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Lohse, Sb. B. 1897, 12; Publikat. d. Astrophysik. Observator. z. Potsdam, 1902, Nr. 41, 12, S. 111; Wied. An. Beibl. 1902, 26, S. 1064 — sehr kurz ref.

Wellenlängenbereich vom äußersten Ultraviolett bis λ 4700 A.E., während Lohses Messungen von 4000-4700 A.E. gehen.

Die Intensitätsskala schließt sich an die Rowlandsche an. Es werden bezeichnet mit 1 die schwächsten Linien, die höheren Intensitäten dann steigend bis 10 und weiter mit 15, 20, 30, 50, 100, 200, 500 und 1000.

Zur Charakterisierung der einzelnen Linien dienen die folgenden Zeichen:

+ bedeutet unscharf,
d ,, doppelt,
br ,, breit,
u ,, umgekehrt,
r ,, unscharf nach Rot,
v ,, unscharf nach Violett.

Um aber unrichtige Vorstellungen zu vermeiden, darf nicht außer acht gelassen werden, daß Exner und Haschek für ihr tabellarisches Werk meistens andere Materialien verwendeten als zu ihren Arbeiten, die in den Wiener Sitzungsberichten veröffentlicht wurden. Daher werden die Wellenlängen der Tabellen nicht immer mit denjenigen aus den Sitzungsberichten übereinstimmen.

### 1. Cer.

Das Funkenspektrum des Cers hat Thalén 1 durch die Chlorverbindung erhalten, Kirchhoff 2 hatte Cerlinien im Sonnenspektrum nabchgewiesen.

Brauner<sup>3</sup> untersuchte auch das Funkenspektrum des Cers. In dem Intervall von 4000—4700 A.E. wurde es von Lohse (a. a. O.), hierauf von Exner und Haschek<sup>4</sup> der ultraviolette Teil vollständig gemessen; verwendet wurde eine wäßrige Lösung von Ceroammonnitrat (verunreinigt mit La, Pr und Nd) auf Gaskohle, die Zahl der Linien betrug 1300, von denen die Hauptlinien die folgenden sind:

| 3801,71 | 8  | 4137,78 | 9  | 4186,71 | 10 |
|---------|----|---------|----|---------|----|
| 4012,58 | 10 | 4150,09 | 10 | 4296,88 | 8  |
| 4133,98 | 10 | 4165,75 | 10 | 4460,38 | 8  |

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Thalén, Mém. sur la Déterm. . . . 1868 s. S. 365, Fußnote; An. Chim. 1869, (4) 18, p. 238.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Kirchhoff, 1861 s. S. 365, Fußnote.

Brauner, Mhft. Ch. 1882, 3, S. 1.

<sup>4</sup> Exner und Haschek, Sb. W. 1899, Kl. IIa, 108, S. 1074-1084.

### 2. Lanthan.

Das Lanthan ist zuerst von Kirchhoff1 und Thalén 18683 sehr unrein, 1873 von letzteren 3 möglichst rein 4, ferner von Bunsen untersucht worden. Hierauf beschrieben Bettendorffe, Forsling und Crookes das Emissionsspektrum. Über den seinerzeit durch à 4333,5 hervorgerufenen Irrtum s. Bd. I, S. 30.

In dem Intervall von 4000-4700 A.E. wurde das Funkenspektrum des Lanthans von Lohse (a. a. O.) und der ganze ultraviolette Teil von Exner und Haschek gemessen. Das Spektrum ist durch zahlreiche starke Linien ausgezeichnet, die im folgenden wiedergegeben sind und leicht den Nachweis des Lanthans gestatten. Die Intensitätsverhältnisse der den Elementen dieser Gruppe gemeinsamen Linien sind jedoch derartige, daß man nicht nur an wechselseitige Verunreinigungen denken kann, sondern mit einiger Wahrscheinlichkeit die Existenz weiterer Elemente annehmen muß. Als Beispiel hierfür geben Exner und Haschek die folgenden Linien aus Lanthan, Neodym und Praseodym:

| Lanthan |      | Neody   | Neodym |         | ym |
|---------|------|---------|--------|---------|----|
| λ       | i    | λ       | i      | 2       | i  |
| 3791,02 | 50   | 3791,00 | 1      | 3790,99 | 3  |
| 3794,99 | 50   | -       | -      | 8794,95 | 3  |
| 3835,29 | 5    | 3835,33 | 1      | - /     | -  |
| 3849,20 | 10   | 8849,17 | 1      | 3849,17 | 3  |
| 3886,51 | 15   | _       | -      | 3886,49 | 1  |
| 3995,91 | 5 2  | -       | -      | 3995,91 | 5  |
| 4033,86 | 20   | 4031,90 | 10     | 4031,87 | 7  |
| 4043,18 | 20 r | 4043,21 | 2      | _       |    |

Kirchhoff, 1861, a. S. 365, Fußnote.

Thulan, 1868, s. S. 365, Fußnote.

Thalou, K. Vet. Ak. Hdl. 1873, 12, Nr. 4, p. 16-24; Jour. de Para 1874 & p. 33-38. Prayas Praparat s. C. r. 1882, 95, p. 33.

Managa, Pg. An. 1875, 155, S. 230-255 u. 366-384.

Mathemateria, L. A. 1890, 256, S. 159-170; Wied. An. Beibl. 1890, by of deal-deal - some took

No. 23, Afd. I, Nr. 5, p. 18; Wied. We Heiler built 48 & 484 — sehr kurz ref.

Venuaga Proc. Lond. 1899, 65, 237.

hause web Maschak, Sb. W. 1899, Kl. Ha, 108, S. 1085-1087.

Nach diesem Verhalten des Lanthanspektrums würden die schon früher von Auer v. Welsbach, Brauner und Schützenberger ausgesprochenen Vermutungen einer Zerlegbarkeit des Lanthans weitere Stützen erhalten.

Die Zahl der Linien beträgt 215, wovon die Hauptlinien die folgenden sind:

| 3171,79   | 20 *  | (3794,95) | 3  | 4031,86 | 20   |
|-----------|-------|-----------|----|---------|------|
| 3517,26   | 50 r* | 3794,99   | 50 | 4043,18 | 20 r |
| 3759,33   | 20    | 3871,89   | 20 | 4086,90 | 20   |
| (3790,99) | 3     | 3949,22   | 50 | 4123,39 | 30 r |
| 3791,02   | 50    | 3988,66   | 30 | 4287,09 | 20   |

## 3. Didym,

Die Linien von Didyms sind zuerst von Kirchhoff<sup>1</sup> an mit Lanthan verunreinigten Präparate bestimmt, dann hat Thalén<sup>2</sup> 1868 ebenfalls mit einem unreinen, 1873 jedoch mit einem reinen Cleveschen Präparat Messungen ausgeführt.<sup>3</sup> Bunsen<sup>4</sup> gibt eine Zeichnung des Spektrums, welche Funken von Didymchlorid erzeugen. Nachdem Cleve sein Didympräparat weiteren Trennungsprozessen unterworfen hatte, untersuchte Thalén<sup>5</sup> nochmals das Funkenspektrum und stellte die Resultate von 1873 und 1883 gegenüber.

Als Auer v. Welsbach das Didym zerlegt hatte, fand Crookes, daß Yttrium beim Fraktionieren das Phosphoreszenzspektrum änderte, das Funkenspektrum jedoch unverändert blieb, während Auer v. Welsbach gefunden haben will, daß bei einer Zerlegung des Didyms in seine verschiedene Absorptionsspektra liefernden Bestandteile auch die Funkenspektra sich ändern. Forsling und Lohse (a. a. O.) untersuchten ebenfalls das Funkenspektrum des Didyms.

<sup>1</sup> Kirchhoff, 1861, s. S. 365 (Fußnote).

<sup>\*</sup> Thalén, 1868 s. S. 365 (Fußnote).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Thalén, K. Vet. Ak. Hdl. 1873, 12, Nr. 4, p. 16-24.

<sup>4</sup> Bunsen, Pg. A. 1875, 155. S. 381.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Thalén, Oefv. K. Vet. Fhdl. 1883, Nr. 7, p. 5—14, Journ. de Phys. 1883, (2) 2, p. 446—449 — unvollständige Wiedergabe.

<sup>6</sup> Vgl. M. Thompson, Nat. 1887, 36, p. 115; Wied. An. Beibl. 1888,

Forsling, Bih. K. Vet. Hdl. 1897, 23, Afd. I, Nr. 5, p. 18; Wied. An. Beibl. 1899, 23, S. 484 — kurz ref.

## 4. Neodym.

Auer v. Welsbach<sup>1</sup> hat nur die Funkenspektren der beiden Didymkomponenten im sichtbaren Teil beobachtet und auch die Hauptlinien gezeichnet, jedoch mit einem sehr unvollkommenen Apparat und ohne Angabe von Wellenlängen. Lohse hat das Funkenspektrum des Didyms zwischen  $\lambda = 4000-4700\,\mathrm{A.E.}$  gemessen. Lohse, Exner und Haschek konnten im Sonnenspektrum sämtliche Didymlinien nachweisen. Das ganze Spektrum des ultravioletten Teiles der Didymkomponenten haben Exner und Haschek gemessen.<sup>2</sup>

Für da Neodym- und Praseodymspektrum, ebenso auch für das Cerspektrum ist die relative Armut an Linien im äußersten Ultraviolett, sowie die Anhäufung derselben gegen das sichtbare Spektrum zu, charakteristisch. Beiden ist eine große Zahl von Linien gemeinsam und beide scheinen auf der Sonne in beträchtlichen Quantitäten vorhanden zu sein. Auch hier zeigt sich wieder das merkwürdige Verhalten, daß nicht nur starke Linien des einen Elementes als schwache des zweiten auftreten, woraus man natürlich auf wechselweise Verunreinigung schließen muß, sondern es treten auch starke und schwache Linien in beiden Spektren mit gleicher Intensität auf, so daß man hier wieder das Vorhandensein noch unbekannter Elemente vermuten muß. Exner und Haschek geben dafür folgende Zahlen als Beispiel und bemerken, daß diese Linien weder im Cer, noch im Lanthan vorkommen.

| Neodym  |    | Praseodym |    |  |
|---------|----|-----------|----|--|
| λ       | i  | λ         | i  |  |
| 3645,83 | 2  | 3645,81   | 7  |  |
| 3762,03 | 1  | 3762,02   | 5  |  |
| 385292  | 1+ | 3852,93   | 6  |  |
| 3863,52 | 8  | 3863,55   | 2  |  |
| 3951,31 | 81 | 3951,33   | 2  |  |
| 3953,61 | 5  | 3953,63   | 8  |  |
| 4012,40 | 10 | 4012,37   | 1+ |  |
| 4051,31 | 6  | 4051,31   | 6  |  |
| 4061,28 | 10 | 4061,29   | 1  |  |
| 4297,97 | 5  | 4297,98   | 8  |  |

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Auer v. Welsbach, Sb. W. 1885, 92, S. 318-331; Mhft. Ch. 1885, 6, S. 477-491.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Exner und Haschek, Sb. W. 1899, Kl. IIa, 108, S. 1088-1106.

Es ist zu bemerken, daß das untersuchte Neodym mit La, Ce und Pr verunreinigt war. Die Linienzahl beträgt 2007, wovon die Hauptlinien die folgenden sind:

| 3863,52 | 8   | 4109,62 | 8  | 4303,77 | 10 |  |
|---------|-----|---------|----|---------|----|--|
| 3911,31 | 7   | 4135,47 | 7  | 4814,65 | 8  |  |
| 3941,68 | 8   | 4156,30 | 10 | 4351,41 | 8  |  |
| 3951,31 | 8 + | 4177,50 | 10 | 4358,34 | 8  |  |
| 4012,42 | 10  | 4247,52 | 8  | 4446,58 | 8  |  |
| 4031,93 | 10  | 4252,61 | 7  | 4451,75 | 10 |  |
| 4061,26 | 10  | 4282,68 | 8  | 4463,19 | 10 |  |
| 4109.22 | 6   | 4284.69 | 7  |         |    |  |

## 5. Praseodym.

S. Forsling<sup>1</sup> hat für das Emissionsspektrum Praseodymsalze von verschiedener Reinheit, sowie Didym- und Lanthansalze benutzt. Dadurch wurde es möglich, die Linien der verschiedenen Verbindungen zu unterscheiden. Die Spektrallinien des Praseodyms sind in Tabelle I der Originalabhandlung aufgeführt. Fraktion 14 und 13 daselbst sind reine Praseodympräparate, Fraktion 7 ist lanthanhaltig. In Tabelle II sind Linien aufgeführt, die nur im Praseodymspektrum gefunden worden sind, alle von geringer Intensität.

Da das Präparat (dargestellt von v. Scheele) einen sehr hohen Reinheitsgrad besessen hat, seien die darin gefundenen Linien hier genannt:

|              | Intensität         |                    |                   |  |  |  |
|--------------|--------------------|--------------------|-------------------|--|--|--|
| Wellenlängen | Fraktion<br>Nr. 14 | Fraktion<br>Nr. 13 | Fraktion<br>Nr. 7 |  |  |  |
| 4406,0       | 3                  | 3                  | 4                 |  |  |  |
| 4371,7       | 3                  | 3                  | 3                 |  |  |  |
| 4355,3       | 4                  | 4                  | 4                 |  |  |  |
| 4280,6       | 4                  | 4                  | 4                 |  |  |  |
| 4191,9       | 4                  | 4                  | 5                 |  |  |  |
| 4172,0       | 4                  | 4                  | 4                 |  |  |  |
| 4148,7       | 4                  | 4                  | 4                 |  |  |  |
| 4146,3       | 4                  | 4                  | 4                 |  |  |  |
| 4120,1       | 4                  | 4                  | 4                 |  |  |  |
| 4114,0       | 4                  | 4                  | 5                 |  |  |  |
| 4098,6       | 4                  | 4                  | 5                 |  |  |  |
| 3946,0       | 4                  | 4                  | 4                 |  |  |  |

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> S. Forsling, Bih. K. Vet. Hdl. 1897, 23, Afd. I, Nr. 5, p. 15-20; Wied. An. Beibl. 1899, 23, S. 484 — kurz ref.

Exner und Haschek<sup>1</sup> haben das Funkenspektrum eines Cleveschen Praseodympräparates (verunreinigt durch La und Nd) gemessen. Die Zahl der Linien beträgt 1544, wovon die Hauptlinien die folgenden sind:

| 3341,55 | 5   | 4063,00 | 8    | 4223,20 | 15    |
|---------|-----|---------|------|---------|-------|
| 3816,23 | 8   | 4082,10 | 5    | 4225,54 | 15    |
| 3877,38 | 10  | 4100,89 | 15   | 4241,28 | 10d?  |
| 3908,54 | 8   | 4118,63 | 10   | 4305,99 | 10 d' |
| 3982,25 | 6   | 4143,28 | 10   | 4368,52 | 8     |
| 3989,86 | 5   | 4164,36 | 8    | 4409,01 | 10    |
| 4008,90 | 8   | 4179,60 | 10r  | 4429,41 | 15    |
| 4055,02 | 6   | 4189,70 | 10 r | 4496,63 | 10    |
| 4056,69 | 8 * | 4206,81 | 15   | 4510,33 | 10    |
|         |     |         |      |         |       |

Die Linien sind sämtlich andere, als die von Forsling angegebenen.

### 6. Samarium.

Exner und Haschek<sup>2</sup> haben das ultraviolette Funkenspektrum eines Cleveschen Samariumpräparates untersucht.

Exner und Haschek schlossen aus der Existenz zahlreicher Koinzidenzen von Samarium- und Gadoliniumlinien auf das Vorhandensein eines gemeinsamen dritten Körpers, gegen welche Schlußweise Demarçay³ die Vermutung aussprach, daß das untersuchte Material von ungenügender Reinheit war. Exner und Haschek⁴ fanden auch bei einer Revision, daß ihr Samarium außerordentlich stark mit Gadolinium verunreinigt war, so daß die meisten der gemeinsamen Linien dem Gadolinium angehörten.

Gemessen wurden 1965 Linien, wovon die Hauptlinien die folgenden sind:

| 3592,76 | 5 | 4188,30 | 5 | 4391,05 | 10 |
|---------|---|---------|---|---------|----|
| 3670,99 | 5 | 4203,20 | 6 | 4424,52 | 10 |
| 3739,30 | 5 | 4236,91 | 5 | 4434,50 | 8  |
| 4118.70 | 5 | 4319.12 | 8 | 4467.49 | 10 |

Den sichtbaren Teil des Spektrums hat Lecoq de Boisbaudran<sup>5</sup> zum ersten Male gemessen. Später fand dieser Forscher<sup>6</sup>.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Exner und Haschek, Sb. W. 1898, Kl. IIa, 108, S. 1106-1119.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Exner und Haschek, Sb. W. 1900, Kl. IIa, 109, S, 105-122.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Demarçay, C. r. 1900, 131, S. 995—998; Wied. An. Beibl. 1901, 25, S. 193—194,

Exner und Haschek, Sb. W. 1901, Kl. IIa, 110, S. 504-505.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Lecoq de Boisbaudran, C.r. 1879, 1, 88, p. 322—324; J. 1879, S. 244.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Lecoq de Boisbaudran, C. r. 1885, 100, p. 607; J. 1885, 1, 38, S. 318.

daß die vier Linien 578, 566, 489 und 461 nicht dem Sm angehören, sondern von Gadolinium herrühren, welches schwer von Samarium zu trennen ist.

Das Funkenspektrum eines Cleveschen Samariumpräparates hat Thalén¹ gemessen, ebenso hat Bettendorff² das Funkenspektrum eines verhältnismäßig sehr unreinen Samariumpräparates im sichtbaren Teil gemessen.

### 7. Scandium.

Von einem Nilsonschen Scandiumpräparat haben Exner und Haschek<sup>3</sup> das ultraviolette Funkenspektrum bestimmt. Das Spektrum ist linienarm, aber ausgezeichnet durch starke und charakteristische Linien. Die Zahl der letzteren beträgt 131, wovon die Hauptlinien die nachstehenden sind:

| 2552,49 | 8  | 3567,86 | 20  | 3651,96 | 20  |
|---------|----|---------|-----|---------|-----|
| 2699,14 | 10 | 3572,71 | 50  | 4247,02 | 100 |
| 2734,12 | 7  | 3576,52 | 30  | 4314,32 | 30  |
| 3353,88 | 20 | 3581,15 | 20  | 4321,01 | 20  |
| 3369,10 | 10 | 3613,96 | 100 | 4325,24 | 20  |
| 3372,30 | 10 | 3630,86 | 100 | 4374,70 | 20  |
| 3535,88 | 15 | 3642,93 | 50  | 4400,64 | 20  |
| 3558,72 | 20 | 3645,46 | 15  | 4415,85 | 15  |

Im Sonnenspektrum fand Rowland viele Scandiumlinien.

Im sichtbaren Teil hat Robert Thalén\* das Funkenspektrum des Sc gemessen. Es wurde Scandiumchlorid von verschiedener Darstellung untersucht, und zwar sowohl aus Euxenit (dargestellt von Nilson), als auch aus Gadolinit und Keilhauit (dargestellt von Cleve); beide ergaben genau dasselbe Resultat, erwiesen sich also als vollkommen identisch. Die Zahl der Linien betrug über 100. Das Scandiumspektrum zeigte eine große Anzahl Linien

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Thalén, Oefv. K. Vet. Fhdl. 1883, Nr. 7, p. 5—14; Jour. de Phys. 1883, (2) 2, p. 446—449; Wied. An. Beibl. 1883, 7, S. 993—895.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Bettendorf, L. A. 1891, 263, S. 171.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Exner und Haschek, Sb. W. 1900, Kl. IIa, 109, S. 103-104.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Rob. Thalén, C. r. 1880, 2, 91. p. 45—48; Wied. An. Beibl. 1880, 4, S. 787—789; C. C. 1880, 33, S. 212; K. Vet. Ak. Hdl. 1881, Nr. 6, p. 13—15; s. auch Nilson, Oefv. K. Vet. Fhdl. 1879, 36, p. 47—51; Wied. An. Beibl. 1880, 4, S. 42; C. r. 1879, 88, p. 645—648; C. C. 1879, S. 355—356; Ber. 1879, 12, 1, S. 554—557; ferner: Jour. de Phys. 1883, (2) 2, p. 35; Ber. 1883, 16, 1, S. 776; C. C.1880, 11, S. 564.

mittlerer Intensität im Orange und Indigo, während im gelben, grünen und blauen Teil eine Anzahl sehr feiner, aber glänzender Linien vorhanden waren, die mehrere besondere Gruppen bildeten.

### 8. Terbium.

Terbium konnten Exner und Haschek¹ in keinem der von ihnen untersuchten Präparaten nachweisen, was zu Zweifeln an dessen Existenz führen könnte, um so mehr als das seinerzeit von Roscoe und Schuster² angegebene Terbiumspektrum nach Exner in allen Linien mit solchen des Samariums und Gadoliniums übereinstimmt, das Material also wohl ein Gemisch dieser beiden Erden war. Alle von Exner und Haschek untersuchten dunkelbraunen Oxyde erwiesen sich gleichfalls als Gemische von Holmium, Gadolinium und Samarium.

Lecoq de Boisbaudran hat sich bekanntlich viel mit den Terbinerden beschäftigt und andere Elemente dieser Gruppen mit Z bezeichnet, so daß auch hierauf verwiesen sei.<sup>3</sup>

#### 9. Gadolinium.

Das Gadoliniumspektrum ist zuerst von Leco q de Boisbaudran<sup>4</sup> studiert und beschrieben worden. Hierbei ist zu bemerken, daß zwei hervorragende Forscher, Thalén (s. Benedicks) und Bettendorf<sup>5</sup> kein Spektrum erhalten konnten. Die Ursache ist in der verschiedenartigen Versuchsanordnung zu finden. Thalén benutzte Aluminiumpole, welche mit einer Chloridlösung bestrichen wurden. Bei der Benutzung eines Saletschen Rohres in Verbindung mit einem Induktorium mit langer Drahtspirale erhält man, was Benediks<sup>6</sup> bestätigt, ohne Schwierigkeiten ein schönes

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Exner und Haschek, Sb. W. 1901, Kl. IIa, 110, S. 507.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Roscoe und Schuster, Jour. Chem. Soc. 61; Ber. 15, S. 1280; Wied. An. Beibl. 1882, 6. S. 790; Ber. 1882, 15, S. 1280; s. auch Thalén, Oefv. K. Vet. Fhdl. 1883. Nr. 7, p. 5—14; Jour. de Phys. 1883, (2) 2, p. 446—449; Wied. An. Beibl. 1883, 7, S. 893—895.

<sup>&</sup>quot;Lecoq de Boisbaudran, C. r. 1886, 102, p. 153—155; Demarçay, C. r. 1900, 131, p. 387—389 — Erden T,  $\Delta$  und  $\Theta$  — zwei Linien sollen der Erde  $\Omega$  und mehrere Linien der Erde  $\Theta$  angehören.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Lecoq de Boisbaudran, C. r. 1890, 111, p. 472-474; Wied. An. Beibl. 1891, 15, S. 106 — kurz ref., s. auch C. r. 1886, 102, p. 153.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Bettendorff, L. A. 1892, 270, S. 383.

<sup>6</sup> Benediks, Z. an. 1900, 22, S. 401-402.

Spektrum, welches aus Bändern und leuchtenden Linien besteht. Dieses Spektrum ist nach Lecog de Boisbaudren ein prachtvolles und gehört zu den schönsten, welche überhaupt zu sehen sind, wenn man sich einer Demarçayschen Iuduktionsrolle mit kurzer Drahtspirale bedient und die Pole soweit als möglich von einander entfernt. Mit kurzem Polabstande bekommt man ein anderes, nur aus hellen, distinkten Linien bestehendes Spektrum.

Demarcay1 teilte 1896 wenige Gd-Linien im violetten Teil des Spektrums mit und beschrieb einige Jahre darauf2, als es ihm gelungen war, mit Hilfe der neueren Trennungsmittel reine Gadolinerde darzustellen, das Funkenspektrum im sichtbaren Teile.

Exner und Haschek3 haben das ultraviolette Funkenspektrum eines Marignacschen und Cleveschen Gadoliniumpräparats untersucht. Das Spektrum ist sehr linienreich wie dasjenige des Samariums (s. oben). 1476 Linien wurden beobachtet, alle sollten jedoch nicht dem Gd angehören.

Als Hauptlinien werden bezeichnet:

| 2628,22 | 10 | 3545,95 | 10 | 3768,54 | 20 |
|---------|----|---------|----|---------|----|
| 2904,84 | 10 | 3549,51 | 10 | 3782,51 | 12 |
| 2955,62 | 10 | 3585,10 | 10 | 3796,58 | 10 |
| 3350,66 | 10 | 3646,32 | 12 | 4130,55 | 10 |
| 3358,80 | 8  | 3712,89 | 10 | 4184,48 | 10 |
| 3362,41 | 10 | 3719,62 | 10 | 4251,94 | 10 |
| 3422,65 | 15 | 3743,60 | 10 | 4342,39 | 10 |

### 10. Yttrium.

Das ultraviolette Funkenspektrum des Yttriums wurde zuerst von Lohse (a. a. O.) zwischen  $\lambda = 4000$  und 4500 A. E., hierauf von Exner und Haschek gemessen. Das untersuchte Präparat stammte von Merck und war sehr verunreinigt, die Zahl der Linien im Spektrum betrug 523. Da die anderen von Exner und Haschek untersuchten seltenen Erden von ziemlich großer Reinheit waren, konnten die den Verunreinigungen des Yttriums angehörenden Linien leicht eruiert werden. Das Yttriumspektrum zeichnet sich durch viele starke und charakteristische Linien aus. die im folgenden wiedergegeben sind:

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Demarçay, C. r. 1896, 122, p. 728.

Demarçay, C. r. 1900, 131, p. 343-345.
 Exner und Haschek, Sb. W. 1899, Kl. Ha, 108, S. 1123-1129.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Exner und Haschek, Sb. W. 1900, Kl. IIa, 109, S. 122-135.

|         |    |         | artin geo |         |       | ı |
|---------|----|---------|-----------|---------|-------|---|
| 2367,30 | 20 | 3602,12 | 20        | 3788,88 | 30    |   |
| 2414,78 | 15 | 3611,19 | 30        | 3833,10 | 20    |   |
| 2817,14 | 30 | 3628,89 | 10        | 3950,51 | 20 0  |   |
| 2946,15 | 20 | 3633,28 | 30        | 3982,75 | 20 r  |   |
| 3242,49 | 20 | 3664,76 | 20        | 4177,68 | 50    |   |
| 3328,11 | 20 | 3710,41 | 100       | 4309,81 | 20    |   |
| 3549,21 | 20 | 3774,51 | 100       | 4375,11 | 100 u |   |
| 3600,90 | 50 | -       |           |         |       |   |
|         |    |         |           |         |       |   |

Das Spektrum des sichtbaren Teiles hat Rob. Thalén¹ von Bahrschen und Cleveschen Yttriumpräparaten gemessen. Die erste Beschreibung des Funkenspektrums gab R. Bunsen.² Das Yttriumspektrum (mit einem besonders konstruierten Funkenapparat erhalten) bildete Auer v. Welsbach ab.³

### 11. Erbium.

Das ultraviolette Erbiumspektrum ist zum ersten Male von Exner und Haschek gemessen worden. Lohse (a. a. O.) hat zwar eine Messung desselben versucht, ist aber wegen Unreinheit der Präparate (Merck) zu keinem Resultat gekommen. Mit einem von Merck bezogenen Präparat war es anfangs Exner und Haschek<sup>4</sup> nicht besser ergangen, indem das Spektrum desselben sich mit dem des Merckschen Yttriums als fast identisch erwies. Ein Clevesches Erbiumpräparat, das nur Spuren von Yb, Y und La enthielt, zeichnete sich durch eine Anzahl (1560) scharfer Linien aus, von denen die charakteristischen die folgenden sind:

| 2396,52                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5  | 3499,29 | *10                    | 3906,51 | 10 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|------------------------|---------|----|
| The state of the s |    |         | Property of the second |         | 10 |
| 2698,48                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5  | 3599,93 | 7                      | 3974,83 | 5  |
| 3122,80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5  | 3616,70 | 7                      | 4055,61 | 5  |
| 3230,73                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5  | 3646,10 | 7                      | 4143,10 | 5  |
| 3264,98                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5  | 3692,80 | 10                     | 4252,12 | 5  |
| 3316,55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5  | 3707,70 | 5                      | 4419,81 | 8  |
| 3372,91                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 10 | 3729,69 | 5                      | 4500,93 | 6  |
| 3385,26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 7  | 3830,69 | 6                      | 4675,78 | 6  |

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Thalén, K. Vet. Ak. Hdl. 1873, **12** (2), Nr. 4, p. 11-15; Jour. de Phys. 1875, **4**, S. 33-38 — nicht alle Linien genannt; Bull. chim. 1874, (2) **22**, p. 350 — sehr kurz ref.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> R. Bunsen, Pg. A. 1875, 155, S. 381 — mit Abbildung.

<sup>3</sup> Auer v. Welsbach, Mhft. Ch. 1884, 5, S. 10.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Exner und Haschek, Sb. W. 1899, Kl. II a, 108, S. 1129-1148.

Das sichtbare Funkenspektrum hat Rob. Thalén¹ von Bahrschen und Höglundschen Erbiumpräparaten gemessen. 1880 wiederholte Rob. Thalén seine Untersuchungen² mit einem Cleveschen Erbiumpräparat, wobei es sich ergab, daß nur drei der früher an (von Höglund dargestelltem) Erbium beobachteten Linien wiedergefunden wurden, dagegen eine ganze Reihe völlig neuer, s. Ytterbium. Die erste Beschreibung des Funkenspektrums rührt von Bunsen her (s. Yttrium).

#### 12. Holmium.

Exner und Haschek<sup>3</sup> haben das ultraviolette Funkenspektrum eines relativ sehr reinen Holmiumpräparates (Darsteller: Langlet) gemessen, dessen Absorptionsspektrum bereits von Forsling (s. S. 351) bestimmt worden war. Die spektrale Untersuchung ergab als Verunreinigung Y und Er, die Zahl der Linien betrug 1905.

Es ist zu bemerken, daß die von Demarçay<sup>4</sup> dem Elemente Γ (vielleicht Tb), sowie die dem Elemente Δ zugeschriebenen Linien sich alle im Spektrum des Langletschen Holmiumpräparates fanden, jedoch waren die Linien Γ schwach, die Linien Δ stark vorhanden, so daß wohl eine gewisse Trennung dieser Körper voneinander, jedoch keine vollständige Abscheidung eingetreten war. Ein von Haitinger stammendes Holmiumpräparat enthielt Y, Er, Sm und Gd als Verunreinigung im Spektrum.

Die charakteristischen Linien des Holmiums sollen nach Exner und Haschek die folgenden sein:

| 3308,99 | 5  | 3536,15 | 6 | 3944,90 | 10 |
|---------|----|---------|---|---------|----|
| 3385,18 | 5  | 3550,38 | 5 | 3978,73 | 8  |
| 3445,72 | 5  | 3645,51 | 6 | 4000,61 | 10 |
| 3494,63 | 5  | 3694,99 | 5 | 4078,12 | 8  |
| 3524,16 | 7  | 3891,16 | 8 | 4103,48 | 6  |
| 3531,88 | 10 | 3898,71 | 8 |         |    |

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Thalén, K. Vet. Ak. Hdl. 1873, **12** (2), Nr. 4, p. 11-15; Jour. de Phys. 1875, **4**, p. 33-38 — nicht alle Linien genannt; Bull. chim. 1874, (2) **22**, p. 350 — sehr kurz ref.

<sup>Thalén, C. r. 1880, 2, 91, p. 326—328; Wied. An. Beibl. 1881, 5,
S. 122; K. Vet. Ak. Hdl. 1881, Nr. 6, p. 16—18; Jour. de Phys. 1883 (2),
2, p. 35—40 — ohne Kürzung; C. C. 1880, 33, S. 210—211.</sup> 

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Exner und Haschek, Sb. W. 1901, Kl. IIa, 110, S. 487-504.

<sup>4</sup> Demarçay, C. r. 1900, 131, p. 387.

#### 13. Thulium.

In der von Exner und Haschek<sup>1</sup> untersuchten Endfraktion, die Yb, Er und Y enthielt und im Absorptionsspektrum schwache Thuliumstreifen aufwies, waren unzweifelhaft dem Thuliumspektrum zuzuschreibende Linien nicht zu finden. Ob Thulium bei der Abscheidung der Yttererden im Rohmaterial zurückgeblieben oder überhaupt nur in nicht nachweisbaren Mengen vorhanden war, muß unentschieden bleiben.

Im sichtbaren Teile des Funkenspektrums hat Thalén einige Linien bestimmt, im ultravioletten Teile konnten Exner und Haschek<sup>2</sup> an einem Cleveschen Präparat die Hauptlinien messen. Da man bisher Thulinerde nicht rein abscheiden konnte, so stellen die Thuliumpräparate nur Anreicherungen dieser Erde dar und sind meistens durch Erbium und Ytterbium stark verunreinigt.

| 3020,71 | 5 | 3462,36 | 5 | 3761,50 | 5 |
|---------|---|---------|---|---------|---|
| 3131,39 | 6 | 3700,40 | 5 | 3848,17 | 7 |
| 3425,25 | 5 | 3701,52 | 5 | 4242,31 | 4 |

Den sichtbaren Teil des Funkenspektrums hat Rob. Thalén's gemessen. Im Funkenspektrum, für welches die Lösungen der Nitrate angewendet wurden, finden sich wie im Absorptionsspektrum zwei Bänder, von welchen das eine breite und sehr glänzende mit dem dunkelsten der Absorptionsbänder ( $\lambda=684,0$ ) übereinstimmt. Das andere liegt im Blau ( $\lambda=4760$ ) und fehlt im Absorptionsspektrum. Andererseits sieht man keine Spur von dem glänzenden Spektrum, was dem oben erwähnten dunklen ( $\lambda=465,0$ ) entspräche, während dasselbe in dem Erbiumspektrum hell auftritt. Es ist demnach zweifelhaft, ob das Absorptionsband  $\lambda=465,0$  dem Thulium angehört.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Exner und Haschek, Sb. W. 1901, Kl. IIa, 110, S. 507.

<sup>Exner und Haschek, Sb. W. 1901, Kl. IIa, 110, S. 964—966.
Rob. Thalén, C. r. 1880, 2, 91, p. 376—378; Wied. An. Beibl. 1880,
4, S. 789; K. Vet. Ak. Hdl. 1881, Nr. 6, p. 19—21; Jour. de Phys. 1883
(2), 2, p. 35—40 — ohne Kürzung; Ber. 1883, 16, 1, S. 776; C. C. 1880,
33, S. 210—212.</sup> 

#### 14. Ytterbium.

Exner und Haschek<sup>1</sup> haben das ultraviolette Spektrum eines Nilsonschen Ytterbiumpräparates gemessen. Das Spektrum zeigte viele und scharfe Linien. An Verunreinigungen waren möglicherweise Spuren von Y und La vorhanden. Es muß bemerkt werden, daß den Spektren von Y, Er und Yb, in ähnlicher Weise, wie Exner und Haschek in der Cergruppe beobachtet haben, zahlreiche Linien mit gleicher oder angenähert gleicher Intensität gemeinsam sind, und zwar in der Art, daß dieselben je zweien der genannten Elemente mit Ausschluß des dritten, oder allen dreien gleichzeitig zukommen. Daß man es im Ytterbium nicht mit einem einheitlichen Körper zu tun hat, dürfte auch aus dem Umstande hervorgehen, daß von 140 Linien, deren Intensität >3 ist, im Yttriumspektrum 80 sich wiederfinden, während 60 davon fehlen; unter letzteren sind 5, deren Intensität größer als i=6 ist, obwohl viele schwächere im Y auftreten.

Die Zahl der Ytterbiumlinien beträgt 987. Auf der Sonne scheint Yb vorzukommen. Die Hauptlinien sind die folgenden:

| 2567,74 | 10 | 2911,53 | 10  | 3560,90 | 10  |
|---------|----|---------|-----|---------|-----|
| 2603,40 | 10 | 3005,91 | 10  | 3619,99 | 10  |
| 2615,48 | 15 | 3289,52 | 100 | 3675,23 | 23  |
| 2666,20 | 15 | 3397,25 | 10  | 3694,35 | 200 |
| 2667,08 | 15 | 3454,25 | 15  | 3988,16 | 15  |
| 2750,62 | 10 | 3472,66 | 10  | 4135,24 | 10  |
| 2803,56 | 10 | 3478,99 | 20  | 4184,41 | 10  |
| 2818,87 | 10 | 3554,60 | 10  |         |     |

Den sichtbaren Teil haben Rob. Thalén<sup>2</sup> und Lecoq de Boisbaudran<sup>3</sup> gemessen. Bei dem von Nilson dargestellten Chlorid des Ytterbiums ergab es sich, daß nicht nur ein Linienspektrum erschien (im Gegensatz zu den Beobachtungen von

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Exner und Haschek, Sb. W. 1899, Kl. Ha, 108, S. 1143-1151.

<sup>Rob. Thalén, C. r. 1880, 2, 91, p. 326—328; Wied. An. Beibl. 1881,
5, S. 122; K. Vet. Ak. Hdl. 1881, Nr. 6, p. 16—18; Jour. de Phys. 1883
(2), 2, p. 35—40 — ohne Kürzung.</sup> 

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Lecoq de Boisbaudran, C. r. 1879, 88, p. 1342-1344; Wied. An. Beibl. 1879, 2, S. 871; J. 1879, S. 242.

Lecoq de Boisbaudran, welcher ein Bandenspektrum gesehen hatte), sondern auch, daß diese Linien mit wenigen Ausnahmen dieselben waren, die Thalén früher als dem Erbium (s. Erbium) zugehörig erkannt hatte. Das Funkenspektrum des Ytterbiums erzeugte Auer v. Welsbach<sup>3</sup> mit einem eigens konstruierten Funkenapparat und bildete dasselbe ab.

#### 15. Europium.

Demarçay<sup>4</sup>, der Entdecker des Europiums hat die Hauptlinien des Funkenspektrums angegeben, hierauf haben Exner und Haschek<sup>5</sup> den ultravioletten Teil des Funken- und Bogenspektrums von einem Demarçayschen Europiumpräparat gemessen.

Das Funkenspektrum ist durch eine Reihe sehr starker Linien ausgezeichnet, etwa von dem Charakter der Linien des Lanthans oder Yttriums, nebst denen sich noch eine große Anzahl scharfer und schwacher Linien, ähnlich denen des Erbiums, zeigt. Es könnte dieses Verhalten zugunsten der von Demarçay ausgesprochenen Vermutung angeführt werden, daß das Europium vielleicht kein einheitlicher Körper sei. Auffallend ist auch, daß im Bogenspektrum alle die Hauptlinien des Funkenspektrums unverändert wiederkehren, während der größte Teil der schwachen Linien fehlt. Auch die schwachen Linien des Bogenspektrums sind zum großen Teil im Funkenspektrum nicht vorhanden. Die Zahl der gemessenen Linien war im Funkenspektrum 1193, wovon die Hauptlinien die folgenden sind:

| 3725,08 | 20 | 3972,16 | 50     | 4522,76   | 15 |
|---------|----|---------|--------|-----------|----|
| 3819,81 |    | 4129,90 | - 1 TO | 4522,76   |    |
| 3907,30 |    | 4205,20 | 50     | 100000000 | 8  |
| 3930,65 | 50 | 4435,75 | 30     | 2021,00   |    |

Auer v. Welsbach, Mhft. Ch. 1884, 5, S. 10.

<sup>\*</sup> Demarçay, C. r. 1901, 132, p. 1486; s. auch C. r. 122, p. 728; das. 131, p. 387.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Exner und Haschek, Sb. W. 1902, Kl. IIa, 111, S. 42-53.

#### 16. Thorium.

Das Funkenspektrum des Thoriums wurde in dem kleinen Bereich von λ = 3900—4000 A.E. von Lockyer<sup>1</sup>, zwischen 4000 und 4700 von Lohse und vollständig im Ultraviolett von Exner und Haschek<sup>2</sup> gemessen. Die Zahl der gemessenen Linien beträgt 2070. Die starken Linien des Thoriums kommen in der Sonne als schwache Linien vor.

Die Hauptlinien des Thoriums sind nach Exner und Haschek die folgenden:

| 2428,06 | 8 | 3216,71 | 8   | 3741,40 | 6  |
|---------|---|---------|-----|---------|----|
| 2431,82 | 7 | 3121,40 | 12  | 3752,73 | 6  |
| 2441,38 | 9 | 3232,21 | 7   | 4019,30 | 10 |
| 2512,81 | 8 | 3290,73 | 10  | 4069,40 | 7  |
| 2564,50 | 6 | 3300,63 | 12  | 4085,22 | 7  |
| 2686,27 | 6 | 3313,87 | 10  | 4116,91 | 6  |
| 2899,03 | 6 | 3507,72 | 10  | 4209,01 | 8  |
| 2978,80 | 8 | 3538,90 | 10+ | 4382,10 | 10 |
| 3098,04 | 6 | 3601,20 | 7†  | 4391,30 | 10 |
|         |   |         |     |         |    |

Die von Thalén<sup>s</sup> für das Thorium angegebenen Linien 5698,5, 5640, 5537, 5374, 4910, 4863,5, 4277,5, 4272,5 soll nach Drossbach<sup>4</sup> ein nach Bunsen (Bd. I, S. 446) gereinigtes Thorium nicht zeigen, dieselben sollen teils bekannten, teils noch nicht isolierten Komponenten dieser Gruppe angehören.

#### 17. Zirkon.

Das Funkenspektrum des Zirkons im sichtbaren Teil wurde von Thalén 5 und im Ultraviolett von Exner und Hascheck 6 gemessen.

<sup>1</sup> Lockyer, Philos. Trans. 1881.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Exner und Haschek, Sb. W. 1899, Kl. IIa, 108, S. 841-859.

<sup>3</sup> Thalén, Mém. sur la déterm. 1868 s. S. 365 Fußnote.

<sup>4</sup> Drossbach, J. G. W. 1895, 38, S. 482.

<sup>5</sup> Thalén, Mém. sur la déterm. 1868 s. S. 365 Fußnote.

<sup>6</sup> Exner und Haschek, Sb. W. 1898, Kl. IIa, 107, S. 813-825.

An einem Moissanschen Zirkon wurden 1424 Linien gemessen, von denen als Hauptlinien die letztgenannten Forscher die folgenden bezeichnen:

| 2568,99 | 6  | 3505,67 | 10 | 3958,39 | 20 |
|---------|----|---------|----|---------|----|
| 2571,50 | 7  | 3505,88 | 10 | 3991,31 | 20 |
| 2620,66 | 8  | 3542,87 | 15 | 3999,18 | 20 |
| 3273,22 | 10 | 3556,89 | 20 | 4149,43 | 30 |
| 3279,45 | 8  | 3572,70 | 15 | 4180,08 | 7  |
| 3306,48 | 8  | 3577,10 | 15 | 4209,21 | 20 |
| 3392,20 | 20 | 3674,98 | 15 | 4282,53 | 10 |
| 3430,73 | 10 | 3698,41 | 20 | 4360,05 | 15 |
| 3438,39 | 20 | 3709,51 | 15 | 4371,27 | 15 |
| 3463,23 | 15 | 3731,50 | 15 | 4380,12 | 20 |
| 3479,58 | 10 | 3746,18 | 15 | 4443,31 | 15 |
| 3481,36 | 15 | 3751,85 | 20 | 4494,78 | 15 |
| 3496,40 | 20 | 3836,98 | 20 | 4497,27 | 15 |
|         |    |         |    |         |    |

# 3. Umgekehrtes Funkenspektrum.

Bei Gelegenheit einer Untersuchung von Salzlösungen der seltenen Erden fand Lecoq de Boisbaudran¹ eine merkwürdige Erscheinung. Während zur Erzeugung brauchbarer Spektren die Flüssigkeit die negative Elektrode bilden muß, bemerkte Lecoq de Boisbaudran, daß, wenn er den Strom umkehrte, also die Flüssigkeit positiv machte, in einzelnen Fällen auf der Flüssigkeit ein scharf begrenzter, hell leuchtender, fluoreszierender Fleck erschien, der ein ganz besonderes Spektrum gab. Manchmal umhüllte sich dabei auch der äußere negative Draht mit einer Lichthülle, die ebenfalls ein charakteristisches Spektrum geben konnte. Diese Erscheinung zeigt sich namentlich bei den seltenen Erden, und zwar traten die Linien meistens auf, wenn der äußere Pol sich mit einer Schicht von Substanz überzogen hat.

Von den phosphoreszierenden Erden, welche die Yttria verunreinigen, geben  $Z\alpha$  und  $Z\beta$  umgekehrte Funkenspektren, die mit den Linien der Kathodoluminiszenz koinzidieren, die Crookes

Lecoq de Boisbaudran, Sur uu nouveau genre de spectres métalliques, C. r. 1885, 100, p. 1447—1440; Ch. N. 1885, 52, p. 4—5; J. 1885, 1, 38, S. 332—333.

mit  $G\alpha$ ,  $G\beta$ ,  $G\gamma$ ,  $G\varrho$  und  $G\zeta$  bezeichnet (s. Phosphoreszenz-

Reine Yttria gibt kein Phosphoreszenzspektrum im umgekehrten Funken. In den Erden, die das Samarium begleiten, beobachtet man die Phosphoreszenz Ze, 1 die Demarçay dem Europium zuschreibt.2

Samarium gibt immer ein umgekehrtes Funkenspektrum,<sup>3</sup> dessen Banden in der relativen Intensität variieren können. Demarçay vervollständigte diese Beschreibung durch eine neue Untersuchung über die unbekannten Erden im Samarium.<sup>2</sup> Nach den Angaben dieses Forschers gibt reines Gadolinium kein umgekehrtes Funkenspektrum, aber Europium, welches ausführlich beschrieben wurde.

# 4. Bogenspektren.

Wie S. 290 bereits erwähnt, eignen sich Funkenspektren viel weniger zur Untersuchung als Bogenspektren, weil sie im allgemeinen zu linienreich sind, vor allem aber, weil Funkenspektren je nach der Art ihrer Erzeugung variabel sind. Diese Gründe waren jedenfalls die Veranlassung, daß man sich in neuerer Zeit fast ausschließlich der Bogenspektren bedient.

Da die Spektren der seltenen Erden relativ außerordentlich linienreich sind, so wird man die Möglichkeit nicht von der Hand weisen können, daß selbst charakteristische Linien verschiedener Elemente sehr nahe beieinander liegen können, wie folgendes Beispiel aus Kaysers Messungen des Yttriums und denjenigen Kellners des Lanthans zeigt:

| Y        | Intensität | La       | Intensität |
|----------|------------|----------|------------|
| 4077,522 | 6 r        | 4077,512 | 10         |

Es ist daher sehr wesentlich, daß die Spektren mit der größten Genauigkeit durchgemessen werden, was sich am besten mit Hilfe großer Gitter erreichen läßt.

Ist auf diese Weise das Spektrum eines Elementes festgelegt,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Lecoq de Boisbaudran, C. r. 1886, 102, p. 153.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Demarçay, C. r. 1900, 130, p. 1469-1472.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Lecoq de Boisbaudran, C. r. 1892, 114, p. 575-577; Demarçay, C. r. 1900, 130, p. 1185.

so ist es selbstverständlich, daß die anderen Elemente in gleicher Weise untersucht werden müssen. Bei allen diesen Arbeiten müssen aber die Bedingungen, unter denen die Spektren erzeugt werden, stets vollkommen die gleichen sein. Man muß stets denselben Teil des Bogens auf den Spalt projizieren, sich derselben Stromstärke und Spannung bedienen und die Platte bezw. den Film derselben photographischen Behandlung unterwerfen. Hierdurch erhält man schließlich ein einheitliches Zahlenmaterial der Wellenlängen und ihrer Intensitäten.¹ Unter Berücksichtigung dieser Forderungen dürfte man durch Sichtung und Vergleich der Spektren untereinander diejenigen Spektren kennen lernen, welche den reinsten seltenen Erden angehören, und hierdurch ein einwandfreies Mittel zur Prüfung der Reinheit erhalten.

Solche Arbeiten können aber wegen der großen Anzahl der seltenen Erden und ihres Linienreichtums von einem einzelnen Beobachter nur sehr schwer ausgeführt werden, so daß wir verschiedene Forscher nach dieser Richtung tätig finden.

Als Anfang einer systematischen Arbeit sind die Rowlandschen Untersuchungen (s. S. 292) anzusehen. Bemerkt sei hier noch, daß dieser Forscher bei den einzelnen Elementen jedesmal nur die stärksten Linien berücksichtigt hat.

Hierauf untersuchten Exner und Haschek<sup>2</sup> die Bogenspektren der seltenen Erden.

Eine nochmalige Bearbeitung dürfte indessen aus folgenden Gründen nicht überflüssig erscheinen. Zunächst ist der Zweck der Arbeit von Exner und Haschek wohl nicht in der genauen Erforschung der seltenen Erden zu suchen, als in der übersichtlichen Zusammenstellung und Schaffung eines einheitlichen Zahlenmaterials.

Sodann haben Exner und Haschek die Wellenlängen nur bis 4700 gemessen, was für die Zwecke der Astrophysik ausreichend ist. Indessen liegen darüber hinaus in Grün und Rot noch recht charakteristische Linien (Kellner).

Ferner haben diese beiden Forscher bei ihrer Untersuchung nur ein Präparat, wenn auch ein sehr gutes, zur Verfügung ge-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Exner und Haschek, Die Wellenlängen der Bogenspektra, 1904, 1, S. 3-4.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Exner und Haschek, Die Wellenlängen der Bogenspektra, 1904, Leipzig u. Wien bei Franz Deuticke; Bd. I u. II.

habt. Für die Aufgabe, welche die Spektroskopie zu lösen hat, müssen aber möglichst viele Präparate herangezogen werden.

Auch zeigt ein Vergleich zwischen den Kayserschen Messungen des Yttriums und Ytterbiums und denen von Exner und Haschek erhebliche Differenzen. Ob dieses in der von letzteren angewandten Meßmethode zu suchen ist, mag unerörtert bleiben. Außer diesen Punkten läßt auch die Schaffung eines einheitlichen Zahlenmaterials eine nochmalige Bearbeitung höchst wünschenswert erscheinen.

Den Anfang hat H. Kayser<sup>1</sup> mit seinen Messungen des Yttriums und Ytterbiums gemacht, hierauf folgte die Arbeit Kellners<sup>2</sup> über das Bogenspektrum des Lanthans (Muthmanns und Bettendorffs Präparate). Nach einer privaten Mitteilung Kaysers stehen noch Untersuchungen der Bogenspektren des Lanthans (Drossbachs und R. J. Meyers Präparate), Samariums (Muthmanns und Bettendorffs Präparate), Neodyms (Muthmanns Präparat), Praseodyms (Muthmanns und R. J. Meyers Präparate) und anderen seltenen Erden aus. Nachdem auch Eberhard, Potsdam, umfangreiche Untersuchungen nach dieser Richtung unternommen und in seinem Programm die Erforschung der verschiedenen Fraktionierungsgrenzen der verschiedenen Trennungsmethoden aufgenommen hat, steht zu hoffen, daß das bisher verschleierte Gebiet der selteneren Erden bald eine wesentlichere Aufklärung und Förderung erfahren wird.

Wie bei den Funkenspektren sollen im nachstehenden nur die Hauptlinien der bisher untersuchten Bogenspektren genannt und dem Exner und Haschekschen Werke entnommen werden.

Die verwendete Intensitätsskala ist im wesentlichen die Rowlandsche; indem Exner und Haschek die schwächsten Linien mit 1 bezeichneten, unterschieden sie die Stufen von 1—10 und weiter 15, 20, 30, 50, 100, 200, 300, 500, 800, 1000. Zur näheren Charakterisierung der Linien werden folgende Zeichen gewählt:

+ bedeutet unscharf

d ,, doppelt br ,, breit

u " umgekehrt

r " unscharf nach Rot

v ,, unscharf nach Violett.

#### 1. Cerium.

Material: Cernitrat von L. Haitinger auf Gaskohle. Verunreinigungen: keine. Linienzahl: 1326.

| 8219,06 | 3 | 3801,69 | 5   | 4186,73 | 10 |
|---------|---|---------|-----|---------|----|
| 3221,33 | 3 | 3890,16 | 4   | 4198,80 | 10 |
| 3227,25 | 3 | 3942,31 | 5   | 4240,04 | 5  |
| 3234,31 | 3 | 3952,77 | 8   | 4246,07 | 5  |
| 3236,87 | 3 | 3999,42 | 5   | 4296,88 | 8  |
| 8272,39 | 3 | 4012,57 | 5   | 4386,94 | 6  |
| 3422,85 | 3 | 4040,92 | 6   | 4460,40 | 8  |
| 8426,84 | 3 | 4042,73 | 5   | 4562,52 | 8  |
| 8710,09 | 4 | 4119,99 | 8 d | 4628,33 | 5  |
| 3786,77 | 4 | 4150,11 | 10  |         |    |

#### 2. Lanthan.1

Material: Lanthannitrat von L. Haitinger. Verunreinigung: keine. Linienzahl: 200.

| 3337,66 | 8  | 3949,27 | 20 | 4196,70             | 10 |
|---------|----|---------|----|---------------------|----|
| 3344,74 | 8  | 3988,69 | 15 | 4238,55             | 20 |
| 3381,10 | 8  | 3995,90 | 10 | 4296,23             | 8  |
| 8759,22 | 8  | 4077,50 | 10 | 4333,98             | 20 |
| 8790,99 | 8  | 4086,86 | 10 | 4430,09             | 20 |
| 3794,90 | 10 | 4123,38 | 10 | Participal Contract |    |

#### 3. Neodym.

Material: Neodymnitrat von Auer v. Welsbach. Verunreinigung: Pr, Sc(?). Linienzahl: 1294.

| 3328,40 | 3    | 3911,31 | 8    | 4177,50 | 8  |
|---------|------|---------|------|---------|----|
| 3685,91 | 4    | 3941,69 | 6    | 4247,54 | 10 |
| 8723,65 | 4    | 3951,32 | 10 r | 4282,67 | 10 |
| 8785,69 | 5    | 3963,29 | 6    | 4284,70 | 8  |
| 3738,19 | 4    | 3973,44 | 6    | 4303,78 | 20 |
| 3759,08 | 4    | 3973,83 | 6    | 4314,62 | 10 |
| 8775,64 | 6    | 3990,30 | 8    | 4325,94 | 15 |
| 3784,41 | 6    | 3994,86 | 8    | 4351,48 | 10 |
| 3805,51 | 5    | 4012,42 | 8    | 4358,37 | 10 |
| 3805,69 | 8    | 4031,97 | 8    | 4385,88 | 8  |
| 8814,90 | 5    | 4061,27 | 10   | 4401,02 | 8  |
| 3848,37 | 5    | 4109,60 | 8    | 4446,61 | 10 |
| 3848,63 | 5    | 4135,48 | 8    | 4451,80 | 10 |
| 8851,88 | 8    | 4156,30 | 10   | 4463,20 | 10 |
| 8863,52 | 10 r |         |      |         |    |

Das Bogenspektrum von einem Muthmannschen und Bettendorffsehen Lanthaupräparat hat in neuester Zeit Kellner gemessen (s. S. 391).

# 4. Praseodym.

Material: Praseodymnitrat von Auer v. Welsbach. Verunreinigungen: Nd, Yb-Spuren. Linienzahl: 1060.

| 4 or am | cung angon. | 114, 100 | parcu. | Zimionamii. 1 | 000. |
|---------|-------------|----------|--------|---------------|------|
| 3645,81 | 3           | 3994,99  | 10     | 4206,88       | 20   |
| 3646,45 | 3           | 4008,90  | 15     | 4223,18       | 20   |
| 3687,20 | 8           | 4045,02  | 8      | 4225,50       | 20 7 |
| 3687,35 | 3           | 4055,02  | 10 7   | 4241,20       | 15   |
| 3762,03 | 4           | 4056,70  | 10 +   | 4247,79       | 10   |
| 3816,21 | 8           | 4063,01  | 15 r   | 4272,43       | 10   |
| 3851,72 | 5           | 4082,10  | 8 +    | 4305,99       | 20   |
| 3877,39 | 10          | 4100,91  | 20     | 4334,17       | 10   |
| 3908,59 | 10          | 4118,70  | 20     | 4352,04       | 10   |
| 3947,80 | 8 7         | 4141,42  | 10     | 4368,48       | 10   |
| 3949,62 | 8 r         | 4143,33  | 20     | 4409,00       | 20   |
| 3953,63 | 8 r         | 4164,33  | 10     | 4429,38       | 20   |
| 3964,97 | 8 +         | 4172,45  | 8      | 4468,81       | 10   |
| 3982,22 | 8 r         | 4179,60  | 20 r   | 4496,60       | 20   |
| 3989,86 | 10          | 4189,70  | 20 +   | 4510,32       | 10   |
|         |             |          |        |               |      |

#### 5. Samarium.

# Material: Samariumnitrat von E. Demarçay. Verunreinigungen: Eu. Linienzahl: 912.

| 3568,45 | 4  | 4236,88 | 10 | 4452,92 | 10 |
|---------|----|---------|----|---------|----|
| 3592,78 | 4  | 4456,54 | 10 | 4454,86 | 10 |
| 3670,98 | 80 | 4319,12 | 10 | 4467,53 | 10 |
| 3739,30 | 10 | 4329,20 | 10 | 4519,80 | 8  |
| 4118,72 | 8  | 4347,95 | 10 | 4523,22 | 8  |
| 4152,38 | 10 | 4391,10 | 10 | 4669,60 | 6  |
| 4203,18 | 10 | 4424,55 | 20 | 4669,83 | 6  |
| 4225,48 | 10 | 4434,07 | 10 | 4674,79 | 5  |
| 4229,83 | 10 | 4434,52 | 20 |         |    |
|         |    |         |    |         |    |

#### 6. Scandium.

# Material: Scandiumnitrat von L. F. Nilson.

| verunreinigungen: |    | Th-Spi  | uren. | Linienzahl: 16 |    |
|-------------------|----|---------|-------|----------------|----|
| 3353,90           | 20 | 3630,93 | 20    | 4247,02        | 50 |
| 3369,13           | 15 | 3642,99 | 200   | 4314,31        | 30 |
| 3372,33           | 20 | 3645,50 | 15    | 4320,98        | 20 |
| 3558,69           | 20 | 3907,69 | 30    | 4325,22        | 20 |
| 3567,89           | 20 | 3912,03 | 30    | 4374,69        | 20 |
| 3572,73           | 30 | 4020,60 | 20    | 4400,63        | 20 |
| 3576,53           | 20 | 4023,88 | 30    | 4415,78        | 20 |
| 3614.00           | 30 | 4082,60 | 15    |                |    |

# 7. Gadolinium.

Material: Gadoliniumnitrat von E. Demarçay.

| V erunr   | emigungen: | X, nach   | Exner. | Linienzahl: 88 | 37.  |
|-----------|------------|-----------|--------|----------------|------|
| (3027,66) | 2          | (3646,30) | 1      | (4049,51)      | 1    |
| 3027,74   | 8          | 3646,36   | 15     | 4049,59        | 8    |
| 3033,00   | 8          | 3654,78   | 8      | (4049,98)      | 1    |
| 3034,20   | 8          | 3656,31   | 8      | 4050,05        | 10   |
| (8082,10) | 1          | 3664,78   | 8      | 4063,62        | 20 d |
| 3082,15   | 10         | 3671,39   | 10     | 4070,51        | 10   |
| (3100,61) | 1          | 3712,88   | 8      | 4073,99        | 10   |
| 3100,66   | 10         | 3719,63   | 10     | 4085,73        | 10   |
| 3350,63   | 8          | 3743,68   | 10     | (4098,74)      | 1    |
| (3358,72) | 2          | (3768,51) | 1      | 4098,80        | 10   |
| 3358,77   | 8          | 3768,60   | 20     | 4139,59        | 15   |
| (3362,34) | 2          | (8796,55) | 1      | 4184,48        | 10   |
| 3362,40   | 8          | 3796,62   | 10     | 4212,16        | 8    |
| 3418,87   | 8          | 3814,18   | 10     | 4226,02        | 8    |
| 3422,62   | 10         | 3850,85   | 8      | 4251,90        | 10   |
| 3439,37   | 8          | 3851,15   | 8      | 4262,24        | 10   |
| 3440,18   | 8          | 3852,65   | 10     | 4280,69        | 8    |
| (3481,41) | 1          | (3894,80) | 1      | 4325,83        | 10   |
| 3481,49   | 8          | 3894,88   | 8      | 4327,29        | 10   |
| 3545,94   | 10         | 3916,70   | 10     | 4342,35        | 10   |
| 3549,52   | 10         | 4037,49   | 10     |                |      |
| 3585,12   | 10         | 4038,03   | 8      |                |      |
|           |            |           |        |                |      |

#### 8. Yttrium.1

Material: Yttriumnitrat von L. Haitinger.

| Ve      | runre | inigungen: keine. |    | Linienzahl: 141. |    |  |
|---------|-------|-------------------|----|------------------|----|--|
| 3600,91 | 10    | 4077,54           | 20 | 4375,12          | 50 |  |
| 3710,48 | 20    | 4102,57           | 20 | 4398,25          | 20 |  |
| 3774,52 | 20    | 4177,74           | 30 | 4422,81          | 10 |  |
| 3788,88 | 30    | 4309,81           | 20 | 4943.88          | 8  |  |

#### 9. Erbium.

Material: Erbiumnitrat von P. T. Cleve.

Verunreinigungen: Ho, Tm (vollständig) Yb (Spuren), X<sub>1</sub>, X<sub>2</sub> nach Exner. Linienzahl: 1233.

| 2755,09 | 8 | 2910,49   | 8  | 3372,92   | 20 |  |
|---------|---|-----------|----|-----------|----|--|
| 2755,73 | 4 | 3122,79   | 8  | (3499,24) | 5  |  |
| 2897,08 | 4 | 3230,72   | 8  | 3499,28   | 15 |  |
| 2897,62 | 4 | (3312,56) | 2  | 3616,75   | 10 |  |
| 2904.59 | 8 | 3312,60   | 10 | (3692,80) | 4  |  |

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Das Bagenspektrum eines Bettendorffschen Yttriumpräparates wurde von H. Kayser gemessen (s. S. 391).

| 43,11 10  |                                                                                                 |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                                                                 |
| 51,29 15  |                                                                                                 |
| 18,59 8   |                                                                                                 |
| 230,35 8  |                                                                                                 |
| 01,78 8   |                                                                                                 |
| 84,83 8   |                                                                                                 |
| 19,78 10  |                                                                                                 |
| 00,93 8   |                                                                                                 |
| 606,78 10 |                                                                                                 |
| 375,77 10 |                                                                                                 |
|           |                                                                                                 |
| ֡         | 151,29 15<br>218,59 8<br>230,35 8<br>301,78 8<br>384,83 8<br>119,78 10<br>500,93 8<br>606,78 10 |

# 10. Holmium.

Material: Holmiumchlorid von A. Langlet.

Verunreinigungen: Er (stark), Gd, Y (vollständig), X<sub>1</sub>, X<sub>2</sub>, X<sub>3</sub> nach Exner.
Linienzahl: 2088.

| 2914,08   | 3           | 3645,52   | 10   | 3996,90   | 10 r |
|-----------|-------------|-----------|------|-----------|------|
| 2944,67   | 3           | 3694,98   | 8    | (4000,61) | 3    |
| 3109,90   | 4           | 3786,34   | 8    | 4000,67   | 20   |
| 3140,75   | 4           | 3796,89   | 87   | 4045,59   | 10   |
| 3170,12   | 5           | 3836,61   | 8 "  | (4046,04) | 2    |
| 3308,99   | 10          | 3872,28   | 10 r | 4046,11   | 20   |
| 3393,74   | 8           | 3874,25   | 10   | 4050,72   | 10   |
| 3399,09   | 10          | 3889,09   | 8    | 4054,08   | 10   |
| 3416,57   | 8           | 3891,18 📱 | 20   | 4073,30   | 10   |
| 3445,72   | 10          | 3898,69   | 10   | 4103,46   | 10   |
| 3484,97   | 10          | (3944,81) | 3    | 4103,97   | 10   |
| 3515,72   | 10 <i>d</i> | 3944,87   | 20   | 4111,51   | 10   |
| (3524,15) | 2           | 3968,53   | 10   | 4211,89   | 20   |
| 3524,19   | 10          | 3978,70   | 10   | 4221,29   | 10   |
| (3531,86  | 4           | 3983,82   | 10   | 4308,80   | 10   |
| 3531,90   | 20          | (3996,82) | 1    | 4449,88   | 10   |
| 9598.65   | 8           |           |      |           |      |

## 11. Thulium.

Material: Thuliumhaltiges Präparat von P. T. Cleve.

Verunreinigungen: Er, Y, Yb (stark) X, nach Exner. Linienzahl: 310.

| 3131,38 | 5  | 3535,67 | 6  | 4094,34 | 10 |  |
|---------|----|---------|----|---------|----|--|
| 3134,00 | 4  | 3608,95 | 8  | 4106,01 | 10 |  |
| 3151,18 | 4  | 3761,49 | 8  | 4187,79 | 10 |  |
| 3362,78 | 8  | 3795,91 | 8  | 4203,89 | 8  |  |
| 3425,22 | 10 | 3848,18 | 15 | 4242,33 | 10 |  |
| 3462.34 | 10 | 4008.13 | 10 |         |    |  |

## 12. Ytterbium.1

Material: Ytterbiumnitrat von L. F. Nilson.

| Verunreinigungen: | Tm ( | (stark) | Y? | Linie | enzahl: 3 | 83. |
|-------------------|------|---------|----|-------|-----------|-----|

| 2464,59   | 3 w   | 8694,87   | 200 🕊 | 4052,47 | 8  |  |
|-----------|-------|-----------|-------|---------|----|--|
| 2891,53   | 8     | 8770,27   | 10    | 4149,22 | 8  |  |
| 3289,50   | 100 w | (3988,13) | 2     | 4439,88 | 10 |  |
| 3507,54   | 10 d? | 3988,16   | 500 u | 4518,78 | 10 |  |
| (3694,33) | 1     | 3991,09   | 8     | 4576,41 | 10 |  |

### 13. Europium.

Europium E. Demarcay

|         |         | Europiumnitrat          | von E.      | • • •            |
|---------|---------|-------------------------|-------------|------------------|
| Verun   | reinigu | ngen: Sm, Pb.           |             | Linienzahl: 514. |
| 2729,49 | 5       | <b>8</b> 81 <b>9,80</b> | 50 <b>u</b> | 4485,74 50       |
| 2814,08 | 5       | 8907,28                 | 80          | 4522,80 20       |
| 8111,55 | 6       | 8930,66                 | 50          | 4594,23 100      |
| 3334,48 | 6       | 8972,16                 | 50          | 4627,48 100      |
| 3688,57 | 20      | 4129,90                 | 100         | 4662,10 50       |
| 3725,10 | 30      | 4205,20                 | 100         |                  |
| ·       |         | •                       |             |                  |

# 14. Thorium.

Material: Thoriumnitrat von L. Haitinger.

| Verunreinigungen: |   | Yb (Spuren). |     | Linienzahl: 15 | 33. |
|-------------------|---|--------------|-----|----------------|-----|
| 3693,50           | 8 | 8392,18      | 4   | 8752,78        | 4   |
| 2747,25           | 3 | 3434,13      | 4   | 4019,29        | 5   |
| 4124,49           | 3 | 3436,10      | 4   | 4086,68        | 4   |
| 2832,43           | 4 | 3470,10      | 4   | 4094,91        | 4   |
| 98,7882           | 4 | 3511,76      | 5   | 4209,01        | 4   |
| 2412,93           | 8 | 8589,44      | 8   | 4273,52        | 4   |
| 3108,40           | 4 | 8539,72      | 4   | 4277,48        | 4   |
| 3118,60           | 4 | 8617,21      | 4   | 4282,21        | 4   |
| 4124'04           | 3 | 8625,09      | 4 r | 4382,05        | 10  |
| 4121.48           | 8 | 3625,79      | 4   | 4391,29        | 10  |
| 4141744           | 4 | 8721,99      | 4   | 4412,93        | 6   |
| 88,8818           | 5 | 8741,36      | 5   | ·              |     |
|                   |   |              |     |                |     |

#### 15. Zirkon.

Material: Zirkonnitrat von L. Haitinger.

| i eriiireiiiqfuiqfen: 15, mm. |   |         |   | Limenzani: 820. |    |  |
|-------------------------------|---|---------|---|-----------------|----|--|
| 94.1198                       | Ħ | 3188,81 | 5 | 3306,50         | 5  |  |
| 1.39 A14.394;                 | , | 8278,23 | 5 | 3392,14         | 10 |  |

' I has the manuferum nines Bettendorffschen Ytterbiumpräparates

<sup>&#</sup>x27; \ with the Kener and Hascheck, Sb. W. 1902, 111, Kl. IIa.

|   |         |    | 2700    |      |         |     |   |
|---|---------|----|---------|------|---------|-----|---|
| Ī | 8343,41 | 8  | 3891,53 | 10   | 4282,36 | 10  | Ī |
|   | 3496,38 | 10 | 3929,71 | 10   | 4348,03 | 8 7 |   |
|   | 3547,82 | 8  | 3973,63 | 10   | 4359,91 | 6   |   |
|   | 3552,12 | 6  | 4064,34 | 6    | 4379,91 | 6   |   |
|   | 3556,75 | 8  | 4072,89 | 8    | 4507,32 | 10  |   |
|   | 3572,60 | 8  | 4081,40 | 10   | 4535,90 | 10  |   |
|   | 3576,95 | 5  | 4149,35 | 6    | 4575,69 | 10  |   |
|   | 3601,37 | 5  | 4199,24 | 6    | 4634,17 | 8   |   |
|   | 3663,79 | 8  | 4201,63 | 6    | 4688,00 | 15  |   |
|   | 3780,71 | 8  | 4227,94 | 10   | 4688,63 | 8   |   |
|   | 3885,53 | 6  | 4239,49 | 10 r |         |     |   |
|   | 3890,49 | 10 | 4240,52 | 8 7  |         |     |   |
|   |         |    |         |      |         |     |   |

#### 5. Lumineszenzspektren.

Seit langer Zeit ist die Tatsache bekannt, daß viele Körper nach Bestrahlung mit Licht eine zeitlang eigenes Licht von bestimmter Wellenlänge aussenden, oder dasselbe während der Bestrahlung tun. Man hat diese Erscheinungen als Phosphoreszenz (Crookes) und Fluoreszenz (Lecoq de Boisbaudran) bezeichnet, eine Erklärung für sie aber noch nicht gefunden. L. Wiedemann 1 spricht von Lumineszenz. Ferner ist bekannt, daß die Phosphoreszenz in zur Beobachtung bequemere Weise hervorgebracht wird, indem man die festen Körper im hochverdünntem Raume, einer Glaskugel mit eingeschmolzenen Elektroden, der Kathode gegenüber stellt. Beim Durchgang von Entladungen werden sie dann phosphoreszierend, wo sie von den Kathodenstrahlen getroffen werden, welche in den letzten Jahren als Ströme von enorm schnell bewegten Elektronen erkannt worden sind, d. h. Elektrizitätsteilchen, die vielleicht noch an ponderable Masse, Subatome etwa von der Größe 1/000 Wasserstoffatom, gebunden sind (H. Kayser, priv. Mitt.).

W. Crookes<sup>2</sup> hat sich besonders eingehend mit der Lumi-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> E. Wiedemann, Wied. An. (2) 34, S. 446.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> W. Crookes, On discontinuous phosphorescent spectra in high vacua; Proc. Lond. 1881, 32, p. 206—213; On radiant matter spectroscopy, a new method of spectrum analysis; Proc. Lond. 1883, 35, p. 262—271; Ch. N. 47, p. 261; J. 1883, S. 248; Proc. Lond. 1885, 38, p. 414—422; C. r. 1885, 100, p. 1380; Ch. N. 51, p. 301; J. 1885, 38, S. 331; Philos. Trans. 1885, 176, 2, p. 691—723 — sehr ausführlich mit Spektren; Proc. Lond. 1887, 42, p. 111—131; Wied. An. Beibl. 1887, 11, S. 781; J. Ch. Soc. 1889, 55 (2), p. 255—285 — sehr ausführliche Abhandlung mit Spektren; eine zusammenfassende Darstellung von Lumineszenz befindet sich in: Select methods in Chemical Analysis by William Crookes, London 1894, p. 65 u. ff; Genesis der Elemente, Braunschweig, Vieweg u. Sohn.

neszenz der seltenen Erden beschäftigt; er bezeichnet seine Versuche als "radiant matter test" und betrachtet die Eigenschaft der Lumineszenz als ein wichtiges analytisches Mittel zum Erkennen und Charakterisieren der seltenen Erden. Der Yttererde wird die Fähigkeit zu leuchten und ein charakteristisches Lumineszenzspektrum zu geben zugeschrieben, wodurch sehr kleine Mengen derselben erkannt werden sollen. Wurde sie einer Reihe von partiellen Fällungen unterworfen, so zeigten dieselben trotz identischer Funkenspektra charakteristische Verschiedenheiten der Lumineszenz-(Phosphoreszenz-)Spektren, was W. Crookes zu der Annahme der komplexen Natur der Yttererde führte. Die Komponenten bezeichnete er als Metaelemente.1 Die Yttria sollte aus drei solchen Metaelementen bestehen, die er Gα, Gδ, Gη nannte; dem Gadolinium oder Marignacs Yα entsprecdend zwei @8 und @ξ, dem Samarium vier, Gδ, Gε, Gγ, Gθ solcher Metaelemente. Jedem derselben sollten entweder eine oder zwei. dicht beieinander liegende Linien des Spektrums entsprechen.

Lecoq de Boisbaudran untersuchte gleichfalls das Verhalten dieser Erden, sowohl nach der von ihm ausgearbeiteten Methode des umgekehrten Funkenspektrums (s. S. 388) - méthode de renversement - als auch nach der Methode von Crookes.2 Mu diesem Zwecke stellte er sich durch wiederholtes Fraktionieren mit Ammoniak und schließlich mit Ammonoxalat eine. seiner Ansicht nach ganz reine, Yttria dar. Dieselbe leuchtete nur ganz schwach und Lecoq de Boisbaudran suchte zu beweisen, daß der ganz reinen Yttria überhaupt kein Spektrum sukomme, sondern, daß die Spektren durch zwei neue Elemente, Zw und ZB, hervorgerufen würden.3

Crookes hingegen schreibt die Phosphoreszenz Za und ZB dem Samarium zu und beobachtet eine anomale Bande So.

W. Crookes, J. Ch. Soc. Trans. 1889, (2) 55, p. 255-285.

Crookes, C. r. 1885, 101, p. 552; Wied. An. Beibl. 1886, 10, S. 172. \* Lecoq de Boisbaudran, C. r. 1885, 101, p. 588; Wied. An. Beibl. 1886, 10, S. 173; C. r. 1886, 102, p. 153, 899, 1536; das. 103, p. 113; Ch. N. 53, p. 63, 217; das. 54, p. 15; J. 1886, I, S. 307; C. r. 1887, 105, p. 843-847; das. p. 784-788; C. r. 1890, 110, p. 24-28, 67-71; C. C. 1890, 3, S. 305-306, 419-420, 509.

Crookes, C. r. 1885, 100, p. 1380; Proc. Lond. 38, p. 414; Ch. N. al, p. #01; J. 1885, S. 331.

Orookes, C. r. 1885, 100, p. 1495-1497; Wied. An. Beibl. 1886, 10, 8, 171-172.

die Demarçay dem Europium zuerteilt. Aber Bettendorff¹ prüfte seine reine Samarerde auf ihre Lumineszenz und fand, daß Samarium eine solche nicht besitzt.

Nach Bettendorff gehören die Banden, die Crookes dem Samarium zuerteilt, dem Gadolinium an. Hierauf fand Lecoq de Boisbaudran<sup>2</sup>, daß reines Gadolinium überhaupt keine Lumineszenz zeigt.

Crookes<sup>3</sup> beschrieb das Lumineszenzspektrum der Erbinerde und fand, daß λ 5564, 5450, 5318, 5197, welche Linien mit keiner Yttrium- und Samariumlinie koinzidieren, dem Erbium angehören. Cererde und Thorerde gaben kein Lumineszenzspektrum<sup>4</sup>, aber Lanthanerde.<sup>5</sup> Bettendorff (a. a. O.) konnte das letztere bestätigen und beschrieb das diskontinuierliche Lanthanspektrum, welches an Schönheit und Intensität das Flammenspektrum des Chlorcalciums übertraf.

Muthmann und Baur<sup>6</sup> sprechen eine Lumineszenz nur der Yttria, dem Gadolinium und Lanthan zu; sie erkennen wie Crookes an, daß diese Spektren ein wichtiges analytisches Hilfsmittel<sup>7</sup> zum Erkennen der betreffenden Erden sind, wenn auch die einzelnen Linien nicht immer gleichmäßig entwickelt sind. Genannte Forscher glauben den Grund für diese Unregelmäßigkeit in einer Beeinflussung durch Fremdkörper, namentlich bunte Erden, sehen zu dürfen.

In neuester Zeit haben Baur und Marc<sup>6</sup> die Einwirkung der gefärbten Erden auf die Lumineszenz eingehend geprüft und durch diese Untersuchung den lange entbrannten Streit zwischen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bettendorff, L. A. 1891, 263, S. 173-174.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Lecoq de Boisbaudran, Ch. N. 1886, **54**, p. 28, 39, 40, 54, 63, 76; C. r. 1885, 100, p. 1380—1382; Wied. An. Beibl. 1885, 9, S. 579—580; Proc. Lond. 1886, **40**, p. 236; Ch. N. **53**, p. 133; C. r. **102**, p. 646; J. 1886, 1, S. 308; Ch. N. **54**, S. 13—15; Proc. Lond. **40**, p. 502; J. 1886, 1, S. 308—310.

S Crookes, Proc. Lond. 1886, 40, p. 77; Ch. N. 53, p. 75; C. r. 102, p. 506—507; J. 1886, 1, S. 307—310; Wied. An. Beibl. 1887, 11, S. 93.

Crookes, C. r. 1881, 92, p. 1281.
 Crookes, Ch. N. 1887, 56, p. 62, 81—82 — mit Abbild.; Wied.
 An. Beibl. 1888, 12, S. 195.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Muthmann und Baur, Ber. 1901, 33, S. 1748-1763.

Muthmann und Baur haben daher der Vakuumröhre eine praktische Form gegeben, um das Auswechseln der zu untersuchenden Substanz zu erleichtern.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Baur und Marc, Ber. 1901, 34, S. 2460; Wied. An. Beibl. 1902, 26, S. 386—387; R. Marc, Dis., Universität München, 1902.

Crookes und Lecoq de Boisbaudran zugunsten des letzteren entschieden.

Da die Beeinflussung von größtem Interesse ist, zumal sie Licht auf den Wert der Lumineszenz als analytisches Hilfsmittel wirft, seien im folgenden einige Versuche wiedergegeben.

Um die Beeinflussung durch Erbium und Neodym zu prüfen, wurden diese Erden in reinstem Zustande zu Yttriumpräparaten zugesetzt. Zuerst wurde 1% Neodym zugesetzt und das durch Abrauchen der schwefelsauren Lösung erhaltene Sulfat im Vakuum untersucht. Die weiße Lumineszenz der Yttria war vollständig verschwunden und an ihre Stelle die für das Gadolinium als typisch bezeichnete, rote Lumineszenz getreten. Die sämtlichen sogenannten Yttrialinien im Rot und Gelb waren vollkommen verschwunden, die gelbgrüne und grüne Linie war noch sichtbar, während die vier dem Gadolinium zugeschriebenen Linien mit außerordentlicher Intensität leuchteten.

| Verschwunden: | noch sichtbar: | sehr intensiv |
|---------------|----------------|---------------|
| 672-661       | 568-565        | 658-645       |
| 623-615       | 552-546        | 610-601       |
| 585-575       |                | 600-596       |
| 575-573       |                | 562-557       |

Eine zweite Probe derselben Yttria wurde mit 3°/<sub>0</sub> Erbium versetzt und hiervon gleichfalls das Sulfat untersucht. Das Präparat leuchtete sehr intensiv weiß und zeigte nicht die geringste Spur der vier oben erwähnten Gadoliniumlinien, wogegen sämtliche Yttrialinien bis ins Violett hinein deutlich hervortraten.

Als die Zusätze des Erbiums allmählich vermindert wurden, konnte festgestellt werden, daß ½ 0/0 Erbium eben noch hinreichten, um die Gadoliniumlinien auszulöschen und ein Spektrum hervorzurufen, welches bis in die Einzelheiten mit demjenigen der Yttria Urbains (s. Bd. I S. 375) und einer Fergusonit-Yttria übereinstimmte. Es schien aus diesen Versuchen hervorzugehen, daß das gesamte Spektrum nicht zwei verschiedenen Elementen Gadolinium und Yttria, sondern lediglich der Yttria allein angehöre und durch einen Gehalt an Neodym oder Erbium einmal der eine, das andere Mal der andere Teil des Spektrums verdeckt oder geschwächt wurden. Baur und Marc machten jedoch bald die Beobachtung, daß die Zusätze nicht nur auslöschend auf den einen Teil, sondern auch verstärkend auf den anderen wirkten. Um einen Irrtum in der Beobachtung auszuschließen, setzte man

Neodym und Erbium gleichzeitig in wechselnden Verhältnissen zu Yttria zu. Wäre ihre Wirkung lediglich auslöschender Natur, so hätte durch diese Zusätze das gesamte Spektrum ausgelöscht werden müssen, statt dessen hoben aber die Zusätze ihre Wirkung gegenseitig auf und bei richtig gewähltem Verhältnis zwischen Erbium und Neodym (4°/<sub>0</sub> Er, 1°/<sub>0</sub> Nd) erhielt man das vollständige Spektrum wieder, dessen Gesamtintensität noch verstärkt war.

Dieses Resultat brachte die Vermutung nahe, daß der Yttria in Übereinstimmung mit den Beobachtungen Lecoqs kein Kathodolumineszenzspektrum zukomme, sondern daß dasselbe durch einen geringen Gehalt an bunten Erden hervorgerufen würde.

Diese Ansicht fand eine gewisse Unterstützung in einer Arbeit von E. Goldstein<sup>1</sup>, über Phosphoreszenz von Körpern, worin festgestellt wird, daß die farblosen Oxyde verschiedener Metalle an und für sich im Vakuum mit fahlem Scheine leuchten, während durch geringe Zusätze eines farbigen Oxydes, wie Kupfer-, Chrom-, Uran-, Neodym-Oxyd intensive Lumineszenz hervorgerufen würde. Als Minimum der zur Erzeugung derselben nötigen Menge gibt er <sup>1</sup>/<sub>10</sub>, an. Große Mengen des Zusatzmittels sollen das Leuchten wieder schwächen und schließlich ganz verhindern.

E. Wiedemann und G. C. Schmidt<sup>2</sup> untersuchten die Lumineszenz anorganischer Körper und fester Lösungen genauer und fanden gleichfalls, daß dieselben durch Körper mit farbigen Oxyden, wie Mangan und Chrom, hervorgerufen werde, daß aber das Lösungsmittel einen großen Einfluß auf die Lumineszenzfarbe habe. So leuchtete Mangansulfat in Baryumsulfat blau, im Magnesiumsulfat intensiv rot, in Calciumsulfat grün, usw.

Es war nun sehr wohl möglich, daß die bunten seltenen Erden gegenüber den farblosen ein ähnliches Verhalten zeigen könnten, und dieses nicht nur in bezug auf die Lumineszenz, sondern auch auf das Spektrum.

Die Oxyde des Neodyms und Erbiums in reinem Zustande geben kein Spektrum, stellte man jedoch Lösungen oder homogene Mischungen von (den beiden Körpern) Neodym- und Erbiumsulfat in Calciumsulfat im Verhältnis von 1:100 dar, so erhielt man

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> E. Goldstein, Sb. B. 1900, 2, S. 824.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> E. Wiedemann und G. C. Schmidt, Zeitschr. f. phys. Chem. 18, 4, S. 529.

in der Tat die Spektren, die bisher dem Gadolinium- und Yttriumsulfat zugeschrieben wurden.

Das Sulfat von Neodym in Kalk (1:100) zeigte in der Vakuumröhre eine schön rote Lumineszenz und ein sehr intensives Spektrum, welches aus folgenden vier Banden bestand:

> λ 661—647 rot 599—594 orange λ 610—600 orange 563—557 gelbgrün

Also genau diejenigen vier Banden, die bisher auf das Gadolinium bezogen worden waren.

Das Sulfat von Erbium in Kalk (1:100) hatte eine blendend weiße Lumineszenz und ein Spektrum, welches die gesamten, der Yttria zugeschriebenen Linien aufwies, nämlich:

Die Linien zeigten von denen des gewöhnlichen Yttriumsulfates nur diejenigen geringen Abweichungen, welche auch durch Zusatz von Kalk zu Yttriapräparaten hervorgerufen werden, nämlich verschwommene Umrisse der Banden und Schwächung der Streifen im Grün.

Es lag nun freilich noch die Möglichkeit vor, daß die angewendeten bunten Erden noch geringe Mengen von Yttrium bezw. Gadolinium enthielten und die Spektren der Kalkmischungen diesen letzteren zuzuschreiben wären. Um dies zu prüfen, verdünnten Baur und Marc systematisch die reinste Yttria, die für sich nur noch ein schwaches Spektrum gab, und die betreffenden bunten Erden mit der hundert-, tausend- usw. bis zehnmillionenfachen Menge Kalk. Dabei ergab sich, daß die Yttria bereits in der Verdünnung von 1:100 nur noch Andeutungen der gelben Linie λ 573 zeigte, während bei 1:1000 das gesamte Spektrum verschwunden war. Dagegen gab Neodym noch in einer Verdünnung von 1:107, Erbium in einer Verdünnung von 1:106 deutlich erkennbare Spektren. Aus diesen Resultaten mußte man schließen, daß das Leuchten der Yttria lediglich durch Spuren von Erbium und Neodym hervorgerufen wird, Spuren, die auf andere Weise eben nicht mehr zu erkennen sind. Es dürfte auch sehr schwierig sein, ein Yttriumpräparat herzustellen, welches vollkommen spektrumfrei ist. Beiläufig bemerkt, gestatten die Versuche, den Reinheitsgrad der benutzten

Yttria zu schätzen. Sie enthielt danach weniger als 1/1000 Erbium

und 1/10000 Neodym.

Der Analogie nach ließ sich nun leicht annehmen, daß auch Praseodym ein Lumineszenzspektrum geben würde. Es wurde daher eine Lösung von Praseodymsulfat in der hundertfachen Menge Calciumsulfat den Kathodenstrahlen ausgesetzt. Die hellkarminrote Lumineszenz löste sich im Prisma in ein breites Band im Orange von λ 620-581 mit zwei Maxima bei λ 605 und λ 588 auf. Dieses Band entsprach vollkommen dem von Muthmann und Baur für das Lanthansulfat bestimmten (λ 612-581). Danach durfte man schließen, daß die Lumineszenz des Lanthansulfates durch seinen geringen Gehalt an Praseodym, von dem es sehr schwierig völlig befreit werden kann, verursacht sei. Baur und Marc verglichen nun auch die Spektren des Lanthanoxydes mit einer Lösung von Praseodymoxyd in der hundertfachen Menge Calciumoxyd. Hier schienen allerdings auf den ersten Blick beträchtliche Differenzen zu bestehen, doch erkannte man bei genauerer Betrachtung der Spektren, daß diese Differenzen nur in dem Habitus und in der relativen Intensität der einzelnen Linien liegen, daß aber ihre Lage gegeneinander im wesentlichen übereinstimmt. Die Abweichungen müssen dem Einfluß des Lösungsmittels zugeschrieben werden. Nimmt man für Lanthan und Praseodym das gleiche Lösungsmittel, z. B. reinste Yttria, so erkennt man sofort die völlige Analogie des Praseodymspektrums mit dem des Lanthans. Praseodym in reinster Yttria im Verhältnis 1:1000 und Lanthan in reinster Yttria 1:100 ergaben fast identische Spektren; außerdem versetzte man Lanthanoxyd mit 1/1000 Praseodymoxyd, dabei veränderte sich das Spektrum des Lanthans im einzelnen nicht, wurde aber bedeutend verstärkt.

Um nun für das Praseodym, ebenso den Beweis zu führen, wie für das Erbium und Neodym, daß das Spektrum dem Praseodym und nicht dem Lanthan zukomme, wurden Verdünnungen mit Kalk hergestellt. Das Lanthanoxyd zeigte bereits bei einer Verdünnung von 1:1000 kein Linienspektrum mehr, sondern nur ein kontinuierliches Spektrum mit einem Helligkeitsmaximum im Rot. Das Praseodym dagegen zeigte noch ganz deutlich in einer Verdünnung 1:1000000 seine charakteristischen Linien. Demnach enthielt das verwendete Lanthan höchstens <sup>1</sup>/<sub>1000</sub> Praseodym. Wenn man die praseodymhaltigen Kalk- oder Lanthanpräparate vorher im Wasserstoffstrom erhitzte bis sie vollkommen weiß waren, so

fand eine Lumineszenz nicht statt. Die Eigenschaft, Lumineszenz zu erregen, scheint daher nur dem Praseodymsuperoxyd zuzukommen.

Auch die Spektren der Oxyde des Neodyms und Erbiums in Kalk wurden mit dem Spektrum des Yttriumoxydes verglichen. Die Verhältnisse liegen hier ähnlich wie bei den Sulfaten, nur sind die durch das Lösungsmittel hervorgerufenen Abweichungen stärker ausgeprägt. Die Linien erscheinen teilweise ein wenig verschoben, und einige Banden des Erbiums im Kalk sind in der Yttria in eine ganze Reihe einzelner Linien zerlegt.

Baur und Marc haben ferner die Spektren der bunten Erden in anderen Lösungsmitteln untersucht, wie dies auch schon Crookes¹ zu anderen Zwecken getan hat. Das Aluminiumsulfat, nach Lecoq de Boisbaudran² ein vortreffliches Lösungsmittel für Chrom, erwies sich als sehr schlechtes für die bunten Erden. Die erhaltenen Spektren waren kaum sichtbar.

Auch Zinksulfat war ungeeignet. Bessere Ergebnisse gaben Baryum- und Strontiumsulfat, obgleich auch sie weit hinter dem Kalk zurückstehen. Auch Magnesiumoxyd gab leidlich gute Spektren. In diesen Spektren treten gegen die entsprechenden im Kalk ziemlich bedeutende Unterschiede auf, gemäß dem Wechsel des Lösungsmittels.

Die bunten Erden beeinflussen sich aber auch gegenseitig. Von besonderem Interesse ist diese Erscheinung beim Neodym und Erbium im Calcium- und Yttriumsulfat, da diese es hauptsächlich war, die Crookes³ zu dem Schluß von der Zerlegbarkeit des Yttriums und Gadoliniums führte. Wenn nämlich Neodymund Erbiumsulfat in Calcium- oder Yttriumsulfat im Verhältnis 1 Nd: 4 Er gelöst werden, so treten beide Spektren vollständig mit gleicher Intensität nebeneinander hervor. Überwiegt hingegen die Menge des Neodyms, so verschwinden allmählich die beiden roten, die orangefarbene und schließlich die typische gelbe

" Crookes, Journ. Chem. Soc. 55, p. 272.

<sup>1</sup> Crookes, Philos. Trans. 176, p. 712.

<sup>\*</sup> Lecoq de Boisbaudran, C. r. 103, p. 1107; das. 105, p. 347 bis 348 — Ce, La, Er, Tm, Yb, Gd, Y; das. 1887, 104, p. 1584; 105, p. 784 bis 785; Wied. An. Beibl. 1888, 12, S. 196 — Gallium — Samariumoxyd mit Aluminiumoxyd, Praseodymoxyd und  $Z \beta_2 O_3$ ; C. r. 1887, 105, p. 258 bis 261, 301—304; Wied. An. Beibl. 1887, 11, S. 786 — Tonerdegemische von  $Sm_2 O_3$ ,  $Z \beta_2 O_3$ ,  $Di_2 O_3$ ,  $Pr_2 O_3$ .

Linie des Erbiums. Verstärkt man jedoch die Menge des Erbiums, so erhält man schließlich Spektren, in welchen sämtliche vier Linien des Neodyms fehlen, und zwar verschwinden zuerst die orangefarbene, dann die gelbgrüne und schließlich die rote des Neodyms, obgleich die orangefarbenen Banden in den gewöhnlichen neodymhaltigen Mischungen die intensivsten sind, die gelbgrüne die schwächste ist.

Sehr mannigfaltig gestalten sich die Beeinflussungen bei gleichzeitiger Verwendung der Oxyde des Praseodyms, Erbiums und Neodyms.

Baur und Marc untersuchten gleichfalls ein Samariumpräparat, welches frei von Neodym und Erbium war, konnten jedoch weder bei Verdünnungen mit Kalk noch mit Yttria neue, dem Samarium eigentümliche Linien bemerken. Die Banden des Neodyms und Erbiums waren noch schwach zu sehen. Dem Samarium scheint daher ein Lumineszenzspektrum im sichtbaren Teil nicht zuzukommen; vielleicht besitzt es Linien im Ultraviolett.

Es war aufgefallen, daß die von Eisen befreiten Erden im allgemeinen besser leuchteten als die ungereinigten, und es konnte bestimmt werden, daß bereits  $^1/_{10}$   $^0/_0$  Eisen das Leuchten stark beeinträchtigt, während es durch größere Mengen ganz verhindert wird.

Das Ergebnis der Untersuchungen von Baur und Marc läßt sich also dahin zusammenfassen: den farblosen Oxyden und Salzen des Yttriums, Gadoliniums und Lanthans kommen keine Lumineszenzspektren zu, wohl aber unter bestimmten Umständen den bunten Erden Neodym, Erbium und Praseodym. Wenn die letzteren in Kalk und Yttria bezw. in deren Sulfaten gelöst vorliegen, so setzen sich ihre Spektren aus den folgenden Linien und Banden zusammen (s. S. 398).

Es erübrigt noch zu bemerken, daß die Spektren bei einem Gehalt von  $^1/_{10}$ — $1^0/_0$  am besten entwickelt sind, bei  $5^0/_0$  schon stark nachlassen und bei  $10^0/_0$  meist erlöschen.

In den Erden, welche zwischen Terbium und Yttrium liegen, hat Crookes<sup>1</sup> eine Erde entdeckt, die durch ein paar starke Phosphoreszenzlinien bei 3120 und 3117 ausgezeichnet sein soll;

¹ Crookes, Proc. Lond. 1899, 65, p. 237; Ch. N. 1899, 80, p. 49; Nat. 1899, 60, p. 317—319 — On Victorium, a new element associated with Yttrium.

er nimmt an, diese sei neu und nennt das Radical Victorium s. B.I. S. 24.

|            | lfate                                 |                |                 |  |
|------------|---------------------------------------|----------------|-----------------|--|
|            |                                       | Oxyde          |                 |  |
| in Yttria  | in Kalk                               | in Yttria      | in Kalk         |  |
|            | Erbit                                 | ım             |                 |  |
| . 472-681  | 1 672—661                             | λ 671          | λ 674—658       |  |
| 623-613    | 62 <b>3</b> —615,5                    | 656            | 631-626         |  |
| 363-373    | <b>385—575</b>                        | 634            | 600—587         |  |
| 373-373    | 375-566                               | 6 <b>24</b>    | 588 <b>—582</b> |  |
| 166-561    | 366-564                               | 588579         | 577—568         |  |
| 302-346    | 552546                                | 572-568        | 565556          |  |
| 344 - 34V  | 542-540                               | 564            | 554539          |  |
| 1:30 - 1:4 | 486-470                               | 562            | 492-479         |  |
| 474        | 457-450                               | 553 - 541      | 456             |  |
| 24-814     |                                       | 535            |                 |  |
|            |                                       | <b>526—520</b> |                 |  |
|            |                                       | 494-479        |                 |  |
|            |                                       | mit zahlr.     |                 |  |
|            |                                       | Maxima         |                 |  |
|            | H                                     | 460—454        | i               |  |
|            | Neod                                  | -              |                 |  |
| , 638645   | λ 661—647                             | λ 615          | λ 619—614       |  |
| 610 - 601  | 610—600                               | 608            | 609—606         |  |
| ann 286    | 599-594                               | 574            | 577—573         |  |
| 203- 221   | 563-557                               | 568            | 570—566         |  |
|            | Prasec                                | odym           |                 |  |
| 6614 721   | À 620-581                             | λ 651—644      | λ 651-644       |  |
|            | mit 2 Maxima bel                      | 639 - 627      | 636—632         |  |
|            | 612-600 u. 588                        | 623-613        | 623-613         |  |
|            | ļ                                     | 564-560        | 598-591         |  |
|            | !                                     | 555544         | 565-557         |  |
|            | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 541-537        | 544             |  |
|            | 1                                     | 529—521        | 539             |  |
|            | <u>,</u>                              |                | 526             |  |
|            | 1                                     |                | 514507          |  |
|            |                                       |                | 498, 491, 489   |  |
|            | ij                                    |                | 486, 481        |  |

Nach diesen Parlegungen wird man die Ansicht Lecoq de Weiter der Mariguacs. Baurs und Marcs teilen und den Marcs der der der Bernangsganges zuerkennen.

Mariguae, Babl. univ. d. Gen. 1887, 17, p. 373.

# Sechzehnter Abschnitt. Radioaktives Thorium.

Henry1 fand bei Versuchen mit Röntgenstrahlen, daß ein Draht, der mit phosphoreszierendem Schwefelzink zum Teil überzogen war, auf einer in schwarzes Papier eingeschlossenen photographischen Platte ein Bild von sich erzeugte, soweit er mit dem Schwefelzink bezogen war. Es mußten also Strahlen, die von der phosphoreszierenden Substanz ausgingen, durch das schwarze Papier hindurchgegangen sein und die Platte affiziert haben. Dasselbe fand Niewenglowski2 für Schwefelcalcium. Becquerel3 nahm diese Untersuchungen auf und fand zunächst, daß noch andere phosphoreszierende Körper, insbesondere Uransalze, diese Eigenschaft haben. Die von solchen Körpern ausgehenden Strahlen durchsetzen die meisten Stoffe noch leichter als die Röntgenstrahlen, auch Metalle, wie Aluminium, Kupfer, am wenigsten Platin. Sehr gut zeigen sich die Strahlen bei schwefelsaurem Kaliumuranyl (SO<sub>4</sub>)<sub>2</sub>(UO<sub>2</sub>)K<sub>2</sub> + 2H<sub>2</sub>O, verschiedenen Salzen des Uransesquioxyds, Doppelsulfaten von Uranyl und Natrium oder Ammonium, Urannitrat, hexagonaler Blende, blau fluoreszierendem Calciumsulfid. Die sichtbare Phosphoreszenz 1 läßt bei diesen Sub-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ch. Henry, Vergrößerung der photographischen Wirkung durch phosphoreszierendes Schwefelzink; C. r. 1896, 122, p. 312.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> H. Niewenglowski, Über die Eigenschaft der von phosphoreszierenden Körpern ausgesandten Strahlen, gewisse für das Sonnenlicht undurchdringliche Substanzen zu durchsetzen; C. r. 1896, 122, p. 384.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> H. Becquerel, Über die durch Phosphoreszenz ausgesendeten Strahlen; C. r. 1896, **122**, p. 420, 501, 559, 689, 762; Bemerkungen dazu; C. r. 1896, **122**, p. 694, 791.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Ch. Baskerville (Ch. N. 1903, SS, p. 263—234; C. C. 1904, I, S. 150) untersuchte die Einwirkung des ultravioletten Lichtes anf die Oxyde von Gd, La, Nd, Pr, Ce, Sm, Y, Er, Yb, Th, Zr, nur diejenigen von Th und Zr wurden in Phosphoreszenz versetzt. Die in gleicher Weise untersuchten Mineralien: Samarskit, Thorit, Sipylit, Monazit, Xenotim, Euxenit, Äschynit und Fergusonit zeigten keine Spur Fluoreszenz oder Phosphoreszenz.

stanzen zum Teil sehr rasch nach, z. B. bei dem Kaliumuranylsulfat in 0,01 Sekunde, aber die durchdringenden Strahlen sind nach 160 Stunden noch kaum merklich geschwächt.

Später fand Becquerel<sup>1</sup>, daß Uransalze, die 6-8 Monate im Dunkeln aufbewahrt waren, noch die Fähigkeit besaßen, Strahlen auszusenden, die lichtdichte Medien durchdringen.

G. C. Schmidt<sup>2</sup> und ebenso Curie<sup>3</sup> fanden, daß die von Thorverbindungen ausgehenden Strahlen ebenfalls durch viele Körper hindurchgehen, auch durch Metalle, wie Aluminium, Messing, Kupfer, am wenigsten durch Blei, daß sie regelmäßig reflektiert und gebrochen werden, daß dagegen für sie Turmalin nicht dichroitisch ist und sie durch Turmalin nicht polarisiert werden. Sie stehen also in der Mitte zwischen den Uranstrahlen und den Röntgenstrahlen, da sie sich von den letzteren durch das Vorhandensein der Brechung, von den Uranstrahlen durch das Fehlen der Polarisation unterscheiden.

Später fand A. Debierne in der Pechblende eine sehr stark aktive Substanz, die im wesentlichen aus Titan zu bestehen schien, bei genauer Untersuchung sich aber als der Thorerde nahe verwandt erwies. Debierne hielt diese Materie für das Oxyd seines neuen Elementes — Aktinium —, weil die Aktivität etwa 5000 mal größer war als die des Urans, während die sonst bekannten Thorpräparate aus anderen Mineralien an Wirksamkeit gewöhnlich dem Uran unterstehen.

Ausgedehnte Untersuchungen über die Radioaktivität des Thoriums hat Rutherford <sup>5</sup> angestellt, ebenso hat K. A. Hofmann die Thorerde verschiedener Mineralien auf ihre Radioaktivität untersucht.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> H. Becquerel, Über einige Eigenschaften der Uranstrahlen; C. r. 1896, 123, p. 855.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> G. C. Schmidt, Über die von den Thorverbindungen und einigen anderen Substanzen ausgehende Strahlung; Wied. An. 1898, 65, S. 141; vgl. auch Dorn, Abhdl. d. Naturf. Ges. zu Halle 1900.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> S. Curie, Über die Strahlen von Thorium; C. r. 1896, 126, p. 1101.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> A. Debierne, C. r. 1899, **129**, p. 593; das. 1900, **130**, p. 906; das. 1903, **136**, p. 446, 671.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> E. Rutherford, Phil. Mag. (5) 49, p. 1-14 u. 161-192; Phys. Zeitschr. 2, S. 429; Canada Trans. (2) 5, p. 9-12.

# Die Abscheidung eines radioaktiven Bestandteiles aus Mineralien, die seltene Erden enthalten.

K. A. Hofmann und E. Strauss 1 fanden in verschiedenen Mineralien radioaktives Blei und radioaktive seltene Erden, die auch nach völliger Trennung von Wismut bezw. Thorium und Uran ihre Wirksamkeit beibehielten. Daß das rohe Bleisulfat, aus Uranpecherz durch Aufschließen mit Salpetersäure und Fällen mit Schwefelsäure gewonnen, kräftige Strahlen aussendet, ist bekannt. Doch ließ sich mit basisch-weinsaurem Ammon das Bleisulfat ausziehen, und im Rückstand verblieb eine sehr wirksame Substanz, die also nicht mit Blei übereinstimmt. Hofmann und Strauss isolierten aus Uranpecherz, aus Uranglimmer, aus Bröggerit, aus Clevëit und aus Samarskit reine Bleiverbindungen, die nach ihrem ganzen analytischen Verhalten keine Spur von Wismut (Polonium), Baryum (Radium), Titan (Aktinium - nach Debierne), Thorium oder Uran enthielten. Die erhaltenen Bleipräparate waren aus salzsaurer Lösung durch Schwefelwasserstoff vollkommen fällbar, das Sulfid war in Schwefelammonium unlöslich, das Sulfat wurde von verdünnter Schwefelsäure nicht gelöst, wohl aber von basisch-weinsaurem Ammon; aus der Chloridlösung fiel durch Schwefelsäure aktives Sulfat heraus. Das Chlorid war in reinem Wasser mäßig löslich, wie dies ja für Chlorblei bekannt ist, doch konzentrierte sich beim Umkristallisieren die Wirksamkeit auf die in der Mutterlauge verbleibenden Anteile. qualitativen und quantitativen Versuche ergaben, daß Hofmanns aktive Präparate nur Blei enthielten. Neben diesem konnte radioaktives Wismut nicht nur im Uranpecherz, sondern auch im Uranglimmer und im Samarskit, allerdings nur in Spuren nachgewiesen werden.

Thor- und uranfreie seltene Erden von zum Teil hoher Wirksamkeit wurden aus Bröggerit, Clevëit und Samarskit erhalten. Um eine Beimengung von Uran und Thorium auszuschließen, wurden aus dem in Ammonkarbonat unlöslichen Teil des Schwefelammonniederschlages nach wiederholtem Fällen der Chloridlösung mit überschüssigem Ammonkarbonat (zur Trennung von Thorium und Uran) die abgerauchten Sulfate in heißem Wasser gelöst

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> K. A. Hofmann und E. Strauss, Ber. 1900, 33, 3, S. 3127.

(Abscheidung von Thorium und Titan) und schließlich mit überschüssigem Ammonoxalat gefällt. Die so dargestellten Erden sind ein Gemisch der Cer- und Yttergruppe, enthalten aber weder Thorium noch irgendwelche andere Beimengungen. Die Oxalate sind radioaktiv, doch sind die Oxyde in ganz besonderem Maße wirksam. — Uranoxyduloxyd aus Bröggerit, Clevëit, Pechblende, Uranglimmer, Samarskit und Euxenit erwiesen sich als radioaktiv; auch die Thorerde aus Bröggerit, Clevëit und Samarskit war wirksam.

Die Untersuchungsmethode von Hofmann und Strauss bestand darin, daß die Substanzen im Dunkeln auf die umgekehrte Bromsilbergelatineplatte gelegt und nach 24 stündigem Exponieren entwickelt wurde.

# a) Aktives Blei und aktive seltene Erden aus Bröggerit.

Bröggerit ist im wesentlichen ein Uranat von Uranoxydul, Thorerde und Bleioxyd. Das feingepulverte Mineral wurde durch wiederholtes Abrauchen mit starker Salzsäure aufgeschlossen. Das schwach salzsaure Filtrat wurde mit Schwefelsäure versetzt, wodurch nur wenig Bleisulfat ausfiel. Dieses wurde durch Schwefelwasserstoffwasser in Schwefelblei verwandelt und nach dem Auswaschen mit heißer Salzsäure extrahiert. Die Kristalle von Chlorblei wurden in Wasser gelöst und mit Schwefelsäure gefällt. Das so erhaltene rein weiße Bleisulfat war aktiv. Die Hauptmenge des Bleis blieb aber bei der Fällung des ursprünglichen salzsauren Bröggeritauszuges mit verdünnter Schwefelsäure in Lösung, wurde daraus mit Schwefelwasserstoff gefällt und dieses Sulfid nach sorgfältigem Auswaschen mit angesäuertem Schwefelwasserstoffwasser durch Königswasser oxydiert. Aus diesem Rückstand ging beim Behandeln mit heißer verdünnter Salzsäure viel Blei in Lösung, das mit Schwefelsäure gefällt wurde. Dieses Präparat war reines Bleisulfat und erwies sich als sehr stark aktiv. Daß hier die Aktivität nicht durch eine Beimengung von Polonium verursacht wurde, geht erstens aus der Darstellungsweise (Fällung in schwefelsaurer Lösung) und zweitens daraus hervor, daß der nach der Oxydation des Sulfids mit Königswasser und nach dem Ausziehen mit heißer Salzsäure verbleibende Rückstand ebenfalls sehr stark aktiv war. Polonium hätte unter diesen Bedingungen in Lösung gehen müssen.

Es kann nicht wundernehmen, daß die Thorerde aus Bröggerit sich sehr stark aktiv zeigte. Sie wurde aus dem Schwefelammonniederschlag durch Ammonkarbonat extrahiert und nach dem Eindampfen dieser Lösung und Aufnehmen des Rückstandes mit Salzsäure durch Oxalsäure gefällt. Zur vollständigen Reinigung wurde nach dem Verglühen des Oxalates das in heißem Wasser schwer lösliche Sulfat  $\text{Th}(\text{SO}_4)_2 + 8\text{H}_2\text{O}$ , hergestellt, die daraus abgeschiedene Thorerde wiederholt in Ammonkarbonat gelöst und schließlich aus salzsaurer Lösung nochmals mit Oxalsäure gefällt. Die Äquivalentgewichtsbestimmung durch Zersetzen des Sulfats in der Glühhitze lieferte für vierwertiges Metall R=218,84, also war die Thorerde im wesentlichen frei von anderen seltenen Erden. Besonders wichtig erscheint die Tatsache, daß auch die thorerde- und uranfreien seltenen Erden des Bröggerits stark aktiv waren.

Sie wurden aus dem Schwefelammonniederschlag abgeschieden durch Oxydieren desselben mit Königswasser und Fällen mit Oxalsäure. Das durch Verglühen bereitete Oxyd wurde durch Abrauchen mit Schwefelsäure in wasserfreies Sulfat übergeführt, dieses Sulfat in heißem Wasser gelöst, mit einem starken Überguß von Ammonbikarbonat gefällt und die darin unlöslichen Erden durch Fällen ihrer Chloride mit überschüssigem Ammonoxalat gereinigt. Thorerde wäre bei dieser Reinigungsweise durch das Ammonkarbonat und später durch überschüssiges Ammonoxalat in Lösung gehalten worden.1 Trotzdem nun die Thorerde (Uran konnte nicht mehr vorhanden sein, da wiederholt mit Ammonkarbonat extrahiert und aus saurer Lösung mit Oxalsäure gefällt wurde) entfernt worden war und auch durch Schwefelsäure oder Schwefelwasserstoff fällbare Substanzen, wie Radium, Polonium und Blei, nicht mehr vorhanden sein konnten, war das Erdoxalat aktiv. Die daraus durch Verglühen hergestellte, hell zimtfarbene Erde erwies sich noch viel stärker aktiv als ihr Oxalat.

Das Uran aus Bröggerit wurde durch Extraktion des Schwefelammonniederschlages mit Ammonkarbonat samt der Thorerde in Lösung gebracht; nach dem Eindampfen wurden beide mit Salzsäure gelöst, durch Oxalsäure die Thorerde gefällt, das Uran aus dem Filtrat durch Eindampfen und Verglühen, Lösen in Salpetersäure und Fällen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Über das Verhalten der Karbonate vgl. Bd. 1, S. 50 und 256, über Ammonoxalat Bd. I, S. 445.

mit Ammoniak abgeschieden. Durch Verglühen des Ammonuranats wurde aktives Uranoxyduloxyd (Ur<sub>3</sub>O<sub>8</sub>) erhalten. Aber durch wiederholtes Umkristallisieren des daraus gewonnenen Uranoxalates wurde als leichter lösliche Fraktion inaktives Uranoxalat erhalten, das auch nach dem Überführen im Oxyduloxyd keine Wirkung auf die Platte zeigte. Die am schwersten löslichen Oxalatfraktionen erwiesen sich zwar als Oxalat kaum aktiv, wohl aber nach dem Überführen in Oxyduloxyd. Daraus folgt, daß man in Übereinstimmung mit den Angaben von Crookes aus aktivem Uran vorübergehend inaktive Fraktionen gewinnen kann; nach monatelangem Aufbewahren waren aber alle Uranpräparate gleichmäßig stark geworden.

# b) Aktives Blei, Baryum und seltene Erden aus Cleveit.

Der Cleveit steht dem Bröggerit in seiner Zusammensetzung nahe, enthält aber etwas weniger Uran und ist unter Wasseraufnahme teilweise verändert (s. S. 125). Die Bearbeitung dieses Minerals erfolgte in der gleichen Weise wie die des Bröggerits; aus der salzsauren Lösung konnte durch Schwefelsäure etwas Baryum gefällt werden, das nach dem Extrahieren mit basischweinsaurem Ammon, dann mit Kalilauge vom Bleisulfat befreit wurde und sich als aktiv erwies. Das Bleisulfat, die Thorerde und der im Ammonkarbonat unlösliche Teil der seltenen Erden waren stark aktiv. Dagegen erwies sich das direkt aus der salzsauren Lösung des Minerals auskristallisierte Bleichlorid als sehr schwach aktiv.

# c) Aktives Blei, aktive Thorerde und andere aktive seltene Erden aus Samarskit.

Dieses Mineral ist ein uranhaltiges Niobat der seltenen Erden, besonders der Yttergruppe (s. S. 121). Die Zersetzung erfolgte durch Aufschließen mit Kaliumbisulfat. Mit heißer, verdünnter Salzsäure wurden die seltenen Erden, sowie etwas Blei in Lösung gebracht. Das ungelöste Bleisulfat ging nach dem Schmelzen des Salzsäurerückstandes mit Soda durch verdünnte Salpetersäure in Lösung. Die Isolierung des Bleies geschah durch Fällen mit Schwefelwasserstoff, Überführung in das Sulfat, Zersetzen dieses Sul-

fates mit wässeriger Soda und Lösen des Bleikarbonats in verdünnter Salpetersäure. Durch nochmaliges Fällen mit Schwefe lwasserstoff, Überführen in das Sulfat und Waschen mit verdünnter Schwefelsäure wurde das Bleisulfat rein erhalten. Es erwies sich als aktiv, während merkwürdigerweise die kleinen Mengen der schwefelsäurelöslichen Teile ein kaum aktives Wismutpräparat ergaben. Die Trennung der Thorerde von den übrigen seltenen Erden führten Hofmann und Strauss (a. a. O.) in derselben Weise aus, wie beim Bröggerit. Auch hier beim Samarskit konnten außer einem sehr stark aktiven Thorium in Ammonkarbonat und Ammonoxalat unlösliche seltene Erden in großer Menge isoliert werden, die als Oxyde sich als aktiv erwiesen. Auch das Uran aus dem Samarskit war als Oxyduloxyd stark wirksam.

# d) Aktives Uran aus Euxenit.

Der Euxenit ist ein sehr kompliziertes, uranhaltiges Titanat und Niobat der seltenen Erden (s. S. 118). Aber Hofmann und Strauss (a. a. O.) konnten daraus Thorerde, andere seltene Erden, ferner Titansäure und Blei nur in sehr schwach aktivem Zustande isolieren. Dieses ist sehr merkwürdig, weil das Uranoxyduloxyd aus Euxenit ganz auffallend stark wirkte und weil Titansäure aus Uranpecherz nach Debierne äußerst aktiv sein soll.

K. A. Hofmann und F. Zerban haben diese Untersuchungen fortgesetzt und gefunden, daß die Wirksamkeit der Thorpräparate aus den genannten Mineralien sich wesentlich steigern läßt durch fraktionierte Fällung mit konzentrierter Kaliumsulfatlösung, mit Kaliumchromat, Wasserstoffsuperoxyd und Natriumthiosulfat, wobei die Aktivität sich in den am leichtesten fällbaren Teilen anhäuft.

Bei der Behandlung mit Ammonkarbonat dagegen ging der wirksame Stoff in die leichter löslichen Fraktionen über.

Hierbei zeigte sich, daß die früh abgeschiedenen Thorpräparate verschieden stark radioaktiv sind, je nach dem Urangehalt der Mineralien.

Weitere Versuche<sup>2</sup> bestätigten diese Resultate und führten zur Aufstellung der folgenden Tabelle:

K. A. Hofmann und F. Zerban, Ber. 1902, 35, 1, S. 531-533.
 K. A. Hofmann und F. Zerban, Ber. 1903, 36, 3, S. 3093-3096.

| Mineral     | Gehalt an U <sub>3</sub> O <sub>8</sub> | Gehalt an ThO2 | Aktivität der<br>Thorerde gleich nach<br>der Fällung |
|-------------|-----------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------|
| Bröggerit   | ca. 78%/01                              | ca. 15% t      | sehr stark aktiv                                     |
| Cleveit     | 70 % im Mittel 2                        | 7% im Mittel2  | sehr stark aktiv                                     |
| Euxenit     | 5-12% 8                                 | sehr wenig     | stark aktiv                                          |
| Samarskit   | 4-170/04                                | ca. 4º/o4      | stark aktiv                                          |
| Fergusonit  | 1,5-70/05                               | 1-3%           | schwach aktiv                                        |
| Xenotim     | bis 3,5 % 6                             | 0,5-3,5%       | schwach aktiv                                        |
| Thorit      | ca. 10 % 7                              | ca. 50 % 7     | schwach aktiv                                        |
| Orangit     | ca. 1 º/o 7                             | ca. 72º/o      | ganz schwach aktiv                                   |
| Äschynit    | 0,31 0/0 8                              | ca. 16%/08     | ganz schwach aktiv                                   |
| Monazitsand | ca. 0,10/09                             | 3-50/010       | ganz schwach aktiv                                   |

Hierzu sei bemerkt, daß die mit "ganz schwach" qualifizierten Thorpräparate erst nach 20 stündiger Expositionsdauer durch schwarzes Papier auf der photographischen Platte einen deutlichen Effekt lieferten, während die "schwach aktiven" an photographischer und ionisierender Wirkung dem Uranoxyduloxyd ungefähr gleichkamen. Dieses übertrafen die "sehr stark aktiven" Thorerden um das 9–10 fache, und diese Wirksamkeit ließ sich durch verschiedene Methoden noch erheblich steigern. Aber nach  $1^1/_2$ —2 Jahren zeigten alle diese Präparate ziemlich gleichmäßig nur sehr geringe durchdringende  $\beta$ -Aktivität, während die ionisierende  $\alpha$ -Strahlung nahezu bis zum Werte der Uranpräparate

<sup>1</sup> K. A. Hofmann und W. Heidepriem, Ber. 1901, 34, S. 914.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Rammelsberg, Handbuch der Mineralchemie, 2 Suppl. zur 2. Aufl., 67.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Rammelsberg, Handbuch der Mineralchemie, 2 Suppl. zur 2. Aufl., S. 67; Scheerer, Pg. A. 1840, 50, S. 149; B. J. 1842, 21, S. 179; Rammelsberg, M. B. 1871 Aug. u. Nov.; Pg. A. 1873, 150, S. 209.

<sup>4</sup> Rammelsberg, a. a. O. S. 167.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Das. S. 166.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Das. S. 138.

Bergemann, Pg. A. 1851, 82, S. 561; Damour, C. r. 1852, 34,
 p. 685; Berlin, Pg. A. 1852, 85, S. 557; Chydenius, Dis., Helsingfors
 1861; Pg. A. 119, S. 43.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Rammelsberg, M. B. 1877; S. 660.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Zerban, Ber. 1903, 36, 4, S. 3912, s. auch S. 91.

Olaser, Chem. Ztg. 1896, S. 614. Nach Afanassiew (J. russ. phys.-chem. Ges. 32, p. 103; C. C. 1900, 2, S. 415) zeigen alle thorhaltigen Mineralien Radioaktivität.

herabsank und sich dann kaum mehr verminderte. Diese restliche Wirksamkeit kann auch durch 100 stündiges Glühen (z. B. als Gasglühlichtstrumpf) und selbst durch die enorme Hitze bei der Reduktion mit Magnesium im Wasserstoffstrome nicht aufgehoben werden. Auch durch Mischen des Chlorids mit der 50 fachen Menge Chlorbaryum in Lösung und Fällen des Baryts nach 8 tägigem Stehen als Sulfat konnte Thorerde nicht völlig entaktiviert werden.

Man könnte vermuten, daß diese Restwirkung von einer Spur Aktinium herrührt, oder daß Thorerde überhaupt eine geringe, der des Urans ungefähr gleiche Aktivität als ständige Eigenschaft besitzt. Gegen erstere Annahme spricht eine Beobachtung, die P. Curie¹ machte. Aktinium sowohl als Thorium senden nämlich außer der linearen α- und β-Strahlung noch ein radioaktives Gas aus — die Emanation, von der später die Rede sein wird.

Die Emanation aus Pechblendeaktinium sinkt in ihrer Wirksamkeit schon eine Sekunde nach der Entfernung vom Präparat auf die Hälfte, und die durch diese Aktiniumemanation auf andere Stoffe induzierte Aktivität vermindert sich im Laufe von 36 Minuten auf die halbe Stärke.

Dagegen sinkt die Emanation aus der Thorerde des Handels (s. S. 423) in 1 Minute 10 Sekunden auf die Hälfte, und die von ihr auf feste Körper übertragene Aktivität nimmt erst in 11 Stunden bis zur Hälfte ab. Demnach läßt sich die Wirksamkeit der Thorpräparate, wie sie die Technik (aus Monazit) herstellt, nicht auf einen Gehalt an Aktinium zurückführen.

Die zweite Annahme, daß Thorerde im reinsten Zustande an sich schon aktiv sei, soll deshalb unwahrscheinlich sein, weil auch nach langem Aufbewahren die sorgfältig gereinigten Präparate aus verschiedenen Mineralien nicht völlig gleiche α- und β-Stärke besitzen s. Rutherford S. 417. K. A. Hofmann und Zerban² vermochten aus völlig uranfreiem Orthit von Fredenstrandsrand, Yttrotitanit und Gadolinit (Sotersdalen in Norwegen) geringe Mengen Thorerde in reinster Form abzuscheiden, die außer durch das analytische Verhalten noch mittels des spezifischen Gewichtes und der Äquivalent-

<sup>2</sup> K. A. Hofmann und Zerban, Ber. 1903, 36, S. 3094.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> P. Curie, Briefliche Mitteilung an K. A. Hofmann, Die radioaktiven Stoffe nach dem neuesten Stande der wissenschaftlichen Erkenntnis, 1904, Leipzig, Barth — S. 35.

gewichtsbestimmung als solche identifiziert wurde. Diese Präparate erwiesen sich nach 24 stündiger Exposition durch dünnes schwarzes Papier gegen die photographische Platte gänzlich wirkungslos und beschleunigten auch bei verschiedener Versuchsanordnung ein empfindliches Elster-Geitel-Elektroskop so wenig, daß, falls eine Spur von Aktivität vorhanden sein sollte, deren Betrag nur auf  $^{1}/_{7}$ — $^{1}/_{6}$  von der Stärke eines aus Monazitsand hergestellten, ca. 100 Stunden lang geglühten Auerstrumpfes bewertet werden könnte.

Wesentlich verschieden von den Thorpräparaten aus den oben genannten uranhaltigen Mineralien hinsichtlich der Dauer der Aktivität verhalten sich die Präparate (Aktinium) der Pechblende.

K. A. Hofmann und F. Zerban1 untersuchten auch diese Verhältnisse und gingen von den aus der Technik zu beziehenden Sodafällungen der Uranmutterlaugen aus und erhitzten den zur Schwefelammoniumgruppe gehörigen Teil als Chlorid mit überschüssigem Natriumthiosulfat. Der Niederschlag wurde mit heißer, verdünnter Schwefelsäure ausgezogen, der Rückstand verglüht und mit Kaliumkarbonat geschmolzen. Der hiervon in Wasser und in Salzsäure unlösliche Teil wurde mit Schwefelsäure abgeraucht, in Eiswasser gelöst und das fast neutrale Filtrat mit Oxalsäure gefällt. Die aus dem Oxalat gewonnene Erde war gelblichweiß und zeigte annähernd die Reaktion der Thorerde, d. h. sie war durch Thiosulfat in der Hitze, durch Wasserstoffsuperoxyd und auch durch Oxalsäure aus schwach saurer Lösung fällbar. Auch löste sie sich beim Behandeln des Oxalates mit warmer Ammonoxalatlösung gleich dem Thorium auf, konnte jedoch zum Unterschied von diesem aus dem Filtrate weder durch Ammoniak noch durch Säure gefällt werden, sondern hinterblieb erst nach dem Eindampfen und Glühen des gelösten Teiles. Auffallend war noch die im Vergleich mit Thorium geringe Löslichkeit des entwässerten Sulfates in Eiswasser und die schnell erfolgende Auflösung des geglühten Oxydes in konzentrierter Schwefelsäure. Die ionisierende a-Strahlung des reinsten Präparates übertraf die des Urans um das 1500 fache, während die durch 4 mm Luft und dann noch durch 1/2 mm dickes Aluminiumblech dringende Wirkung (8) der des Urans nur um das 10 fache

<sup>1</sup> K. A. Hofmann und Zerban, a. a. O. Ber. 36.

überlegen war. Die an Sidotscher Blende erregte Phosphoreszenz war deutlich zu erkennen, die Emanation klang in wenigen Sekunden ab.

Da die spektralanalytische Untersuchung des Aktiniums (Debiernes) bisher keine Anzeichen für das Vorhandensein eines vom Thorium verschiedenen Elementes ergeben hat, so bestimmten K. A. Hofmann und F. Zerban¹ an einem durch Fällung mit Ammoniak, Oxalsäure und schließlich mit Wasserstoffsuperoxyd gereinigten Präparate das Äquivalentgewicht.

Sie erhielten aus 0,0306 g Sulfat (bei 360° Gewichtskonstanz) = 0,0196 g Oxyd, was einem Äquivalentgewicht von 62,87 (H = 1) oder 63,32 (0 = 16) entspricht, während für reines Thorium 57,7

(H = 1) und 58,1 (0 = 16) folgen müßte.

Trotz dieser Differenz im Äquivalentgewichte und trotz den vorhin erwähnten qualitativen Eigentümlichkeiten hält es Hofmann noch für fraglich, ob die elementare Natur des Aktiniums von der des Thoriums wirklich verschieden ist, denn es ließe sich denken, daß durch sehr starke Induktion von Radioaktivität die chemischen Eigenschaften eines Elementaratomes modifiziert werden können.

# Die Abscheidung eines radioaktiven Bestandteiles aus Thoriumverbindungen.

Rutherford und Soddy beobachteten, daß ein intensiv radioaktiver Bestandteil durch chemische Methoden abgeschieden werden kann. Es wurde beispielsweise bemerkt, daß in gewissen Fällen Thoriumhydroxyd, das aus Thoriumnitrat durch Ammoniak gefällt worden war, ein abnorm niedriges Emanationsvermögen besaß. Dieses führte naturgemäß auf die Untersuchung des Filtrats und der während des Prozesses erhaltenen Waschwässer. Es wurde gefunden, daß die Filtrate ohne Ausnahme Emanationsvermögen besaßen, obgleich sie nach ihrer Herstellungsweise frei von Thorium waren. Wurde das Filtrat zur Trockne verdampft, und wurden die Ammoniumsalze durch Glühen entfernt, so zeigte der kleine Rückstand ebenfalls Radioaktivität, und zwar in sehr viel stärkerem Maße als eine gleiche Menge von Thorerde. In der Regel betrugen diese Rückstände dem Gewicht nach ein Tausendstel der ursprünglich angewendeten Menge von Thorium-

K. A. Hofmann und F. Zerban, Ber. 1903, 36, 3, 8. 3096.
 Böhm, Selt. Erden. II.

salz, und sie waren mehrere hundertmal, in einigen Fällen über tausendmal aktiver wie eine gleiche Gewichtsmenge Thorerde. Die Trennung eines aktiven Bestandteiles nach dieser Methode vom Thorium ist unabhängig von der Reinheit des benutzten Salzes. Ein sehr reines Präparat, das nach sehr vielen Methoden gereinigt war, enthielt keine von den Verunreinigungen, welche in anderen Handelspräparaten gefunden worden waren. Aber seine Radioaktivität und sein Emanationsvermögen waren wenigstens ebenso groß, und die Rückstände vom Filtrat nach der Fällung mit Ammoniak waren nicht weniger aktiv als die vorher erhaltenen. Diese Rückstände sind frei von Thorium oder enthalten nur die kleinsten Spuren davon und zeigen, wenn sie wieder in Salpetersäure gelöst werden, anscheinend keine charakteristische Reaktion.

Eine Untersuchung des Durchdringungsvermögens der Strahlen von dem radioaktiven Rückstande ergab, daß die ausgesandte Strahlung in jeder Hinsicht mit der gewöhnlichen Thoriumstrahlung identisch ist. Bei einem anderen Versuche wurde die Natur der Emanation eines ungefähr ebenso aktiven thoriumfreien Rückstandes untersucht. Der Verlauf des Abfalls war nicht von dem der gewöhnlichen Thoriumemanation zu unterscheiden. Dieses bedeutet, daß Stoffe hergestellt worden sind, die "chemisch" frei von Thorium sind, und die zu einem hohen Betrage Thoriumaktivität besitzen.

Das Thoriumhydroxyd, das dem oben beschriebenen Prozeß unterworfen worden war, erwies sich als weniger als halb so radioaktiv, als das gleiche Gewicht Thoriumoxyd. So ergab es sich, daß ein für die Radioaktivität verantwortlicher Rückstand erhalten worden war, der andere chemische Eigenschaften besaß, und der wenigstens tausendmal so radioaktiv war als das Material, aus welchem er abgeschieden worden war.

W. Crookes¹ gelang die Abscheidung eines radioaktiven Bestandteiles von starker Radioaktivität und von verschiedenem chemischen Charakter aus Uraniumverbindungen, und er nannte diesen Stoff UrX. Zurzeit wird es, solange nichts Genaueres über seine eigentliche chemische Natur bekannt ist, angemessen sein, dem aktiven Bestandteil der Thoriumverbindungen entsprechend ThX zu benennen. Wie UrX, so gibt auch ThX mit irgend welchen analytischen Reagentien keine bestimmten Reak-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> W. Crookes, Proc. Lond. 1900, 66, p. 409.

tionen, aber es zeigt sich in den Niederschlägen, wenn solche in seiner Lösung erzeugt werden, auch wenn die Unlöslichkeit nicht in Betracht zu ziehen wäre. Dieses stimmt mit der Annahme überein, daß sie in unmeßbarer kleiner Menge vorhanden ist und entsprechend große Aktivität besitzt. Auch die stärksten aktiven Präparate enthalten vermutlich etwas ThX, das mit zufälligen verhältnismäßig großen Beimengungen vermischt ist.

Diese Befunde erhalten Bestätigung durch Beobachtungen, die bei einer verschiedenen Trennungsmethode des ThX gemacht wurden. Es wurde versucht, Thorerde wiederholt mit Wasser zu waschen und dadurch die Radioaktivität zu beeinflussen. Dabei wurde gefunden, daß sich in dem filtrierten Waschwasser beim Konzentrieren kleine Mengen eines Niederschlages absetzen, dessen Aktivität von einer etwa tausendmal so großen Stärke als die der ursprünglichen Probe war. Bei einem Versuche schüttelten Rutherford und Soddy 290 g Thorerde lange mit neun Portionen destillierten Wassers von je zwei Litern. erste Waschwasser, das Thoriumsulfat als Verunreinigung enthielt, wurde verworfen, der Rest in mehreren Portionen eingedampft und jede Portion filtriert. Ein auf diese Weise erhaltener Rückstand wog 6,4 mg und entsprach hinsichtlich der Radioaktivität 11,3 g der ursprünglichen Thorerde; demnach war es nicht weniger als 1800 mal so radioaktiv. Bei der chemischen Untersuchung ergab er nach der Überführung in Sulfat die charakteristische Reaktion von Thoriumsulfat, indem dasselbe aus der Lösung in kaltem Wasser beim Erwärmen gefällt wurde. Kein anderer Bestandteil als Thorium konnte durch chemische Analyse ermittelt werden; allerdings war die zur Analyse verwendete Menge natürlich für eine exakte Untersuchung zu geringfügig. Andererseits bestätigte das Durchdringungsvermögen der Strahlung dieser Substanz die Identität mit der gewöhnlichen Thoriumstrahlung. In einem anderen Falle wurde eine geringe Menge Thorerde viele Male mit großen Mengen Wasser geschüttelt. Die Radioaktivität der Thorerde erwies sich bei dem Versuch um 20% geringer als bei der ursprünglichen Probe.

Der Einfluß der Zeit auf die Aktivität des Thoriums und des ThX. Die bei den vorläufigen Versuchen von Rutherford und Soddy benutzten Präparate waren die Weihnachtsferien hindurch aufbewahrt worden. Bei der drei Wochen später erfolgten Untersuchung ergab sich, daß das Thoriumhydroxyd, das damals nur etwa 36°/0 der normalen Aktivität besessen hatte, den gewöhnlichen Wert fast vollständig wieder erlangt hatte. Andererseits hatten die nach beiden Methoden bereiteten Rückstände ihre ursprüngliche Aktivität fast vollständig verloren. Die durch chemische Mittel bereitete Trennung hat somit keinen beständigen Charakter. Zu gleicher Zeit hatte Becquerel¹ dieselbe Erscheinung der Zu- und Abnahme am Uran beobachtet.

Nach Rutherford und Soddy ist die normale oder konstante Radioaktivität, welche dem Thorium zukommt, ein Gleichgewichtswert, bei welchem die Geschwindigkeit der Zunahme der Radioaktivität infolge der Bildung von neuer aktiver Substanz der Geschwindigkeit des Abfalls der Radioaktivität der schon gebildeten gleich geworden ist.

## Chemische Eigenschaften des ThX.

Die Erscheinung, daß Thorium bei der Fällung aus reinen Salzlösungen mit Ammoniak den größten Teil seiner Radio-aktivität im Filtrate hinterläßt, beweist nicht ohne weiteres, daß ein stofflicher Bestandteil, der für die Aktivität verantwortlich zu machen wäre, auf chemischem Wege getrennt worden ist. Es wäre möglich, daß der Stoff, der in Lösung bleibt und nicht Thorium ist, durch seine Berührung mit Thorium temporär radio-aktiv würde, daß diese Eigenschaft durch die Operation des Fallens, Verdampfens und Glühens erhalten geblieben wäre und bei dem schließlichen Rückstand in die Erscheinung träte.

Diese Ansicht kann jedoch als ganz unhaltbar erwiesen werden; denn nach ihr müßte jedes Fällungsmittel durch das Thorium vollständig von seinen Salzlösungen gefällt werden können, aktive Rückstände, ähnlich den mit Ammoniak erhaltenen ergeben.

Wird Thoriumnitrat mit Natrium- oder Ammoniumkarbonat gefällt, so ist der Rückstand von dem Filtrat nach Verdampfen und Glühen frei von Aktivität, und das Thoriumkarbonat besitzt den normalen Wert der Aktivität.

Dasselbe ist der Fall, wenn Oxalsäure als Fällungsmittel benutzt wird. Dieses Reagens fällt sogar in sauren Lösungen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Becquerel, C. r. 1901, 133, p. 977.

Thorium vollständig aus (s. Bd. I, S. 300). Wird das Filtrat durch Ammoniak alkalisch gemacht, filtriert, verdampft und geglüht, so ist der erhaltene Rückstand inaktiv.

In den Fällen, daß Natriumphosphat als Fällungsmittel in der üblichen sauren Lösung benutzt wird, ist der gefällte Anteil mehr oder weniger frei von ThX. Bei Zusatz von Ammoniak bis zur alkalischen Reaktion wird der gelöste Anteil des Thoriums als Phosphat gefällt und reißt die gesamte Menge des aktiven Bestandteiles mit nieder, so daß der Rückstand vom Filtrat wiederum inaktiv ist. Tatsächlich ist Ammoniak von denen, die darauf hin von Rutherford und Soddy untersucht wurden, das einzige zur Trennung des ThX vom Thorium geeignete Reagens.

Da UrX durch Ammoniak vollständig mit Uran zusammen gefällt wird, kann es kein Zweifel sein, daß sowohl UrX wie ThX unterschiedliche Arten von Materie mit bestimmten chemischen Eigenschaften sind. Jede Hypothese, die den Versuch macht, die Wiedererlangung der Aktivität zu erklären, muß notwendig von dieser grundlegenden Erkenntnis ausgehen.

### Die nicht trennbare Radioaktivität des Thoriums.

Bisher ist es noch nicht möglich gewesen, durch irgend ein Mittel Thorium von der rückständigen Aktivität zu befreien. Sieht man von der Annahme ab, daß dieses eine getrennte Erscheinung ist, die nicht mit dem Hauptteil der Aktivität im Zusammenhang steht, so können zwei Hypothesen aufgestellt werden, die der experimentellen Prüfung zugänglich sind. Die erste Annahme wäre die, daß es eine zweite Art von erregter Aktivität gibt, die von ThX hervorgebracht wird, die der bekannten ähnlich ist, aber mit sehr kleiner Geschwindigkeit abnimmt; diese Annahme würde die Existenz der nicht trennbaren Aktivtiät erklären. Wenn dieses zutrifft, so wird es nicht möglich sein, Thorium durch chemische Mittel von dieser Aktivität zu befreien, aber die fortgesetzte Entfernung von ThX über eine sehr lange Zeit würde den freiwilligen Abfall bewirken.

Wenn hingegen bei der Veränderung, bei welcher ThX entsteht, gleichzeitig eine zweite Stoffart entsteht, d. h. wenn der Vorgang eine Art Zersetzung und nicht eine Polymerisation ist, dann würde die zweite Verbindung aller Wahrscheinlichkeit nach auch radioaktiv sein und die rückständige Aktivität verursachen. Nach dieser Auffassung müßte der zweite Stoff ebenfalls durch chemische Hilfsmittel trennbar sein, obgleich nach dem Fehlschlagen der von Rutherford und Soddy versuchten Methoden feststeht, daß derselbe viel mehr dem Thorium ähnelt als das ThX. Aber bis er vom Thorium, welches ihn regeneriert, getrennt wird, wird seine Aktivität nicht freiwillig abnehmen. Was schon für ThX als zutreffend erwiesen worden ist, wird auch für den zweiten Bestandteil bestätigt werden, wenn man Methoden kennt, um ihn vom Thorium zu trennen.

Wie bekannt, kommt dem Uran auch eine nicht trennbare Radioaktivität zu, welche derjenigen des Thoriums außerordentlich ähnlich ist. Welche Ansicht man auch mit bezug auf die eine annimmt, so wird sie sehr wahrscheinlich auch für die andere zutreffen. Diese Betrachtung verleiht der zweiten Hypothese, daß die rückständige Aktivität von einem zweiten Stoff verursacht wird, der einem anderen Typus als Thorium angehört, gegenüber der anderen mehr Wahrscheinlichkeit.

#### Die Natur der Strahlen des Thoriums und des ThX.

Aus der erörterten Ansicht über Radioaktivität ergibt sich mit Notwendigkeit, daß die gesamte Radioaktivität des Thoriums weder im Charakter noch dem Betrage nach durch chemische Behandlung geändert wird. Hinsichtlich des letzteren, des Betrages der Aktivität, gibt die Intensität der ausgesandten Strahlen allein kein Maß der Aktivität. Die Absorption in der Masse des Materials muß auch in Betracht gezogen werden. Die Strahlen des Thoriumoxydes gehen von einem sehr dichten Pulver aus, diejenigen des ThX haben andererseits nur eine sehr dünne Schicht von Material zu durchdringen. Die Schwierigkeit kann in gewissem Betrage dadurch beseitigt werden, daß zum Vergleich die Radioaktivität einer dünnen Schicht eines löslichen Thoriumsalzes herangezogen wird, die man durch Verdampfen einer Lösung zur Trokne über einer großen Metallplatte gewinnt. Auf diese Weise verglichen, ähnelt die Radioaktivität des zunächst getrennten ThX fast genau derjenigen des Nitrats, aus dem es gewonnen wird, während das Hydroxyd etwa 2/5 dieses Betrages zurückbehält. Die gesamte Aktivität der Produkte ist somit größer als die des ursprünglichen Salzes; aber dieses ist zu erwarten, denn es ist sicher, daß durch das Nitrat eine reichlichere

Absorption stattfindet als durch die Produkte, in die es zerlegt wird.

Ähnliche Schwierigkeiten begegnen der Beantwortung der anderen Frage, ob die Natur der Strahlen durch chemische Eingriffe beeinträchtigt wird, denn es ist experimentell festgestellt worden, daß das Durchdringungsvermögen dieser Strahlen mit der Dicke der Schicht des durchsetzten Materials abnimmt. Der Charakter der Strahlen des ThX und des Thoriums ist jedoch nach der Methode des Durchdringungsvermögens verglichen worden. Eine große Reihe von Vergleichen rechtfertigt die Ansicht, daß der Charakter der Thoriumradioaktivität durch chemische Mittel und durch die Trennung des ThX nicht verändert wird, obgleich die verschiedenen Arten unter den getrennten Produkten verschieden verteilt sind.

Wenn eine dicke Schicht Thoroxyd mit mehreren Lagen Papier bedeckt wird, so nimmt der Einfluß auf das Leitvermögen der Luft weit weniger rasch ab, als wenn eine dünne Schicht mit Papier bedeckt wird. Daraus und aus anderen Versuchen schließt Rutherford,1 daß Thoroxyd neben den Strahlen, die die Leitfähigkeit der Luft vermehren, noch eine Substanz aussendet, emaniert, die ihrerseits radioaktiv ist. Die Strahlen werden durch Papier stark absorbiert, die Emanation durchdringt aber leicht Papier. Sie kann auch durch einen Luftstrom fortbewegt werden, wenn man diesen über das in Papier eingewickelte Präparat und dahinter durch einen Raum leitet, der sich zwischen den Polen einer Säule befindet. Es wird dann durch die mit Luftstrom fortgeführte Emanation die Luft leitend. Die Luft verliert, wenn der Luftstrom aufhört, ihre Leitfähigkeit; diese hat aber noch nach 1 Minute die Hälfte ihres ursprünglichen Wertes und ist erst nach 10 Minuten eben verschwunden. Luft, die Uraniumstrahlen ausgesetzt war, verliert die Leitfähigkeit schon nach Bruchteilen einer Sekunde nach Entfernung des Uranpräparates. Die Emanation ist selbst ungeladen und wird durch ein elektrisches Feld nicht merklich beeinflußt. Sie durchdringt Baumwollbäusche und Pappkarton, aber auch dünne Metallblätter von Aluminium, Gold und Silber.

Bringt man das in Papier eingewickelte Thoroxyd zwischen

E. Rutherford, Phil. Mag. 49, p. 1—14 (Januar 1900); C. C. 1900,
 S. 388—389. — Eine von Thoriumverbindungen ausgesandte radioaktive Substanz.

zwei Elektroden, so kann man durch einen schnellen Luftstrom die Emanation so entfernen, daß keine Leitung zwischen den Elektroden stattfindet. Wenn man zu blasen aufhört, erreicht die Leitfähigkeit der ruhigen Luft erst nach 30 Sekunden den maximalen Wert. Die Kurve der Zunahme der Leitfähigkeit mit der Zeit ist der Kurve ähnlich, die das Ansteigen des Stromes in einem Stromkreis anzeigt. Die Geschwindigkeit, mit der die Emanation ausgegeben wird, ist die gleiche in Luft, Sauerstoff, Wasserstoff und Kohlenoxyd und unabhängig von der Feuchtigkeit der Gase. Die Geschwindigkeit der Aussendung der Emanation ist anscheinend bei allen Drucken die gleiche. Da aber die Intensität der Ionisation der Gase dem Druck proportional sich ändert, ändert sich auch die Geschwindigkeit der durch die Emanation bewirkten Entladung mit dem Druck. Die Emanation geht nur von Thoriumverbindungen aus, aber von allen Präparaten aus den verschiedensten Quellen, von Thoroxyd stärker als vom Nitrat, Sulfat und Oxalat.

Die mit der Emanation erfüllte Luft bewirkt keine Nebelbildung im übersättigten Wasserdampf. Das spricht dagegen, daß sie aus feinen Staubpartikeln besteht. Es könnte auch der Dampf der Thoriumverbindungen die Ursache der Emanation sein. Auch scheinbar nicht flüchtige Verbindungen haben ja eine gewisse Dampfspannung. Die schnelle Abnahme der Wirksamkeit der Emanation könnte darauf beruhen, daß die kleine Menge in dem Dampf enthaltener Energie schnell ausgestrahlt wird. Jedenfalls wird in einem Plückerrohr der Druck durch die Emanation nicht vermehrt und das spektroskopische Bild nicht verändert. Die in einem Gase durch die Emanation gebildeten positiven Ionen haben die Fähigkeit, Radioaktivität in allen Substanzen hervorzurufen, auf welche sie fallen; sie behalten diese Fähigkeit mehrere Tage.

Die Bestimmung des Bruchteiles der durch ein magnetisches Feld ablenkbaren Strahlen des Thoriums und ThX wirft neues Licht auf die Natur der Strahlen. Das allgemeine Ergebnis ist, daß ThX sowohl ablenkbare wie nicht ablenkbare Strahlen aussendet, und dasselbe gilt für die durch ThX erregte Aktivität. Bei dem Versuch indessen, bei welchem die erregte Strahlung durch Entfernen des ThX unmittelbar nach der Bildung zum freiwilligen Verschwinden gebracht wurde, erwies sich die nach 23 Fällungen erhaltene Thoriumverbindung ganz frei von ablenkbarer Strahlung. Dieses ist eine der überraschendsten Ähnlich-

keiten zwischen den nicht trennbaren Aktivitäten des Urans und Thoriums und rechtfertigt die Frage, ob die primäre Strahlung des ThX nicht vollständig — wie die des UrX — aus Kathodenstrahlen besteht. Es gibt jedoch kein Mittel, diesen Punkt zu entscheiden infolge der sekundären Strahlung, welche immer die primäre Strahlung des ThX begleitet und welche selbst beide Arten von Strahlen enthält.

Schließlich ist zu erwähnen, daß der Anteil der ablenkbaren und nicht ablenkbaren Strahlen für verschiedene Verbindungen des Thoriums verschieden ist. Das Nitrat und geglühtes Oxyd, Verbindungen, die kaum irgend welches Emanationsvermögen besitzen, haben einen größeren Prozentsatz ablenkbarer Strahlen als Verbindungen mit großem Emanationsvermögen. Dieses bildet einen indirekten Beweis für die Richtigkeit der Auffassung, daß sich der Anteil erregter Radioaktivität einer Verbindung erhöht, wenn das Entweichen der Emanation verhindert wird.<sup>1</sup>

## Allgemeine theoretische Betrachtungen von Rutherford und Soddy (a. a. O.).

Vor der theoretischen Interpretation der experimentellen Ergebnisse muß zunächst die allgemein angenommene Ansicht über die Natur der Radioaktivität näher beleuchtet werden. Es ist sicher begründet, daß diese Eigenschaft eine Funktion des Atoms und nicht eine solche des Moleküls ist. Uran und Thorium, als die am genauesten bekannten Fälle besitzen jene Eigenschaft, ganz unabhängig vom molekularen Zustande, das erstere auch im elementaren Zustande. Soweit sich die Radioaktivität verschiedener Verbindungen von verschiedener Dichte und verschiedenem Grade der Verteilung miteinander vergleichen läßt, scheint die Strahlung nur von der Menge des vorhandenen aktiven Elementes abzuhängen. Sie ist ganz unabhängig von der Quelle, aus der das Element stammt, oder von dem Reinigungsprozeß, welchem es unterworfen worden ist, vorausgesetzt, daß eine für die Erreichung des Gleichgewichtspunktes hinlängliche Zeit verstreicht. Die Zurückführung dieser Erscheinung auf die Gegenwart von Verunreinigungen, die mit den radioaktiven Elementen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ch. Baskerville und F. Kunz (Am. J. Sc. [4] 17, p. 79—80; C. C. 1904, 1, S. 499) haben die Wirkung von Radium-Baryumgemischen auf Oxyde seltener Erden zur Herstellung von dauernd leuchtenden Mischungen der letzteren mit gepulverten Mineralien studiert.

verbunden wären, ist unmöglich, selbst wenn irgendein Vorteil aus der Annahme abgeleitet werden könnte. Denn diese Verunreinigungen müssen notwendigerweise in verschiedenen von den allerverschiedensten Quellen stammenden Präparaten immer in demselben Betrage vorhanden sein, und weiterhin müssen sie nach den sorgfältigsten Reinigungsprozessen in unverändertem Betrage vorhanden sein. Dieses steht in Widerspruch zu der angenommenen Bedeutung des Begriffes "Verunreinigung".

Die hervorragendsten Bearbeiter dieses Gegenstandes vertreten alle die Ansicht, daß die Radioaktivität ein Atomphänomen ist. Mr. und Mme. Curie, die Vorkämpfer auf dem chemischen Gebiete dieser Wissenschaft, haben neuerdings<sup>1</sup> ihre Ansichten bekannt gegeben. Sie führen an, daß diese Idee ihrer ganzen Arbeit von Anfang an zugrunde lag, und daß sie ihre Untersuchungsmethode bestimmte.

Becquerel, der Entdecker dieser Eigenschaft am Uran, weist in seiner Mitteilung über die Wiedererlangung der Aktivität desselben Elementes, nachdem der aktive Bestandteil durch chemische Behandlung entfernt worden ist, auf die Tatsache hin, daß Uran Kathodenstrahlen aussendet. Diese sind nach der Hypothese von Crookes und J. J. Thomson materielle Teilchen, von dem tausendsten Teil der Größe des Wasserstoffatomes.

Da also Radioaktivität ein Atomphänomen und gleichzeitig von chemischen Veränderungen begleitet ist, bei welchen neue Arten von Stoffen entstehen, so müssen diese Veränderungen innerhalb der Atome erfolgen, und die radioaktiven Elemente müssen freiwillige Umwandlungen erfahren. Die bisherigen Erfahrungen, die zeigen, daß die Geschwindigkeit dieser Reaktion von äußeren Bedingungen nicht beeinflußt wird, läßt erkennen, daß die in Frage kommenden Veränderungen von verschiedenem Charakter sind wie irgendwelche, mit denen sich die Chemie vorher beschäftigt hat. Jedenfalls handelt es sich um Erscheinungen außerhalb der Sphäre bekannter atomistischer Kräfte. Die Radioaktivität kann daher als eine Äußerung von chemischer Veränderung von Teilchen angesehen werden, die unterhalb der Grenze der Atome stehen.

Die durch die Radioaktivität zur Wahrnehmung gebrachten Veränderungen sind, obgleich sie unwiderlegbar materieller und

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Curie, C. r. 1902, 134, p. 85.

chemischer Natur sind, von verschiedener Größenordnung wie irgendwelche, mit denen die Chemie bisher gerechnet hat.

Die Bildung des neuen Stoffes, die mit dem Elekrometer oder auf Grund der Eigenschaft der Radioaktivität nach einigen Stunden oder sogar nach Minuten erkannt werden kann, mag begreiflicherweise geologische Zeiträume erfordern, nur zu Mengen zu führen, die mit der Wage erkennbar sind. Indessen sind die deutlich entwickelten Eigenschaften sowohl des ThX wie des UrX nicht in Übereinstimmung mit der Ansicht, daß die tatsächlich in Betracht kommenden Mengen von dieser Ordnung der Kleinheit sind. Andererseits bildet das Vorkommen radioaktiver Elemente in der Erdkruste überhaupt a priori ein Argument gegen die Annahme, daß der Betrag der Umsetzung irgend ein anderer als ein kleiner sei.

Die Radioaktivität besitzt somit als eine neue materielle, der exakten quantitativen Messung zugängliche Eigenschaft ein besonderes Interesse, abgesehen von den speziellen Eigenschaften und Wirkungen, welche die Strahlungen selbst ausüben. Mme. Curie, welche aus der Pechblende eine neue Substanz, das Radium, isolierte, das ausgesprochene chemische Eigenschaften und charakteristische Spektrallinien besitzt, benutzte die Eigenschaft als Hilfsmittel der chemischen Analyse. Eine genaue Parallele findet sich in Bunsens Entdeckung und Trennung von Cäsium und Rubidium mit Hilfe der Spektralanalyse.

Die vorliegenden Ergebnisse zeigen, daß die Radioaktivität dazu herangezogen werden kann, chemische Veränderungen von Stoffen zu verfolgen. Die stofflichen Eigenschaften, die die notwendigen Bedingungen für das Studium chemischer Umsetzungen ohne weitere Störung des reagierenden Systems erfüllen, sind nicht zahlreich. Die Hoffnung darf wohl ausgesprochen werden, daß die Radioaktivität, die eine derartige Eigenschaft besitzt, ein Mittel zum Studium von Vorgängen innerhalb der Atome liefern wird, in der gleichen Weise wie die Drehung der Ebene des polarisierten Lichtes und andere Eigenschaften in der Chemie herangezogen worden sind, um den Verlauf molekularer Veränderung zu verfolgen.

#### Literatur.

Zusammenfassende Darstellungen über radioaktive Substanzen: Becquerel, H., Die Radioaktivität der Materie; Rev. génér. des sciences 1902, 13, p. 603: Nature 1901, 63, p. 396.

- Becquerel, H., Recherches sur une propriété de la matière (activé radiante spontanée ou radioactivitée de la matière). 355 pp., Paris 1900, bei Firmin Didot et Cie.
- Besson, Paul, Das Radium und die Radioaktivität, Haupteigenschaften und medizinische Anwendungen. Mit einer Vorrede von A. d'Arsonval. Autorisierte Übersetzung von Dr. W. v. Rüdiger und einem Vorwort von Dr. Exner (Wien). 1904 bei Joh. Ambros-Barth, Leipzig.
- Bottone, S., Radium and all about it bei Whittaker & Co., London 1904. Curie, P., Radium. Roy. Instit. 1903; Electrician 1903, 51, p. 403.
- Curie, S., Untersuchungen über die radioaktiven Substanzen. Übersetzt u. mit Literaturergänzungen versehen von W. Kaufmann. 2. Aufl. Braunschweig 1904, bei Vieweg & Sohn; 132 SS.
- Danne, Jacques, Das Radium, seine Darstellung u. seine Eigenschaften. Leipzig 1904, bei Veit & Comp.; 84 SS.
- Elster, J., Über die Fortschritte auf dem Gebiete der Becquerelstrahlen; Eders Jahrb. d. Photographie 1901, S. 193.
- Giesel, F., Über radioaktive Substanzen und deren Strahlen; Samml. chem. u. chem.-techn. Vorträge, Bd. VII, Heft 1, Stuttgart 1902.
- Hammer, W. J., Radium, Polonium, Actinium; Ch. N. 1903, 87, S. 25, 27; Elektr. Rev. 1903, 42, S. 572.
- Radium and other radio-active substances; Polonium, Actinium and Thorium. London 1903, bei Sampson, Low, Marston & Company; 72 pp.
- Hofmann, K. A., Die radioaktiven Stoffe nach dem gegenwärtigen Stande der wissenschaftlichen Erkenntnis. Leipzig 1904, bei Joh. Ambr. Barth. 2. Aufl., 76 SS.
- Köthner, P., Neue Forschungen auf dem Gebiete der selbststrahlenden Materie; Sitz.-Ber. d. Naturf. Ges., Halle, Okt. 1902; Zeitschr. f. Naturw. 1903, 75, S. 124.
- Selbststrahlende Materie, Atome und Elektronen; Z. agw. 1902, 15, S. 1153, 1183.
- Pegram, G. B., Radioaktive Substanzen und ihre Strahlungen; Science (2), 1901, 14, p. 53.
- Radium und Helium; Ber. 1903, 88, S. 39.
- Rutherford, E., Radio-activity; Cambridge at the university press 1904; 399 pp. Ausführliche Behandlung der Thoriumradioaktivität.
- Soddy, Fr., Die Radioaktivität vom Standpunkte der Desaggregationstheorie elementar dargestellt. — Unter Mitwirkung von Dr. L. F. Guttmann in London. Übersetzt von Prof. G. Siebert. 1904 bei Joh. Ambros. Barth, Leipzig. 216 SS.
- Stark, J., Die Ursache und Natur der Radioaktivität nach den Untersuchungen von Rutherford und Soddy; Naturw. Rundsch. 1903, 18, S. 2, 17, 29.
- Starke, H., Über die Becquerelstrahlen; Z. f. Instrum. Kunde 1900, 20, S. 212.

# Siebzehnter Abschnitt. Die Verwendung der seltenen Erden.

Seit der Einführung des Gasglühlichtes hat die Thorerde ein hervorragendes technisches Interesse erlangt, so daß man bemüht war, einen Ersatz für den anfangs verwendeten Thorit, dessen Vorkommen bald erschöpft war, zu finden. Diese Bemühungen waren bekanntlich von Erfolg gekrönt, als man große Monazitsandlager fand. Da aber der Gehalt an Thorerde in diesem Minerale zwischen 4 und 8% schwankt, so ergibt sich daraus, daß für die Gewinnung eines gegebenen Quantums Thorerde eine weit größere Menge an Monazit aufgearbeitet werden muß.

Unter diesen Umständen liegt die Frage nahe, ob die Rückstände dieser Fabrikation nicht irgendwie zunutze gemacht werden können. Außer der etwa ein Viertel des verarbeiteten Minerals an Gewicht betragenden Phosphorsäure, welche ein größeres Interesse wohl kaum beanspruchen kann, sind es nur noch die dem Thoroxyd vergesellschafteten anderen seltenen Erden, die hierbei in Betracht kommen. Die Menge derselben ist erheblich und beträgt im Durchschnitt ca. 55% (s. S. 92). Bei der Gewinnung des Thoriums reichern sich die Erden an und werden schließlich in Form eines Gemisches von Cer, Didym (Neodym und Praseodym) und Lanthan (mit geringen Mengen Ytteriterden) erhalten.

Bedenkt man, daß die Monazitsande schiffsladungsweise zu uns gelangen und verarbeitet werden, so erhellt es ohne weiteres, daß eine nützliche Verwendung der genannten Rückstände der Industrie zum Segen gereichen würde.

O. N. Witt<sup>1</sup> hat bereits 1896 die Frage nach der nützlichen Anwendung der seltenen Erden, besonders der verhältnismäßig

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> O. N. Witt, Die chemische Industrie, 1896, 19, S. 156-158.

einfach in reinem Zustande herstellbaren Cerverbindungen, auf Grund eigener Versuche eingehend besprochen, später sind dann zahlreiche neue Vorschläge für die verschiedenartigsten Verwendungsgebiete hinzugekommen.

Da die seltenen Erden jetzt nicht mehr ihren Namen verdienen, sondern in beliebiger Menge zugänglich geworden sind, so ist es wohl der Mühe wert, nicht nur nach Anwendungen für diese Körper zu suchen, sondern auch durch Veröffentlichung wenig versprechender oder selbst negativer Resultate das Interesse für den Gegenstand rege zu erhalten und Material für weitere Arbeit anzusammeln.

Verhältnismäßig frühzeitig war man auf die physiologischeu Eigenschaften der Cersalze und deren Verwendbarkeit zu medizinischen Zwecken aufmerksam geworden. So hatte schon in den 70er Jahren des vorigen Jahrhunderts der Gynäkologe Sir James Simpson¹ Ceroxalat als wirksames Mittel gegen vomitus gravidarum empfohlen. Wenn auch die Ansichten über den Wert dieses Präparates auseinandergingen, so wurde doch das Ceroxalat dem Arzneischatze verschiedener Länder (Pharmacopoea Am., Brit., Helv. und Nederl.) einverleibt.²

Fräntzel (s. Ewald), Müllerheim (priv. Mitt.) und andere Ärzte bestätigten die Wirkung bei vomitus gravidarum; auch gegen Magen- und Darmkatarrhe, Dyspepsie und Pyrosis sollen tägliche Darreichungen von 0,05—0,12 g (2—3 mal) zu empfehlen sein.

"Cerium oxalicum medicinale" enthält außer Cer alle übrigen seltenen Erden. So fand N. Orlow<sup>4</sup> in einem Handelspräparate 60% Didymoxalat, worunter natürlich Lanthan und Didym zu verstehen ist, während die von C. R. Böhm<sup>5</sup> untersuchten Salze

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vgl. Philipp, A. W. Hofmanns Bericht über die Entwicklung der chemischen Industrie 1875, S. 1015.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ewald, Handbuch d. allgem. u. spez. Arzneiverordnungslehre. Berlin 1898, 13. Aufl., S. 270.

Ostankoff, Terapeutische Wochenschrift, 21. Juni 1896, Nr. 25; Boas, Handbuch der Ernährungstheorie und Diäthetik, Leipzig 1898, II, Abt. 1, S. 296; Oppenheim, Lebrbuch der Nervenkrankheiten, Berlin 1898, S. 145; Ewald, Therapie 1904, 10. Heft, S. 509; Basch, Archiv f. Verdauungskrankheiten von J. Boas, 1899, 5, S. 59—61. Die Pharmacapoea Nederl. gibt sogar Maximaldosen an: 0,1 pro dosi, 0,6 pro die.

N. Orlow, Pharm. Journ. 20, S. 3; Chem. Ztg. Repert. 1898, S. 66.
 C. R. Böhm, Pharm. Ztg. 1902, 47, S. 297; Z. agw. 1902, 15, S. 372.

51°/<sub>0</sub> Ce<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, 24°/<sub>0</sub> La<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, 16°/<sub>0</sub> Nd<sub>2</sub>O<sub>3</sub> und 8°/<sub>0</sub> Pr<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, ferner merkliche Mengen Samarium und Yttererden enthielten. Diese Beimengungen fremder Erden veranlaßten Böhm¹ ein Prüfungsschema für pharmazeutische Zwecke auszuarbeiten.

Die therapeutische Anwendung des Ceroxalates wurde später auch für die Behandlung der Seekrankheit, Epilepsie, Migräne, Hysterie usw. <sup>2</sup> ausgedehnt, ferner wurden andere Cersalze für medizinische Zwecke empfohlen, so z. B. von J. B. Mackey <sup>3</sup> die Anwendung von Ceroammoncitrat (s. Bd. I, S. 123), von anderer Seite <sup>4</sup> Ceriumhypophosphat — Cerium hypophosphorosum — gegen Phthisis.

Versuche über die Wirkungen des Ceriums auf den tierischen Organismus hatte zum ersten Male Wolf<sup>5</sup> angestellt und Cersalze als nicht sehr giftig bezeichnet. Wassilieff<sup>6</sup> fand, daß bei subkutaner bezw. intravenöser Applikation 15—20 mg (auf Metall berechnet) für einen Frosch, 20—25 mg für ein Kaninchen genügen, um Lähmung des Herzens herbeizuführen. Als Sektionsbefund bei sofortiger makroskopischer und mikroskopischer Untersuchung gibt Kobert<sup>7</sup> Hyperämie und Echymosen des Darms, Nephritis und Hyperämie der Niere an. Die Resorbierbarkeit vom Magendarmkanal soll schwer sein. Auch nach Th. Bokorny<sup>8</sup> besitzen die Cersalze giftige Eigenschaften.

G. P. Drossbach hat die Handelsprodukte der seltenen Erden auf ihre antiseptischen Eigenschaften untersucht. Das Resultat war auch ein sehr günstiges, denn Ceronitrat hindert schon in Verdünnung von 1:1000 jedes Bakterienwachstum. Auch bei Didymund Lanthannitrat trat selbst bei Verdünnung von 1:2000 keine merkliche Koloniebildung ein. In Verdünnungen von 1:200 wurden die eiweißhaltigen Nährböden zum Teil koaguliert. Die

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> C. R. Böhm, Pharm. Ztg. 1902, Nr. 75, S. 737.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> A. Waegner, Chem. Ind. 1904, 27, Nr. 12; Mercks Index, 2. Aufl. 1902, S. 65.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> J. B. Mackay, Engl. Pat. 1275 v. 1880; Jahrb. d. chem. Technol. 1881, 27, S. 377; Ber. 1881, 14, 1, S. 1021; C. C. 1882, 13 (3), 607.

Mercks Index 2. Aufl. 1902, S. 65.
 Wolf, Schweig. Jahrb. 1825. S. 112.

<sup>6</sup> Wassilief, Botkins klinische Wochenschrift 1883, Nr. 32-34.

<sup>7</sup> Kobert, Lehrbuch der Intoxikationen, Stuttgart 1893, S. 304.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Th. Bokorny, Chem. Ztg. 1894, S. 1739.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> G. P. Drossbach, D.R.P. 94739; Zentralbl. f. Bakteriol. u. Parasitenk. 1897, 21, S. 57; Mercks Bericht 1897, S. 39.

Ytteriterden stehen den Ceriterden an antiseptischer Kraft sehr nahe, während Thorium und Zirkon in dieser Richtung wesentlich schwächer wirken. Weitere Versuche über das physiologische Verhalten der seltenen Erden haben deren relative Ungiftigkeit gegenüber höheren Organismen ergeben, so daß deren therapeutischen Verwendung als Antiseptica nichts im Wege stehen dürfte.

Nach den Untersuchungen von J. Schmidt<sup>1</sup> muß die Überlegenheit der seltenen Erden gegenüber den bekannten Desinfizienten fraglich erscheinen.

Von den verschiedenen als Antiseptica gerühmten Salzen seien noch erwähnt: Die Nitrate des Cers, Lanthans und Didyms<sup>2</sup>, Doppelsalze des Cers mit Wismut, wie Wismutceroxalat und Wismutcersalicylat<sup>3</sup>, Didymsulfat (als Streupulver) und Didymchlorid<sup>4</sup>, letzteres besonders seiner desodorierenden Wirkung wegen.

Wenn eine Autorität wie Kopp <sup>5</sup> (München) von einem Präparate auf Grund eigener Erfahrungen sagt, daß es ein ungiftiges und reizloses, sekretbeschränkendes und austrocknendes, antiseptisches Wundstreupulver ist, so wird man a priori von der Brauchbarkeit desselben überzeugt sein. Und dieses Präparat ist salicylsaures Didym Di<sub>2</sub>(C<sub>6</sub>H<sub>4</sub>OHCOO)<sub>6</sub>, welches unter dem Namen Dymal in die Therapie eingeführt worden ist und ein feines, rötlich weißes Pulver vorstellt. Auch andere Autoren <sup>6</sup> haben die gleichen guten Erfolge mit Dymal erzielt, so daß eine weitere Einführung seltener Erden in die Therapie zu erhoffen ist.

Die Oxyde und Superoxyde einiger seltenen Erdmetalle

<sup>1</sup> J. Schmidt, Mercks Bericht 1898, S. 52.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Mercks Bericht 1897, S. 38.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Merks Index, 2. Aufl. 1902, S. 52.

<sup>4</sup> Waegner a. a. O.; Pharm. Ztg. 1898, 43, S. 579.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Kopp, Therapeutische Monatshefte 1901, Februar Nr. 2.

<sup>6</sup> A. Roth, Orvosok Lapja 1901, Nr. 44 und Pester Medizinischchirurgische Presse 1901, Nr. 44; J. Munk, Ärztliche Zentralzeitung 1902,
Nr. 13 und Orvosi Hetilap 1902, Nr. 37; ders. Pester Medizinisch-chirurgische
Presse 1902, Nr. 43; F. Barbera, Revista Valenciana de Ciencias Médicas
1904, Nr. 49; J. Sellei, Monatshefte für Praktische Dermatologie 1903,
Nr. 9 und Magyar Orvosok Lapja 1903, Nr. 6; A. de Diego Fernandez,
El Medico Titular 1903, Nr. 22; J. Stock, Lekarsky rozhledu 1903, Nr. 5
und Therapie der Gegenwart 1903, Nr. 7; de Diego, La Medicina Practica
1904, Nr. 25; Fiore, Rassegna Sanitaria di Roma 1904, Nr. 7; E. Bass,
Tierärztliche Rundschau 1904, Nr. 6 und Revue Vétérinaire de Toulouse,
1904, Nr. 4; E. Deutsch, Zentralblatt für Kinderheilkunde 1904, Nr. 5;
F. Zernik, Apothekerzeitung 1904, Nr. 38.

zeichnen sich durch ihre Färbungen aus, welche Eigenschaft wiederholt zu Vorschlägen führte, derartige Produkte als Erd- oder Mineralfarben zu verwenden.

Klaproth 1 stellte schon frühzeitig (1807) in dieser Richtung Versuche an und versetzte die gewöhnlichen Schmelzflüsse mit Ceritoxyden. Die mit diesem Gemisch bemalten Porzellangegenstände kamen mit hellbrauner Farbe aus dem Ofen.

Auch J. R. Strohecker<sup>2</sup> wollte die von ihm angeblich aus den Hainstädter Cerittonen abgeschiedenen Ceritoxyde mit ihren wunderlichen Eigenschaften als Malfarben verwendet wissen. Leider erwiesen sich die Stroheckerschen "Cerfarben" nach den Untersuchungen Blomstrands, Müllers und Segers<sup>3</sup> als wertlose Gemische von Eisenoxyd, Kalk, Tonerde usw.

Ein "Verfahren zur Herstellung von Rostschutzfarben mittels der Superoxyde der Ceriterden" rührt von B. Kosmann her. Nach der Patentschrift sollen die Superoxyde der Ceriterden einzeln oder in Mischungen mit Leinölfirnis, unter event. Zusatz eines Sikkatives, verrieben werden. Patentschutz genießt auch ein "Verfahren zur Darstellung von Erdfarben aus seltenen Erden" der Chem. Fabrik Rummelsburg in Neuweißensee bei Berlin 5, nach welchen insbesondere das durch Glühen von leicht zersetzbaren Praseodymverbindungen erhaltene braunschwarze Pulver (Pr.O.) eine Erdfarbe von vorzüglicher Deckkraft darstellen soll. Da an die Verwendung reiner Praseodymverbindungen, ihrer Kostspieligkeit halber, nicht zu denken ist, so ist die Anwendung von Oxydgemischen, wie sie sich durch eine einfache Behandlung verschiedener Mineralien (besonders Abfälle der Thoriumfabrikation) leicht erhalten lassen, vorgesehen. Je nach dem Praseodymgehalt wechselt bekanntlich die Farbe dieser Produkte zwischen rötlichbraun und schwarzbraun.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Klaproth, Beitr. 1807, 4, S. 149; K. W. 1807, 1, S. 573.

J. R. Strohecker, J. pr. 1886 (2) 33, S. 134, 260 u. 483; Ber. 1886, 19, 3, S. 133; das. S. 1099; das. S. 1368—1369; Arch. Pharm. (3) 25, S. 775; Ch. N. 56, p. 175; Technische Mitt. f. Malerei (Keim) 1886, Nr. 22 u. 23.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Müller, Technische Mitt. f. Malerei (Keim) 1887, S. 17; C. W. Blomstrand, J. pr. 1886, 33, S. 483—488; J. 1886, S. 407; A. Schertel, Ber. 1886, 19, S. 1368; H. Seger, Tonindustr. Zeitg. 1886, S. 346 u. 367.

<sup>4</sup> B. Kosmann, D. R. P. Nr. 93 854.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> B. Kosmann, D. R. P. Nr. 117 665.

Eine kleine Reihe von Vorschlägen befaßt sich mit der Anwendung der Superoxyde seltener Erden zur Erzeugung von direkten Färbungen in der Gewebsfaser. Eine der Société industrielle de Mulhouse 1898 vorgelegte Preisschrift¹ wollte jedenfalls in dieser Richtung anregend wirken. Kosmann² will Färbungen in einfacher Weise dadurch erreichen, daß die Gewebe mit den Ceritlösungen gekocht und hierauf mit ammoniakalischem Wasserstoffsuperoxyd behandelt werden. So erhält man je nach dem Cergehalt der Erden verschiedene Nuancen von Braun. In der erwähnten Patentschrift werden auch einige Modifikationen der Behandlung beschrieben, so z. B. die Behandlung mit Gerbsäure. Nach den Versuchen von A. Brylinski³, A. Waegener und A. Müller⁴ ist die Gelbfärbung mit Cersuperoxyd im Farbenton unansehnlich und wenig seifenecht.

Die Besprechung dieser Vorschläge führt uns zu den Versuchen, die sich mit der Verwendung seltener Erden als Anilinschwarz und als Metallbeizen in der Färberei beschäftigten.

Cersalze sind auch an Stelle des Kupfers und Vanadins <sup>5</sup> empfohlen worden und zum Schwarzfärben von R. Böttger <sup>6</sup> sehr empfohlen worden. Saures Cersulfat soll auf baumwollenen Garnen und Geweben unter Anwendung von salzsaurem Anilin ein intensiv dunkles Schwarz hervorbringen. Durch mehrfaches abwechselndes Eintauchen der betreffenden Garne in eine mit etwas Salzsäure versetzte salzsaure Anilinlösung, hierauf in eine Lösung von saurem Cersulfat und schließlich in eine solche von Kaliumdichromat will Böttger eine schöne schwarze Färbung erzielt haben. Hierdurch würden die Resultate Kruis <sup>5</sup> bestätigt werden, der das Cer-Anilinschwarz als vollständig echt bezeichnete. Zu demselben Resultate gelangte H. Bührig. <sup>7</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vgl. Chem. Ztg. 1898, 22, S. 270, 636 u. 938; Waegner, Chem. Ind. 1904, 27, S. 12.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> B. Kosmann, D. R. P. Nr. 97 525.

<sup>3</sup> A. Brylinski, Bull. soc. ind. de Mulh. 1898, 68.

<sup>\*</sup> A. Waegner und A. Müller, Zeitsch. f. Farben- und Textilchemie 1903, 2, S. 290; Jour. soc. chem. ind. 1903, p. 946.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> K. Kruis, Dingl. J. 1874, 212, S. 349.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Böttger, Jahrb. des physik. Vereins zu Frankfurt 1873/1874; Polyt. Zentralbl. 1875, S. 913; Musterztg. 1875, Nr. 18, S. 143; Deutsche Industrieztg. 1875, S. 158; Jahrb. d. chem. Technolog. 1875, 21, S. 994.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> H. Bührig, Dingl. J. 1879, 231, S. 77.

Ein in dieser Richtung von Witt¹ angestellter Versuch, bei dem eine aus Anilinsalz und Kaliumchlorat in üblicher Weise hergestellte Druckfarbe einerseits für sich allein, andererseits mit Zusatz von 1º/₀ Cernatriumnitrat aufgedruckt wurde, zeigte nicht den geringsten Unterschied zwischen beiden Mischungen. Witt glaubt daher annehmen zu dürfen, daß die gegenteiligen früheren Beobachtungen auf einer durch vorhandene Verunreinigungen des angewandten Cersalzes (vielleicht Vanadin) hervorgebrachten Täuschung beruhen.

Dagegen scheint das Cer als Beize für Farbstoffe der Alizaringruppe anwendbar zu sein. Dieses ist auch insofern interessant, als hierdurch eine Analogie mit der Thonerde sich ergeben würde. Bekanntlich soll eine gute Thonerdebeize stets eine gewisse Menge Alkali enthalten. Witt hat bei seinen Versuchen diesen Umstand berücksichtigt und das Cer auf dem Gewebe in einer alkalihaltigen Form fixiert. Es gelingt dieses leicht, wenn man ein lösliches Cersalz (Natriumdoppelnitrat S. 443) in passender Weise verdickt auf ein Gewebe aufdruckt und dieses nach dem Trocknen durch siedende Sodalösung passieren läßt. Es wird dann das Cer in Form seines vollkommen unlöslichen Natriumdoppelkarbonats in den Poren des Gewebes niedergeschlagen. In dieser Weise präparierte Gewebe färben sich sehr leicht mit Farbstoffen der Alizarinreihe. Die erzielten Färbungen sind ziemlich seifenecht und stehen bezüglich der Nuance etwa in der Mitte zwischen denjenigen, welche durch Chrom und Eisen mit den gleichen Farbstoffen erzielt werden können. So gibt z. B. Alizarin ein ins Violette spielendes Bordeaux, Caerulein ein Billardgrün, Alizarinschwarz (Naphtazarin) ein mattes Dunkelblau, Galloflavin ein gelbliches Braun. Obgleich keine dieser Färbungen so auffallend ist, daß sie den Drucker veranlassen könnte, die Cererde unter seine Beizen einzureihen, so wird man doch gut tun, in Zukunft auch diejenigen Nuancen zu berücksichtigen, welche ein in diese Gruppe gehöriger Farbstoff mit Hilfe von Cererde zu erzeugen vermag. Es gelingt übrigens auch, Dampffarben mit Hilfe von Cererde herzustellen. Ein gewöhnliches Alizarindruckrot, welchem an Stelle von essigsaurer Thonerde eine Auflösung des oben erwähnten Doppelkarbonates in 40% Essigsäure zugesetzt wird,

Witt, Chem. Ind. 1896, 19, S. 156; Jahrb. über die Fortsch. d. chem. Technol. 1896, 42, S. 449-452.

liefert beim Aufdruck und nachherigem Dämpfen eine seifenechte Pflaumenfarbe.

Die Frage nach der Stellung des Cers im periodischen System dachte G. Matschak<sup>1</sup> durch eine Untersuchung der Farblacke des Cers ihrer Entscheidung näher zu bringen, zumal eine analoge Arbeit von M. Prudhomme<sup>2</sup> mit Berylliumsalzen ausgeführt war.

Matschak fand, daß Schafwolle beim Kochen mit Weinstein und Cersulfat (Ceritsulfate) letzteres vollständig und fest fixiert, daß aber die darauf erzielten Färbungen vor anderen bekannten keine praktischen Vorzüge besitzen. Die erhaltenen Resultate sind in der folgenden Tabelle zusammengestellt.

| Gefärbt mit                       | Blauholz                                               | Alizarin                           | Cochenille            | Alizarinorange                       |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|
| Aussehen<br>der Färbung           | In der Über-<br>sicht etwas<br>rotstichiges<br>Schwarz | Dunkles<br>rotstichiges<br>Violett | Rotviolett            | Dunkles,<br>braunstichiges<br>Rot    |
| Färbung<br>nach der<br>Säureprobe | Dunkles<br>Chamois                                     | Braunstichiges<br>mattes Gelb      | Rosa, fast<br>farblos | Gelb, mit<br>einem Stich<br>ins Rosa |

| Gefärbt mit                       | Kreuzbeeren                             | Sandelholz      | Alizaringelb                |
|-----------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|-----------------------------|
| Aussehen<br>der Färbung           | Intensives, etwas<br>grünstichiges Gelb | Rötliches Braun | Dunkles,<br>grünliches Gelb |
| Färbung<br>nach der<br>Säureprobe | Fast farblos                            | Lichter         | Sehr helles<br>Chamois      |

Am säureechtesten ist der Cerlack des Sandelholzes, der bei der Säureprobe nur um etwas lichter wurde, was bei dieser starken Säureprobe nicht von Belang ist.

Was die ursprüngliche Färbung der verschiedenen Lacke anbelangt, so ergibt sich, daß die Farblacke des Cers unbedingt den Eisenlacken näher stehen als den Zinnlacken.

G. Matschak, Mitt. d. Technol. Gewerbemuseum zu Wien, 1897, (2)
 S. 232—235; Lehnes Färb. Ztg. 1898, 9, S. 55; Reimanns Färberztg., Berlin, 1897, 28, S. 447.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> M. Prudhomme, Bull. soc. ind. de Mulh. 1895, p. 166; Ch. N. 63, p. 193.

Im allgemeinen sind die Zinnlacke sehr hell und feurig, während die Cer- und Eisenlacke dunkel sind, und zwar besitzen die ersteren im Durchschnitt einen mehr roten, die letzteren einen mehr blauen Stich.

Würde man nach diesen praktischen Versuchen das Resultat ins Theoretische übertragen, so müßte man auf Grund der Ähnlichkeit des Cers zu Eisen bezüglich der Farblacke das Cer als Sesquioxyd betrachten.

Auch durch spätere Untersuchungen, bei welchen die verschiedenenartigsten künstlichen und natürlichen Farbstoffe in Anwendung kamen, wurden unsere Kenntnisse über die entstehenden Farblacke erweitert. So untersuchten A. Scheurer und A. Brylinski 1 Salze des Y, Ce, Zr und Th, M. W. Gandourine 2 die Sulfate des Y, Er, La, Ce, Di, Th und Zr, A. Waegner und A. Müller 3 die Nitrate bezw. Ammondoppelnitrate des Ce, La und Di, Char. Baskerville und T. B. Foust\* die Sulfate und Acetate von La, Nd und Pr. Wenngleich Barnes 5 gelegentlich einer Untersuchung über Titanbeizen die Bemerkung macht, daß sich Cersalze als Beizmittel nicht eignen, so wird man aus den Resultaten der übrigen Beobachter schließen, daß dieses nur in bedingtem Sinne zutrifft. Immerhin dürften die seltenen Erden für Beizen eine praktische Bedeutung kaum erlangen, da unwesentlichen Vorteilen ganz erhebliche Nachteile, wie: Lichtunechtheit und außergewöhnliche Säureempfindlichkeit gegenüberstehen. 6

Nach den Berichten von O. Schott<sup>7</sup> und Glinzer<sup>8</sup> ist es dem glastechnischen Laboratorium in Jena gelungen, die Oxyde des Cers, Didyms und Erbiums (jedenfalls Ytteritgemisch) als konstituierende Bestandteile (nicht unter 10%) in Glasflüsse einzuführen. R. Zsigmondy<sup>8</sup> hat ein Glas, in welchem das Calcium-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> A. Scheurer und A. Brylinski, Bull. soc. ind. de Mulh. 1898, 68, p. 124 u. 131-147.

M. W. Gandourine, Bull. soc. ind. de Mulh. 1898, 68, S. 326-341-

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> A. Waegner und A. Müller, Zeitsch. f. Farben- und Textilchemie 1903, 2, S. 290 Journ. soc. chem. ind. 1903, p. 946.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Charles Baskerville und T. B. Foust, Journ. soc. chem. ind-1904, 23, p. 104-105.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Barnes, Journ. soc. chem. ind. 15, p. 422.

<sup>6</sup> Waegner, Chem, Ind. 1904, 27, Nr. 12.

<sup>7</sup> O. Schott, J. 1889, 2, 42, S. 2685.

<sup>8</sup> Glinzer, Z. agw. 1894, S. 743.

<sup>9</sup> R. Zsigmondy, Jahresb. d. chem. Technol. 1893, 39, S. 684.

oxyd teilweise durch Cer- und Didymoxyd vertreten war, in bezug auf seine Wärmedurchlässigkeit untersucht — dieselbe kam derjenigen der Kaligläser gleich. Eine technische Bedeutung haben derartige Gläser bisher nicht gefunden.

Um gewöhnliches Glas, welches infolge eines geringen Eisengehaltes eine grünliche (Eisenoxydul) oder gelbliche (Eisenoxyd) Färbung besitzt, zu entfärben, verwendet man bekanntlich vorzugsweise die Oxyde von Mangan, Arsen und Antimon; Selenverbindungen eignen sich für bessere Glassorten als Entfärbungsmittel ebenfalls, verteuern aber wegen ihres hohen Preises die Erzeugnisse erheblich. G. P. Drossbach<sup>2</sup> hat durch Versuche festgestellt, daß auch Neodym- und Erbiumoxyd, welche nur wenig Cer- oder Praseodym enthalten und in technisch reiner Beschaffenheit heute einen wohlfeilen Handelsartikel bilden, zur Entfärbung von Glas vorteilhaft verwendet werden können.

Die Oxyde oder deren Salze, die beim Glühen Oxyde hinterlassen, werden entweder dem Glassatze oder der fertigen Schmelze zugesetzt.

Der Vorgang der Entfärbung ist folgender:

Neodym- und Erbiumoxyd färben das Glas rosenrot (Didym färbt es blau). Rosenrot ist die Komplementärfarbe zu dem Blaugrün der Eisenoxydulgläser. Enthält das Neodym oder Erbium, wie es technisch gewonnen wird, noch kleine Mengen Cer oder Praseodym, so wird die Farbe des weißen Glases blaß purpurrot. Dieses ist aber die Komplementärfarbe zum Hellgelb des eisenoxydhaltigen Glases.

Ist ein Glas im wesentlichen eisenoxydhaltig, so benutzt man ein Neodymsalz (z. B. das Carbonat oder Sulfat) als Entfärbungsmittel, ist es eisenoxydulhaltig, so wird stark geglühtes Neodymoder Erbiumoxyd angewendet. Auf diese Weise soll man den Einfluß der den käuflichen Neodym- und Erbiumpräparaten anhaftenden kleinen Mengen von Cer und Praseodym umgehen.

O. N. Witt<sup>3</sup> hat durch Zusätze von 1—3°/<sub>0</sub> Cerdioxyd schön gelbgefärbte Gläser von hoher Feuerbeständigkeit erhalten. Weitere Versuche Witts zur Verwertung solcher Cergläser als Glasur für Steingut haben zu schlechten Ergebnissen geführt, auch Versuche

<sup>1</sup> Waegner, Chem. Ind. 1904, 27, Nr. 12.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> G. P. Drossbach, D.R.P. Nr. 103441, Kl. 32, v. 5. Nov. 1896.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> O. N. Witt, Chem. Ind. 1896, 19, S. 156; Jahrb. über d. Fortschritte d. chem. Technol. 1896, 42, S. 449.

zum Färben von Porzellanmasse mit Cerdioxyd verliefen resultatlos. Didym-, Neodym- und Erbiumoxyd färben Glasflüsse rosa bis violett, Praseodymoxyd gelb bis gelbgrün. Ein praktischer Wert kommt diesen gefärbten Gläsern nicht zu, sie bieten höchstens ein wissenschaftliches Interesse zur Beobachtung der Absorptionsbanden (s. S. 326—327).

Auf die mögliche Verwendung eines Gemenges seltener Erden zur Herstellung feuerfester Gefäße hat Nernst hingewiesen s. Waegner a. a. O.)

V. Hölbling und H. Ditz¹ benutzten die rohen Ceritoxyde in Form von Sulfaten als Kontaktsubstanz für die Darstellung von Schwefelsäureanhydrid und Schwefelsäure. Dem Ausbeutemaximum an Schwefelsäure soll ein ganz bestimmter Gehalt des Sulfatgemisches an Didym- bezw. Praseodymsulfat entsprechen², so daß man von bestimmten Mischungen ausgehen muß. Die Brauchbarkeit der seltenen Erden für diesen Zweck wurde auch von Char. Baskerville und R. O. E. Davis³ bestätigt. In ähnlicher Weise wollen H. Ditz und B. M. Margosches⁴ Chlor aus Salzsäure und Luft bezw. Sauerstoff gewinnen, indem sie das Gasgemenge über eine erhitzte, aus einem Chloridgemenge der seltenen Erden bestehende Kontaktmasse leiten. Bei geeigneter Wahl der Versuchsbedingungen (Optimum der Temperatur: 350 bis 480° C.) sollen 75—90°/₀ der angewendeten Salzsäure unter Chlorbildung zerlegt werden.

Von dem elektromotorischen Verhalten der Ceroxyde macht die von C. Auer v. Welsbach<sup>5</sup> ersonnene Konstruktion eines Akkumulators Gebrauch. Die elektromotorische Kraft dieser reversiblen Kette: Zinkamalgam (Zinksulfat—Cero-Cerisulfat) Kohle, soll diejenige des Bleiakkumulators übertreffen. Bei dem voraussichtlich geringen Nutzeffekte der Auerschen Zelle muß es aber bezweifelt werden, ob dieselbe mit dem Bleiakkumulator in erfolgreichen Wettbewerb wird treten können (s. Waegnera.a.O.). Die im Auerschen Akkumulator als Elektrolyt verwendete (rege-

<sup>1</sup> V. Hölbling und H. Ditz, D. R. P. Nr. 142144.

V. Hölbling und H. Ditz, D. R. P. Nr. 149677.
 Char. Baskerville und R. O. E. Davis, Sitzb. d. Soc. of chem.

Ind. (New York Section) am 22. April 1904; Chem. Ztg. 1904, 28, S. 518.

4 H. Ditz und B. M. Margosches, D. R. P. Nr. 150226.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> C. Auer v. Welsbach, Engl. Pat. 21566 1901; Jahrb. d. Elektroch. 1901, 8, S. 406.

nerierbare) Ceri-Zinksulfatlösung soll sich als vorteilhafter Ersatz der Chromsäurelösung für Tauchbatterien eignen.¹ E. Rasch (D. R. P. 143 423 — bereits gelöscht) zeigte, daß man mit Hilfe von Gasketten Elektrizität erzeugen kann, wenn seltene Erden als poröse Wand verwendet werden. Nach den Versuchen von E. Baur und A. Glaessner², welche das elektromotorische Verhalten der Oxyde des Cers eingehend studierten, besteht keine Hoffnung, Brennstoffelemente mit wäßrigen Lösungen von Cersalzen für praktische Stromentnahme je herstellen zu können, wenn auch eine Verwendung der Ceroxyde als brauchbare Katalysatoren für Brennstoffketten mit geschmolzenen Elektrolyten keineswegs ausgeschlossen erscheint.

In neuerer Zeit hat F. Foerster<sup>3</sup> die Aufmerksamkeit auf das Cerisulfat als technisches Oxydationsmittel für die chemische Präparatentechnik gelenkt. Das erwähnte Salz steht hinsichtlich seiner Oxydationswirkung den Salzen der Übermangansäure kaum nach, unterscheidet sich jedoch von den letzteren vorteilhaft durch seine leichte elektrolytische Regenerierbarkeit (s. Elektrolyse als Trennungsmittel Bd. I, S. 175). W. Muthmann und Möst<sup>4</sup> verwenden Cersalze zu elektrolytischen Oxydationen bei der Herstellung organischer Präparate.

Die oxydierende Wirkung des Cerisulfats nützen Lumière frères und Seywetz<sup>5</sup> zum Abschwächen photographischer Negative aus. Die günstige Wirkung dieses Präparates wurde von Eder<sup>6</sup> bestätigt. Eine andere von A. u. L. Lumières<sup>7</sup> vorgeschlagene Anwendung der Cerisalze in der photographischen Praxis gründet sich auf die lichtempfindlichen Eigenschaften dieser Salze.

Wird ein mit Cerinitrat oder -sulfalt getränktes Papier unter einem Diapositiv dem Lichte ausgesetzt, so findet an den belichteten Stellen eine Reduktion des Cerisalzes zu Cerosalz statt. Entwickelt man jetzt diese Kopie mit gewissen Substanzen der

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Auer v. Welsbach, Jahrb. d. Elektrochem. 1901, 8, S. 380.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> E. Baur und A. Glaessner, Zeitschr. f. Elektrochem. 1903, 9, S. 534.

<sup>\*</sup> F. Foerster, Vortrag a. d. V. intern. Kongreß f. angew. Chem. (1903) in Berlin; Zeitsch. f. Elektrochem. 1903, 9, S. 634.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> W. Muthmann und Möst, Zeitsch. f. Elektrochem. 1903, 9, S. 534 — bei Baur.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Lumière frères und Seywetz, Bull. soc. franç. d. photogr. 1900 (2) 16, p. 103; Chem. Ztg. Repert. 1900, S. 80; D. R. P. Nr. 123017.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Eder, Photogr. Korresp. (Wien) 1900, S. 475.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> A. u. L. Lumière, Les propriétés photographiques des sels de cerium, Revue de photographie 1893, 4, p. 156; Eders Jahrb. d. Photogr. 1894, S. 67; J. 1893, 1, 47, S. 132—133; C. r. 1893, 116, p. 574.

aromatischen Reihe (Phenol, Amidobenzoësäure u. a. m.), so werden lebhaft gefärbte Bilder erhalten. Die Lichtempfindlichkeit der mit Cerisalzen präparierten Papiere soll diejenige der mit Eisenoder Mangansalzen hergestellten weit übertreffen.

Die Darstellung der Ceritmetalle in größeren Mengen wurde erst in neuester Zeit durch Schmelzelektrolyse nach dem Verfahren von W. Muthmann, H. Hofer und L. Weiss² sowie Stockem³ ermöglicht. Vorschläge, die sich auf die praktische Verwendbarkeit der Ceritmetalle beziehen, wurden bis jetzt nur von Escales gemacht, und zwar sollen die Ceritmetalle die bisher für Leuchtzwecke verwendeten Metalle Magnesium und Aluminium ersetzen und sich durch namhafte Erhöhung der Lichtwirkung auszeichnen. Da die Ceritmetalle ein größeres Reduktionsvermögen als Aluminium besitzen, wollte Escales sie zum Reduzieren von Metalloxyden nach Art des Goldschmidtschen Verfahrens verwendet wissen. Die Patentansprüche sowie die Patentbeschreibung enthalten aber so viel widersprechende und direkt falsche Angaben, daß dem Patent eine technische Bedeutung wohl kaum beizumessen ist. 6

Die schwer schmelzbaren Metalle der seltenen Erden, wie z. B. Thorium, Zirkon und Yttrium wurden für die Herstellung von elektrischen Glühkörpern in Aussicht genommen,<sup>7</sup> auch die Carbide, besonders Zirkoncarbid, Hydrüre und Nitride sollten sich hierzu eignen,<sup>8</sup> und neuerdings verwendet man sogar die rohen Ceritoxyde für gefärbte Bogenlichtkohlen.<sup>9</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> A. u. L. Lumière, Chem. Ztg. Repert. 1892, S. 180 u. 235.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> W. Muthmann, H. Hofer und L. Weiss, L. A. 1902, 320, S. 231-269; das. 1904, 331, S. 1 u. 58.

Stockem, Zeitsch.f. Elektrochem. 1900, 8, S. 744.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Escales, D. R. P. Nr. 142989.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Escales, D. R. P. Nr. 145820.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Muthmann, L. A. 1903, 331, S. 60—63; das Patent ist auch bereits gelöscht.

 <sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Siemens & Halske, D. R. P. 133 958, 135 058, 135 759, 137 044,
 140 088, 140 837, 146 503; engl. Pat. 1902 Nr. 12 161 und 12 162; Carl Pieper (Kellner), D. R. P. 138 468; Eberhard Sander (Elektrodongesellschaft) D. R. P. 133 701, 137 569, 137 576, 140 323, 140 378, 141 353;
 Alex. Just und Rob. Falk, D. R. P. 128 925.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Eberhard Sander (Elektrodongesellschaft), D. R. P. 143 303, 144 968, 146 555, 147 233, 147 316; André Blondel, D. R. P. 129 488; W. L. Völker, D. R. P. 130 020, 130 709, 130 710.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Gebr. Siemens & Co., D. R. P. 144 463; Amer. Pat. 421 469.

Obwohl in letzter Zeit die Erfindung der Nernstlampe ifür die industrielle Verwendung der seltenen Erden einen zweiten nachhaltigen Erfolg auf dem Gebiete der Beleuchtungstechnik bedeutet, so ist hiermit noch immer keine Abhilfe für die technische Verwendung der Nebenprodukte der Thoriumfabrikation entstanden, welche doch vom wirtschaftlichen Standpunkte sehr erwünscht ist.

Zum Schlusse sollen noch einige Vorschläge Erwähnung finden, die eine Verwendung der Cerverbindungen in der analytischen Chemie bezweckten.

Sonnenschein (Bd.I, S.91—92), dessen Angaben von L. Djurberg<sup>2</sup> bestätigt wurden, fand im Cerdioxyd ein vorzügliches Reagens für den qualitativen Nachweis des Strychnins und anderer Alkaloide.

J. Boussingault<sup>3</sup> wollte die Unlöslichkeit des Cerphosphats in Salpetersäure zur quantitativen Abscheidung des Phosphors in Stahl und Roheisen benutzen. Eine praktische Anwendung hat aber dieser Vorschlag nicht gefunden.<sup>4</sup>

Als Ersatz des Kaliumpermanganats in der Maßanalyse wurden Cerisalzlösungen ihrer stark oxydierenden Wirkung wegen von Lange (s. S. 150) F. L. Sonnenschein (a. a. O.) und in neuerer Zeit von A. Job<sup>5</sup> empfohlen. Nach Job können Cerisalzlösungen auch dort Anwendung finden, wo die Oxydation mit Kaliumpermanganat Schwierigkeiten bereitet. So läßt sich z. B. die Oxalsäure in den Oxalochloriden in salpetersaurer Lösung auch bei Gegenwart von Salzsäure bestimmen, wenn man mit einer bekannten, überschüßigen Menge von Cerinitratlösung versetzt und den Überschuß der letzteren Lösung durch Titration mit Hydroperoxydlösung zurücktitriert.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Nernst, D. R. P. 104 872; W. Böhm, D. R. P. 135 166; Ed. Rasch (Elektrolytbogenlampen), D. R. P. 117 214 und 137 788; vgl. auch Rasch, "Über die Grundbedingungen einer ökonomischen Lichterzeugung unter besonderer Berücksichtigung des Nernstlichtes" i. Bayr. Indust. u. Gewerbebl. 1900; ferner O. Lummer, "Die Ziele d. Leuchttechnik" i. Elektrot. Zeitsch. 1902, 23, S. 787—794 u. 806—815, als Sonderdruck bei Oldenburg, München, erschienen. Über weitere einschlägliche Literatur vgl. das ausführliche Literaturverzeichnis i. Böhm "Das Gasglühlicht", 1905 b. Veit & Comp., Leipzig.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> L. Djurberg, C. C. 1872, S. 153.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> J. Boussingault, An. Chim. 1877, (5) 5, p. 178.

<sup>4</sup> Waegner, Chem. Ind. 1904, 27, Nr. 12.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> A. Job, C. r. 1899, 128, p. 101.

Wie wir aus der obigen Zusammenstellung gesehen haben, eignet sich besonders das Cer für eine eventuelle technische Verwendung und ohne Zweifel gehört auch dasselbe zu den interessantesten Elementen. Seine Fähigkeit, verschiedene Oxydationsstufen zu bilden und in energischerer Weise zu reagieren als die übrigen seltenen Erden, macht es wahrscheinlicher für das Ce, als für seine Begleiter, einer nützlichen Verwendung fähig zu sein. Da mit dem Aufblühen der Thorindustrie die seltenen Erden ihren Namen nicht mehr verdienen und in beliebiger Menge zugänglich geworden sind, erscheint es wünschenswert, sich mit dieser Gruppe von Körpern mehr als zuvor zu beschäftigen.

Obgleich die meisten Cersalze in Wasser löslich sind, so sind sie doch fast alle mit gewissen Eigenschaften behaftet, welche die Beantwortung der Frage, welches Cersalz sich am besten für den Handel eignet, erschweren. Cerchlorid ist sehr hygroskopisch, Cersulfat löst sich nur als Anhydrid in kaltem Wasser und scheidet sich beim Erwärmen als schwer lösliches Hydrat wieder ab; Cernitrat zersetzt sich leicht beim Erwärmen in ein basisches Salz bezw. Cerdioxyd. Ceroammonnitrat wird in der Fabrikation der Gasglühkörper verwendet und für viele Zwecke, wo es auf den Alkaligehalt nicht ankommt, dürfte ein eigentümliches Natriumdoppelnitrat Anwendung finden, welches nach den Angaben Witts1 erhalten wird, wenn man zu einer stark salpetersauren Cerlösung Natriumnitrat hinzufügt. Die folgende Vorschrift hat sich als zweckmäßig erwiesen: 36 g Oxalat werden in 250 cbcm eines Gemisches aus gleichen Teilen Salpetersäure (spez. Gew. 1,4) und Wasser gelöst und so lange gekocht, bis keine roten Dämpfe entweichen. Zur Lösung gibt man portionsweise 21 g calcin. Soda, worauf beim Erkalten sich prächtige Kristalle abscheiden, die vollkommen luftbeständig sind und 23-8% Cer enthalten.

O. N. Witt, Chem. Ind. 1896, 9, S. 156; Jahresb. über d. Fortschritte d. chem. Technol. 1896, 42, S. 449—452.

## Autorenregister.

Abney, W., Spektr. Tabellen II. 365. Afanassiew, II. 414 Fußnote. Alén, E., Äthylsulfate 372. Allen, D., Samarskit II. 121. Ames, S., Heliumspektrum II. 126.

Antsch, Damarium 15.

Arche, A., Cerit II. 75; Fällen d. Oxalate II. 77; Cerit — Ausgangsma-

terial II. 128. Arzruni, A., Molybdate des Ce II. 277 Fußnote.

Atkinson, W., Nitrosobetanaphtol gegenüber s. E. II. 19. Auer v. Welsbach, Neodym u. Praseo-

dym Eutdeckung 12, 31 f.; Lanthan komplex 12, 31, 32; II. 235; Praseodym einheitl. 21, 31; II. 339; CeO<sub>2</sub> bildet mit den Erden R<sub>2</sub>O<sub>3</sub> Verbin-dungen 119; Digerieren d. Oxyde mit verd. Säuren 125; Oxydverfahren 189 u. f., 467, 473; Kalium-sulfatmethode 390, 415; Ammondoppelnitratmethode 419 u. f., 470; Erbium komplex 482; II. 257; Erbium komplex 482; II. 257; Fällen d. s. E. II. 49; Oxalate II. 51; Cerit II. 73, 75; Zirkon II. 108; Cerit-Ausgangsmaterial II. 128; Erbium aus Gadolinit II. 132; PrO<sub>2</sub>-Bestimmung nach Bunsen II. 145, 161; Neodymatomgewicht II. 238, 240, 241; Praseodymatom-gewicht II. 241, 242—244; Ab-sorptionsspektrum von: Didym II. 323, 324, Neodym II. 327—328, 332, Praseodym II. 332—333, 339; Flammenspektrum des Neodyms und Erbiums II. 368; Verwendung des Ce zu Batterien II. 439.

Aufrecht, A., Cerisulfate 212, 355; Lichtabsorption (Pr) II. 299. 339.

Bäckström, H., Thiosulfatmeth. 253; Ammonacetat f. Zirkon-Titantrennung 293; Kaliumsulfatmethode 385; Trennung d. s. E. von: Al-kalien II. 1, Alkalischen Erden II. 9, Mangan II. 11, Titan II. 39; Fällen d. Oxalate II. 53; Bestim-

mung des Ce II. 153.

Baeyer, A.v., Äthylhydroperoxyd 163. Bahr, J. F., Wasium 6; — bestreitet d. Existenz d. Terbiums 7, 23; II. 344; Abtreiben d. Nitrate 179; Acetatmethode 289; Sulfatmethode 319; Yttriumsulfat 340; Erbiumsulfat 341; Kaliumsulfatmethode 385, 390, 401, 415; Ammonoxalat-methode 446 u.f.; Erbiumspektrum 481; Trennung d. s. E. von: Alkalien II. 2, Beryllium II. 7, Alkal. Erden II. 9, 10, Mangan II. 11, Eisen II. 16; Metathorium II. 31; Fällen d. Oxalate II. 52, 55; Gadolinit II. 78, 81; Erbium aus Gadolinit II. 132; Yttrium aus Gadolinit II. 133; Bestimmung des Ce nach Bunsen II. 143; Atomge-wichtsbestimmung durch Synthese der Sulfate II. 189 u.f.; Atom-gewichte von: Yttrium II. 253, 255 u. Erbium II. 256, 257; quant. Spektralanalyse II. 306—307; Di-dymabsorptionsspektrum II. 311

dymabsorptionsspektrum II. 311
bis 312; Flammenspektrum des Di
und Er II. 365—366.
Bailey, G. H., Replik Krüss u. Nilson
14, 27, 31; Zirkonoxychlorid 60,
207; H<sub>2</sub>O<sub>2</sub>-Methode 148; Superoxyde 162; Sulfatmethode 325, 363;
Trennung d. Zr von Alkalien II, 1
u. von Eisen II. 13, 23, 29; Fällen
d. Hydroxyde II. 67; Zirkonmineral II. 111, 114; ZrO<sub>2</sub>-Gewinnung
aus Zirkon II. 133; Bunsens Methode z. Bestimmung des Zr-Superthode z. Bestimmung des Zr-Super-oxydes (Zr<sub>2</sub>O<sub>5</sub>) II. 145; Didym-sulfat beim Erhitzen — Atomgegewichtsbest. - II. 190, 197; Zirkon - Atomgew. II. 272; Einfluß fremder Erden auf das Absorptionsspektrum II. 301, 314.

Balch, M., Kaliumsulfatmeth. 385; Trennung d. s. E. von Aluminium II, 4 und von Eisen II. 16; Orthit II, 104.

Barbera, F., Dymal H. 432. Barker, G. F., radioaktives Thorium im Monazitsand 21.

Barnes, Cerbeizen II. 437.

Barrière, P., Lucium 17, 33 f., 388. Basch, K., Cerox. f. med. Zwecke II, 430. Baskerville, Ch., Corolinium 20, 34, 61; Berzelium 21, 34; Lanthanate 44, 52; Citratmethode 61, 472; SO<sub>2</sub> gegenüber ThO<sub>2</sub> 85, 246, 249, 489; Chloridmethode 209; Cäsium-Doppelsulfate von La, Nd und Pr 417; Rubidium-Doppelsulfate von La 417; Zr-Kalium- und Na-triumoxalate 445; Trennung d. s. E. von Aluminium II. 5; Zr-Sulfit II. 6, 27; Eisentrennung II. 26-27; Atomgew. d. Thoriums II. 268, 270; Thorium ist komplex II. 268; Fluoreszenz II. 407 Fußnote; Radiummischungen d. s. E. II. 425 Fußnote; Cerbeizen II. 437; Ce als Katalysator bei der H2SO4-Dar-

stellung II. 439.
Bass, E., Dymal II. 432.
Batek, A., bas. Nitratmethode 217; NH<sub>4</sub>-Doppelnitratmethode 423; Kaliumoxalat als Trennungsmittel 444 bis 445; Atomgewichtsbestimmung mittels KMnO<sub>4</sub> II. 212 u. f.; Ce-Atomgewicht II. 223—224.

Baubigny, H., Schwefelbad II. 198. Bauer, kristallisierte Oxyde d. s. E. 79.

Bauer, A., Atomgewichte von: La II. 230, 232, Di II. 238. Baur, E., Lumineszenzspektren d. s. E. 20, 27, 272, 278, 358, 375; II. 399 u. f.; Victorium und Europium komplex 20, 24, 485; Autoxydation 53; Percerkaliumcarbonat 257; Chromatmethode 271, 278, 283; II. 133, 176; Nitratmethode 364; Leitfähigkeit d. s. E. — Valenz II. 279; Elektromotorisches Verhalten des Ce II. 440.

Becker, F., Saprolith II. 84. Becker, G. F., Atomgewichte d. Elemente II. 214 u.f.

Beckmann, E., molek. Siedepunktser-höhung II. 280.

Becquerel, H., Praseodym komplex 14, 32; II. 333; Verschiebung der Absorptionsbanden II. 298, s. auch Fußnote; Reflexionsspektr. II. 484 Berichtigung; Didymabsorptions-spektrum II. 312, 318, 323; Uran-phosphoreszenz II. 407, 408, 420. 426, 427, 428.

Beer, A. B., Absorptionsgesetz II. 297. Behrens, H., Acetate d. s. E. 39, 290; Jodreaktion d. La 42; NH4-Malonat 45; Formiate 45, 287—288; Succinate 48; II. 17; Laktate 66; Th-Oxalat gegenüber NH<sub>4</sub>-Carbonat und Acetat 72; NH<sub>4</sub>-Salicylat 84; NH<sub>4</sub>-Pyrotartrat 87; mikrochemi-sche Reaktionen 93 u.f.; Digerieren d. Oxyde mit verd. Säuren 124,
 125; Cl-Methode, bas. Ceracetat
 134; H<sub>2</sub>O<sub>2</sub>-Methode 152; Persulfatmethode 174; Magnesia als Fällungsmittel 206; bas. Sulfatmethode 212; bas. Nitratmeth. 216; Oxalonitrate 301; part. Lösl. d. Oxalate 302; Sulfatmethode 356; K<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>-Methode 387; NH<sub>4</sub>-Doppelnitrate 422, 431; Trennung d. s. E. von: Ca II. 10 u. Fe II. 24; Fällen d. s. E. II. 49; Zirkonovalat in Oraleärse 1321 Zirkonoxalat in Oxalsäure lösl. II. 54; Cerit II. 76; Monazitsand II. 93.

Belden, W., Löslichkeit des Zr-Hydroxyds in NH<sub>3</sub> 43, in HH<sub>4</sub>-Tartrat 89, in (COOH)<sub>2</sub> II. 15; ZrO<sub>2</sub> lösl. in HFl II. 65; NH<sub>4</sub>-Acetat gegen über NH3-Fällungen II. 66.

Benedicks, C., Abtreib. d. Nitrate 187; NH<sub>8</sub>-Methode 222; Gd-Acetat 290; Gd-Oxalat, Löslichkeit in H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> 300—301; Gd-Sulfat 340; Nitrat-Methode 363 u. f.; K<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>-Methode 391; Gd-K<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> 396; Gd-NH<sub>4</sub>-Nitrat 429 Fußnote; Gd-Oxalat gegenüber NH<sub>4</sub>-Oxalat 450—451; Gd-Atomgewicht 479; II. 251; Ausgangs-material f. Gd. II. 131; Period. Syst. II. 290.

E., Citronensäure verhindert Th-Fällung mit H<sub>2</sub>O<sub>2</sub> 62, 86; H<sub>2</sub>O<sub>2</sub>-Meth. 151; Thiosulfatmeth. 254 u. f.; Th-Oxalat gegenüber NH<sub>4</sub>-Acetat 293 u. NH<sub>4</sub>-Oxalat 449 u. f.; Titan-trennung II. 36; Th-Bestimmung II. 56; Überf. d. Oxalate in Nitrate II. 59, 61; Monazitsandaufschluß II. 94, 101, 102; Thorit II. 107; Ce-Bestimmung kolorim. II. 158-160;

De-Bestimmung II. 164, 165, 166,

Bergemann, C., Donarium 5, 34; K<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>-Meth. 386; Thorit II. 105, 414; Formel der Thorerde (Th<sub>2</sub>O<sub>3</sub>) IL 283.

Bergussan, Torb., Ochroit od. Cerit

Beringer, A., Diger. d. Oxyde mit verd. Sänren 124; H.SO. Meth. 399, 408, 414; Trenn. d. s. E. von: alkal. Erd. II. 9, Fe II. 18, Co II. 32; Fällen d. Hydroxyde II. 67; Cerit II. 75; Ceritanagangsmaterial II. 128; Ce-Atomgewicht II. 188, 215, 224; Atomgewichtsbesting. mit BaCl, Ц, 193.

Berlin, E., 118. Berlin, N. J., Donarerde 5, Norerde und Sjögrens Erde, 6, 311; Ter-blum existiert nicht 6, 23; Ytteritacetate 33, 389; Ytteriterden gegenüber apfels. Alkal. 44—45; Ytterit-carbonate gegenüb. CO<sub>2</sub> 51; Ytteriterden gegenüber: Citronensaure 60. Cyankalium und Ferroeyankalium 63, molybdins. Alkal. 67, weinsaur. Alk. 87; Ytteritsulfate 85, 340, 360; Diger. d. Oxyde mit NH<sub>4</sub>Cl 126; Abtreib. d. Nitz. 178; schwefligs. Stieriterdon; Thiosulfatmeth. 251; Carbonatmethode 238 Fulnote; part. Lösl. d. Oxalate 311; Sulfatpart. Lost. G. Charate 311; Sairkt-methode 319; K.SO. Methode 385; 390; Ytterit-K.SO.-Salze 395; Zir-konerde löslich in (COOH), IL 15; Sinentrennung IL 17; ThO. ans Oxalat und Hydroxyd II. 31; Fällen d. Oxalate II. 51, 34, 68; Y-Atom-gosieht II. 332; Thorit II. 414.

Sernbard, Absorptionsgesetz II. 297. Serimon, P., Snittle d. s. E. 85, 245; Employment 110: II. 20, 26; Aluminimirenaug II. 6; Außehluß inkom II. 100, 110, 111, 112,

47; Acetate gegenüb. NH,-Succinat 48; bors. Thorerde 49; Carbonate 51; phosphors. Y-Erden gegen. K-und NH4-Carbonat 51; ThO2 und ZrO, gegenüb. NH, Carbonat 55, 57; phosphors. Y-Erden gegenüb. NH, Cl 58; Chloride 58—59, 209; Citronensäure 61, 62; Cyankalium, Ferro- und Ferricyankalium 63; Th-Fluorid 63; Kobalt gegen. ZrO<sub>2</sub>
66; Molybdate 67; Nitrate 68;
Phosphorsalzperle 73; P<sub>2</sub>O<sub>8</sub> 83;
(KH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>S 84; H<sub>2</sub>S 84; Sulfate 84, 316;
Tannin 85; Vanadinate 86; Weinsäure 87; Th-Wolframat 90; Zr 83; Chlorid 207; Kaliumdoppelsulfate 109, 384; K<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>-Methode 385, 386, 387, 389, 393, 399, 400, 401, 406, 407, 412, 413, 414, 416, 417; bas. Zr-Sulfat 213, 325, 362; Carbonat-methode 264; Th-Chromat 282 FuBnote; Th-Acetat 290; Th-Sulfat 317; Y-Sulfat 340; Sulfatmethode 361, 362; Th-Kaliumsulfat 397; Zr-Kaliumsulfat 397; Reinheit d. Berzeliusschen ThO<sub>2</sub> 487; jodsaures Alkal. II. 5; Trennung von: Be II. 7, Mn II. 11, Fe II. 14, 17, 19, 21, 25, U II. 34, Ti II. 37, Metallsäuren II. 44, Phosphorsäure II. 45; Fällen d. s. E. II. 47; Oxalate II. 51; Th-Oxalat Lösl. II. 54; ZrO<sub>2</sub> lösen II. 64; ThO, lös. II. 65; Fäl. d. Hydroxyde II. 67; Cerit II. 75; Thermolumineszenz II. 78; Gadolinit II. 81; Monazit II. 94, 100; Orthit II. 102, 108; Thorit II. 105, 106; Zirkon II. 108, 111, 112; Na-Zirkonat II. 109; Āschynit II. 120; ThO<sub>2</sub> aus Thorit II. 133; ZrO<sub>2</sub> aus Zirkon II. 133; Atomgewichte von: Ce II. 188, Y II. 252, 255; Wertigkeit d. Zr II. 283; Atomgewichtsbest. mittels BaCl, II. 195; Atomgewicht von: Th II. 262, 268, Zr II. 271. 272; Wertigkeit von Th II. 285, 286.

Besson, P., Radium II. 428.

Bettendorff, A., Praseodym komplex 15, 32; Debrays Methode 131; Abtreib. d. Nitrats 183; NH<sub>a</sub>-Methode 222; K<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>-Methode 386, 391, 393, 394; Gd-Kaliumsulfat 396, 398, 400, 404, 405; NH<sub>4</sub>-Doppelnitrate 426, 427, 435; Formiate 474; Gd-Atomgewicht 479; IL 250, 251; Y-Darstellung 480-481; Holmiumdarstellung 482; Orthit reich an Gd II. 104, 131; Samarium aus Orthit II. 130; Atomgewicht von: La II. 230 bis 231, 232, Sm II. 245, 246; Bettendorffs spektralanalyt. Arbeiten II. 293; Di-Absorptionsspek-trum II. 325; Pr-Absorptionsspektrum II. 334, 336; Sm-Absorptions-spektrum II. 340, 341; Lumines-zenzspektrum v. Sm II. 399, La II. 399.

Biltz, W., Jodlanthan 42; Acetylacetonate 366 u. f.; II. 282 u. f.; Atomgewichtsbestimmung - Konstantwägen II. 201; Acetylacetonatmethode II. 203—205; Atomgewicht d. Th II. 205; Wertigkeit d. s. E.

II. 282, 288; Period. System II. 289. Blomstrand, W., Norwegium 9; Euxenitsäure 20; Thiosulfatmethode 254; K<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>-Methode 393, 409; Trennung von: Mg II. 3, Al II. 4, Fe II. 14; UO<sub>2</sub> isomorph mit ThO<sub>2</sub> II. 34; Trennung von Pb II. 36 u. P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> II. 45, 46; Fällen der Oxalate II. 53; Gadolinit II. 78; Monazit II. 92, 93, 100, 101; Xenotim II. 117; Analysengang II. 137; Hainstädter Cerittone 91 Fußnote; II. 433.

Bodmann, G., Wismutdoppelnitrate 441 Fußnote, II. 279; Trenn. von Bi II. 36; Fällen d. Oxalate II. 56. Böhm, C. R., Praseodym komplex 19,31; II,338—339;—vermuteteine 19,31; 11,353—359; — Vermitteterne neue Yttererde 19; Cl-Methode 138; KMnO<sub>4</sub>-Methode 138; Oxydverf. 198; MgO als Fällungsmittel 201; NH<sub>3</sub>-Methode 222; Chromatmeth. 266, 275, 284; Yttria, spez. Gew. 271; Formiate 286; part. Lösl. d. Oxalate 306; Sulfatmeth. 359-360; sulfanils. Salze 378; K<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>-Meth. 392, 398, 404; NH<sub>4</sub>-Doppelnitrate 423, 424, 427, 431, 433 Fußnote; Ammoncarbonat-Methode 447; Doppelfluoride 458; Trennung von Chrom II. 13; Fällen d. Oxalate II. 52; Überf. d. Oxalate in Nitrate II. 60, in Sulfate II. 61; Cerit II. 75; Gadolinit II. 81; käufl. Ceritoxyde als Ausgangsmaterial II. 129; Cercarbonat, rohes, als Ausgangsmaterial II. 129; Yttriumoxyd, käufliches, als Ausgangsmaterial II. 131; Shapleighs Präp. II. 130; Drossbachs Präp. II. 130; Erbium aus käuflichen Yttrium u. Erbium II. 132; Rein-

heit d. Handelsthorium II. 133; Zirkonnitrat d. Handels II. 133; Atomgewicht des Y II. 254, 255; Sm-Absorptionsspektr. II. 340. 342; Zusammensetzung d. Cerium oxalic. pur. d. Handels II. 430; Prüf. d. Cer. oxalic. pur. Ph. G. II. 431.

Bois, du, s. du Bois. Bois, du, s. du Bois.
Boisbaudran, Lecoq de, Samarium
9, 10, 28; II. 245, 315; Yb u. Sc
10, 25; Hm 10; Zα u. Zβ 12, 13,
14, 24; II. 393; Zγ 13; Tb-Aquivalent 14, 23; Mosandrium 14; valent 14, 23; Mosandrium 14;  $Y\alpha$  wird Gd genannt 29; Dysprosium 14, 26; II. 357; Austrium 14;  $Z\alpha$  u.  $Z\gamma$  sind jedenfalls identisch 14, 24; Gd Marignacs 15, 29;  $Z\alpha$  u.  $Z\beta$  Priorität 15;  $Z\epsilon$  u.  $Z\zeta$  16; II. 258; Cleves Sm enthielt  $Z \varepsilon$  u.  $Z \xi$  16, 30; Spektrum von  $Z \alpha$ ,  $Z \beta$ ,  $Z \varepsilon$ ,  $Z \xi$  im Samarium 16, 24;  $Z \delta$ 16, 24; Di des Cerits u. Samarskits II. 315; NH<sub>3</sub>-Fällung bei Gegenwart von NH<sub>4</sub>-Acetat 41, 228; Kupferoxydul als Trennungsmittel 66, 112; II. 168, 202; Cerreaktion 91, 152, 253; H<sub>2</sub>O<sub>2</sub>-Methode 150; Th-Superoxyd 162; Elektrolyse als Th-Superoxyd 162; Elektrolyse als Trennungsmittel 176; NH<sub>8</sub>-Methode 222, 292; part. Lösl. d. Oxalate 301, 306, 309; K<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>-Methode 388, 390, 391, 399, 402, 405, 408; Tb-Darst. 286, 476; Dys.-Darst. 483; Gallium-Trennung II. 7; Aufsehl. d. Metallsäur. enthalt. Mineralien II. 119 Fußnote; Sm aus Samarskit II. 130; Ce-Hyperoxyd II. 215; Atomgewichte von Tb II. 248-249, Atomgewichte von Tb II. 248—249, Gd 479; II. 250; Dys-Atomgewicht nicht ausgeführt II. 258; Bau der Absorptionsspektren II. 297; Absorptionsspektrum von Di II. 314, 315, 316, 318, Pr II. 334, Sm II. 339, 340, Er II. 345, 346, Hm II. 350—351, 355, Dys. II. 357; Linienspektren II. 365 Fußnote; Flammenspektrum von Er II. 366; Fluorenspektrum von Er III. menspektrum von Er II. 366; Fluoreszenzspektren II. 397 u. f.

Böttger, R., Anilinschwarz H. 434. Böttger, W., H<sub>2</sub>O<sub>2</sub> ist eine einbasi-sche Säure 162; Trennung v. Gal-

lium II. 6. Böttinger, C., K<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>-Methode 410. Bokorny, Th., Cersalze sind giftig

Bonaparte, L., baldriansaure Salze als Trennungsmittel 46.

Bottone, S., Radium II. 428. Boudischowsky, E., Yttere Atomgewicht um 100 18. Yttererde vom

Boudouard, O., Didymerde d. Monazits besitzt ein niedrigeres Atomgewicht als die des Cerits 16; neue Yttererde im Monazit 17, 27; neue Erde im Cer 17; drei Elemente im Cer 18, 32; Ceritace-tate gegenüber H<sub>2</sub>O<sub>2</sub> 39; Kupfer-oxyd 66, 203; Debrays Methode 130; Abtreib. d. Nitr. 183; Thio-sulfatmethode 251, 253; Acetat-methode 292; Cer ist komplex 292; Sulfatmethode 319, 355, 360; Acetylacetonate 371; K<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>-Methode 385, 386, 388, 390, 392, 409, 410, 413, 416, 417; Nd-Kaliumsulfat 396; Pr-Kaliumsulfat 396; Trennung v. Ti II. 36, 37 u. P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> II. 45; Überf. d. Oxalate in Nitrate II. 60; Fällen d. Hydroxyde II. 67; Monazitsand II. 93, 100, — als Ausgangsmaterial f. Yttererden II. 128, 133; Analysengang II. 137; Atomgewicht von: Ce II. 222, 226-227, Nd. II. 239 bis 240; Absorptionsspektr. von: Di II. 325—326, Nd II. 329, Pr II. 337. Bourgeois, L. kristallisierte Zirkon-erde II. 112.

Boussingault, J., Cer zur Abscheidung des Phosphors aus Eisen II. 442.

Brauell, A., Acetate 39; Benzoate 47; Alkalisalicylat 63; Weinsäure 87. Brauner, B., hundert neue Linien im Cerit 11, 34; Cer besteht aus zwei Elementen 11; Sm im Cerit 11, 29; Di  $\beta$  12, 30, 388; Lanthan komplex 12, 32; — vermutet im Di ein neues Element 12; Yttererden im Cerit 12; Metacerium 16, 32; Th $\beta$  20, 34; II. 267; Di $\alpha$  30; weißes CeO $_2$  50; saure Sulfate 84 weiles CeO<sub>2</sub> 50; saure Sunate S4—85; II. 201—202, 234, 280; CeO<sub>2</sub> bildet mit den Erden R<sub>2</sub>O<sub>3</sub> Verbindungen 119; Digerieren der Oxyde mit verd. Säuren 125, NH<sub>4</sub>Cl 126 u. NH<sub>4</sub>-Nitrat 126; Debrays Methode 129; Superoxyde d. Di 161; Elektrolyse von Di-Acetat 175; bas. Sulfatmethode 212; bas. Nitratmethode 215; NH<sub>3</sub>-Methode 222; Formiatmethode 286; part. Lösl. d. Oxalate 298 u. f., 305, 307—310; Oxalosulfate 301; Sulfatmethode 325, 354, 357, 359; Sulfate 327, 328, 332, 336; Dichten d. wäßrig.

Sulfatiös. 326; K<sub>4</sub>SO<sub>4</sub>-Methode 388, 392, 393, 394, 413; K-Doppelsulfate von Nd 396; Neodym-Natriumsul-fat 396, 398, 400, 402, 409; NH<sub>4</sub>-Doppelnitratmethode 423, 424, 432; II. 98; Kaliumoxalat als Trennungsmittel 444-445; Ammonoxalat-methode 447 u. f., 488; Th-Atomgew. 449; Trennung von d. Alka-lien II. 1; Fällen der Oxalate II. 52, 53; Überf. d. Oxalate in Nitr. 52, 53; Uberf. d. Oxalate in Mil. II. 60; Fällen d. Hydrate II. 67; Cerit-Ausgangsmaterial II. 128; Shapleighs Präparat II. 130; Ce-Bestimmung n. Bunsen II. 141 u. f.; O-Bestimmung im Di-Superoxyd II. 145, 162; PrO<sub>2</sub> II. 161; Atom-II. 145, 162; PrO<sub>2</sub> II. 161; Atom-gewichtsbestimmung mittels KMnO<sub>4</sub> II. 188 u. f., 211 u. f.; Atomgewichte von La II. 190, 230, 231, 233, 234, Ce 221—222, 223, 224—227, Di II. 237—238, Nd II. 239, 240, Pr II. 241, 242, Sm II. 244, 246, Th II. 267, 270; Entwässern von Ce-Sulfat II. 202; Atomgewichtsbest. mittels BaCl<sub>2</sub> II. 195, 196 u. durch Analyse d. Sulfats II. 197, 198 u. f.; Exsikkator II. 192, 201; Funkensp. Exsikkator II. 192, 201; Funkensp. von Y II. 233; spez. Vol. d. Oxyde II. 234; Molekulargew. von PrCl<sub>s</sub> II. 280; Valenz d. s. E. II. 281 u. f.; Period. Syst. II. 289, 290; quant. Best.von Nd u. Pr im Cerit II. 310; Neodymabsorptionsspektr. II. 329.

Bredig, G., Leitfähigkeit II. 279. Breithaupt, A., Ostranium 4; Thorit-Orangit II. 104. Bremer, W., Einfluß v. Temperatur-

schwankungen auf d. Spektrum II. 308.

Bricout, G., Elektrolyse als Oxyda-tionsmittel f. Ce 176. Bröckelmann, K., Cl-Methode 133;

Sulfatmethode 357; Fällen d. Nitrate m. Alkohol 365; K<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>-Meth. 403; Di-Kaliumoxalat 444; Kaliumoxalat als Trennungsmittel 444.

Brögger, C., Analysengang H. 137. Brown, G., Philippium 8, 24; H. 125; Sipylit II. 127.

Browning, E., KMnO4-Meth. 138; Eisentrennung II. 22; Fällen d. Oxalate II. 55; Ce-Bestimmung n. Bunsen II. 143, 145, 148.

Brush, J., Curcumareaktion 62; P.Os-Trennung II. 45; Fällen m. NH<sub>4</sub>-Oxalat II. 56; Monazit II. 94, 101.

Brylinski, A., Cerbeizen H. 434, 437. Buddëus, W., Anreicherungen von Buddëus, Thorerde 125, 247; II. 97.

Bührig, H., Lösl. d. Ceritoxyde 122; Cl-Meth. 134; Gibbs'-Meth. 146; bas. Sulfatmethode 211; part. Lösl. d. Oxalate 309; Ce-Sulfat 332; Sulfatmethode 354; K2SO4-Meth. 408, 412. 413; Trennung d. s. E. von: Alkalien II. 1, Al II, 4, Zn II. 8, Alk. Erden II. 9, 11, Mn II. 11, 12, Cr II. 13, Fe II. 13 u. f., Co II. 32—33, U II. 34 u. Met. der H<sub>2</sub>S-Gruppe II. 35—36; Fällen d. Oxalate II.50.52; NH<sub>4</sub>-Acetat beim Fällen mit NH<sub>5</sub> II. 66; Cerit II. 75; Cerit-Ausgangsmaterial II.128; Ce-Best. n. Bunsen II. 141; Ce-Atomg. II. 188, 220, 221, 225—226; Einfluß d. Ce auf d. Absorptionsspektrum des Di II. 301; Di-Absorptionsspektrum II. 313, 314; Anilinschwarz II. 434.

Bunsen, R., - bestreitet die Existenz des Terbiums 7, 23; II. 344; Spektrum d. s. E. 8, 23, 28; Thiosulfatmethode 111, 252, 486; KJ-Zusatz erleichtert d. Lösl. der Ceritoxyde 121; Glühen der Oxyde mit MgO 122; Cl-Methode 133; Abtreiben d. Nitrate 179; bas. Sulfatmeth. 211; bas. Nitratmethode 215; Acetatmethode 289; Sulfatmethode 318, 319, 357, 358; Y-Sulfat 340; Er-Sulfat 341; K<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>-Methode 385, 390, 401, 415; Mg-Doppelnit. 440; NH4-Oxalatmethode 446 u. f., 484; Er-Spektrum 481; Trennung d. s. E. von: Alkalien H. 2, Be H. 7, Alkal. Erden H. 9, 10, Mn H. 11, Fe H. 14, 16, 24; Fällen d. Oxa-late H. 51, 52, 55; Überf. d. Oxa-late in Sulfate H. 61; Gadolinit Trennung d. s. II. 2, Be II. 7, II. 78, 81; Cerit-Ausgangsmaterial II. 128; Er aus Gadolinit II. 132; Y aus Gadolinit II. 133; Ce-Best. II. 140 u. f.; Atomgewichtsbest, d. Synthese d. Sulfate II. 189 u. f.; Ce-Atomgew. II. 217; Funkensp. von Y II. 233; Atomgewichte von Y II. 253. 255 u. Er II. 256, 257; Bau d. Absorptionsspektr. II. 297; Einfluß d. Säureradik. auf d. Absorptionssp. II. 298; quant. Spek-tralanalyse II. 306—307; Di-Ab-sorptionssp. II. 311, 312, 314, 315; Er-Absorptionssp. II. 345; Emissionssp. II. 363 u. f.; Flammensp. von Er u. Di II. 365-366; Cäsium u. Rubidiumtrennung II. 427.

Burney, W., Atomgewicht des II. 256. 257.

Calvert, H. T., H<sub>2</sub>O<sub>2</sub> ist eine einbasische Säure 162.

Capron, R., Photographed Spectra II. 365 Fußnote.

Carnelly, T., Schmelzpunkt v. Kaliumund Natriumnitrat 128; spektrale Farbenveränderungen II. 308.

Catlett, F., 38.
Chamot, M., Pr u. Nd komplex 18, 32; II. 335; K<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>-Methode 386, 404, 413, 416; NH<sub>4</sub>-Doppelnitratmethode 484—435; Fall. d. Hydr. II. 67; Monazitsand II. 93, 128.

Chancel, G., Thiosulfatmeth. 253; II. 27. Chandler, F., Eisentrenn. II. 19; Zir-kon-Thermolumineszenz II. 79, 80; Zirkon II. 112; Yttrotantalit II. 124.

Chavastelon, R., Natriumsulfit als Trennungsmittel 85, 246, 465; H<sub>2</sub>O<sub>2</sub>-Methode 154; Carbonatmethode 264.

Chenal, Monazitsand II. 90, 93; Pariser Weltausstellung II. 129—130. Chevreul, M., Ähnlichkeit d. ZrO<sub>2</sub> mit TiO<sub>2</sub> 4; Zr-Kaliumsulfat 387; Eisen-trennung II. 23; Zirkon II, 110.

Choubine, La-Atomgewicht II. 227. Chroustschoff, K. v., Russium 14, 33; Lucium 18, 260; Glaukodidym 18, 32; Samarskit II. 121.

Church, H., Nigrium 7, 33. Chydenius, J., Thorium-Acetat 40, 291, —hydroxyd 43, —fluorid 64, 458, —chromat 282, —sulfat 317, Methode 385, 386, 399, 404, 407, 412, 416; Reinheitsgrad der ThO<sub>2</sub> von Chydenius 486; Trennung von Metallsäuren II. 44; Th-Oxalat-Lösl. II. 54; Lösen von ThO<sub>2</sub> II. 65; Thorit II. 105, 106, 414; Euxenit II. 118; Yttrotantalit II. 124; ThO<sub>2</sub> a. Thorit II. 133, a. Orangit II. 133; Oxalatmeth. f. Atomgew.-Best. II, 206; Th-Atomgew. II. 262-263, 268; Formel d. ThO, II. 284—285, 286. Claire-Deville s. Saint Claire-Deville.

Claisen, L., Reinigung d. Handelsacetylacetons II. 204.

Clark, J., Chromatmethode 281, 466.

Clarke, Th., Loslichk, d. Zr-Hydroxyds in Kali- u. Natronlange 43; II. 68; Zirkonate II. 112.

Clarke, W., Atomgewichte der Ele-mente 11. 214 u. f.

Classon, A., Elektrolyse als Tren-nungsmittel für Er n. Fe 177; II. 32.

Clove, A., Ytterbiumsulfat 340-341; Yb-Darst 483 z. E; Yb-Atomgew. 484; Ili. 203-280; Wertigkeit des Yb 11, 288.

Chrus, P. T., — bestreitet d. Existenz d. Turbiums 7, 23; Di-Salze 8, 28; Thivalenz von Y u. Er 8; II. 274 u. 6; Eweifel am der Einheitl. des Di & 28 30; - erkennt die Exisiuma d. Terbiums an 9, 23; Sc ist Eksher 9, 25; Entd. von Hm u. Tm 8, 28; IL 345, 350, 355; Priorean d. Ened. 9, 26; Hm identisch mit Sorets X 10; Di  $\beta$  12; Di  $\beta$  ist La 12, 30; Yb 25; Th-Acetat 40; Na-Acetat gegenüber Sm 40; Sm-Hydroxyd 43; Succinate 48; Sm- u. Sc-Lösungen gegenüber Na-Carbo-nat 52; Th-Natriumcarbonat 55; Th-Jodat 64; Hydrated. Th-Chlorids 58; Ceriterden gegenüber Alkali-cyanat 63; Ceritoxalate 72; Phosphorsalaperle von Sm 73; Th-Phosphit 83; (NH<sub>4</sub>)<sub>4</sub>S gegenüber Sm 84; Tb-Hydroxyd lösl. in SO<sub>2</sub> 85; Metavanadinate 86; ammoniakal. Sm-Tartratlösg. 87; weinsaures Th 88; Cl-Methode 133; H<sub>2</sub>O<sub>2</sub>-Methode 150; Superoxyde d. s. E. 161; II. 145, 152; Abtreiben d. Nitrate 185; Oxychloride als Trennungsmittel Oxychloride als Trennungsmittel 206; NH<sub>3</sub>-Methode 222, 230; Thio-sulfatmethode 251, 253; Y-, Di- u. Sm-Carbonat 257; Y<sub>2</sub>O<sub>3</sub> spez. Gewicht 271; Sm-Formiat 286; NH<sub>4</sub>-Acetat f. Th-Best 293; Löslichk. d. Oxalate von: Y 300; II. 54, Er 300; II. 54, Se u. Yb 301; II. 54; mark. Löslichkeit der Oxalate 306, 507; Sulfatmethode 319, 322, 362; Sulfatmethode 319, 322, 362; Sulfate von: Di 334—335, Sm 837, 360, V 340, Yb 341, Er 341, Th 342, 348 Fullmote, 351; K<sub>4</sub>SO<sub>4</sub>Me-da, 383, 380, 383, 409; Y-Kalium-A Cashal ala Tronnongsmittel 444; Voqeal gegenative NH, Oxalat And ogenator NH, Oxalat Congewicht St. 10, Hun- und St. 482, 483;

Trennung d. s. E. von: Alkalien II. 1, Alkalischen Erden II. 9, Mn II. 12 u. Fe II. 19, 27; Metathorium II. 31, 201; Titantrennung II. 39; Fällen der Oxalate II. 52; Orthit II. 102. 103; Eudialyt II. 116; Euxenit II. 119; Helium im Cleveit II. 125; Ceriterden aus Gadolinit II. 128; Sm aus Orthit, Cerit, Gadolinit, Keilhauit II. 130; Scandium im Gadolinit, Yttrotitanit od. Keilhauit II. 130—131; Er aus Gadolinit II. 132, Euxenit II. 132; Hm, Tm aus Gadolinit II. 132; Zr-Superoxyd II. 145; Ce-Bestimmung II. 150, 151, 152; Ce-Super-oxyd II. 152, 215; Atomgewichte von: Di II. 189, 237, 238, La II. 189, 230, 232, 235, Sm II. 244, 246, Se II. 246, 247, Gd II. 250, Y 253, 254, 255, Er II. 256, 257, Tm II. 258, Hm - nicht bestimmbar II. 258, Th II. 205, 206, 264—266, 269—270; Valenz des Th II. 285; Oxalatmeth, für d. Bestimmung d. Atomgew. II. 205, 206; Laisteinheitlich II. 235; Reflexionsspektr. II. 302 Fußnote; Cleves Präparate s. E. wurden von anderen Forschern geprüft II. 332, 337, 347, 350, 353, 367; Er-Absorptionsspektr. II. 345; Hm-Spektr. II. 350; Tm-Spektr. II. 355.

Clinch, Acetylacetonate 367.
Collie, N., Heliumspektrum II. 126.
Collier, P., Uranothorit II. 105 Fuβnote.
Connell, A., Beryllerde im Gadolinit
3; K<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>-Meth. 385; Be-Trennung
II. 7.8; Mn-Trennung II. 11; Fällen d. Oxalate II. 55.

Cossa, A., molybdäns. E. 67; Wolframate 89; Zink gegenüber Zr-Lö-sungen 90; Cerit II. 73; Isomorphismus der Molybdate u. Wolframate II. 277.

Couquett, C., mikrochemische Reak-tionen 93, 284. Credener, H., K<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>-Methode 385, 413.

Cronstedt, H., Ochroit od. Cerit 1, 22.

Crookes, W.,  $\frac{1}{\lambda^2} = 2693$  in einer

Mischung von Sm- u. Y-Oxyd 12; Yα 13; Yttria komplex, Metaele-mente 27; II. 404; Dysprosium komplex 13, 26; Nd, Pr 31; II. 324, 328, 333; Sm 30; II. 341;  $Z\alpha$  u.  $Z\beta$ , Dysprosium 13; II. 357;  $Y\alpha$  besteht aus  $Y_2O_8$  u.  $Sm_2O_8$  14, 29; II. 404;

Polemik mit Krüss u. Nilson 15; Lucium 18, 33; Victorium 19; Π. 261, 405, 406; Terbium komplex 25; Sα 29; Debrays Methode 131; Abtreiben der Nitrate 188, 189; NH<sub>a</sub>-Meth. 222; part. Löslichkeit d. Oxalate 304, 308, 312; K<sub>a</sub>SO<sub>4</sub>-Meth. 386, 399; Victoriumdarstellung 489. Fällen d. Oxal II. 52, 77; Überf. d. Oxalate in Nitrate II. 60; Heliumspektr. u. Gase des Cleveits II. 125, 126; Terbium-Atomgew. II. 248; Polemik mit Rowland II. 292; Reflexionssp. II. 302 Fußnote; Phosphoreszenzsp. II. 397. 398, 399, 404, 405; UX II. 418; Hypoth. d. Radioakt. II. 426.

Crova, A., Polarisationsspektrophotometer II. 308.

Curie, P., Emanation II. 415, 428. Curie, S., radioaktives Thorium II. 408, 426, 428.

Curtius, Th., Kalium- u. Natriumazid gegenüber d. s. E. 65, 244. Cutler, D., Ce-Bestimg, nach Bunsen II. 147, 148.

Czudnowicz, C., Gibbs' Methode 144; Oxydverfahren 190; bas. Sulfat-methode 211; bas. Nitratmeth. 216; Sulfatmeth. 318, 356, 358; K<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>-Meth. 411; Ce-K-Sulf. 491; Cerit-Ausgangsmat. II. 128; La-Atomgew. II. 228, 232.

Dahll, T., Norwegium 9, 34. Dales, B., K<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>-Methode 404; NH<sub>4</sub>-Carbonatmethode 482.

Damour, A., Donarerde 5; Jodreaktion des La 42; Th-Oxalat in Alkaliu. NH4-Carbonat lösl. 56, 263; Digerieren d. Oxyde mit verd. Säuren 124; Lösl. d. Di<sub>2</sub>O<sub>3</sub> in NH<sub>4</sub>-Nitrat 126; Cl-Methode 136; Abtreiben d. Nitrate 182; Trennung d. s. E. von: Mg II. 3, Alkal. Erden II. 9. 10, Mn II. 11, Fe II. 14, U II. 34; Fällen mit NH<sub>4</sub>-Oxalat II.55; Orthit II. 104; Eudialyt II. 116; Thorit II. 414.

Daniel, K., Fe-Trennung II. 30. Danne, J., Radioaktivität II. 428. Darapsky, A., Kalium- u. Natriumazid gegenüber d. s. E. 65, 244. Davidsohn, J., II. 281.

Davidsohn, J., II. 281.

Davis, Th., Al-Trennung II. 5.

Davis, E., Verwendung des Cers zur

Fabrikation der H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> II. 449. Davy, Zirkonhydroxyd-Thermoluminescenz II. 79. Dawson, M., Th-Sulfat 344. Day, T., Monazitsand II. 88. Debierne, A., Actinium 19; II. 408,

Debray, H., Schmelzen d. Nitrate mit KNÔ<sub>3</sub> 127, 466, 468; Überführen d. Oxalate in Nitrate II. 59; Cerit II. 75; Cerit-Ausgangsmat. II. 128 H. 75; Cerit-Ausgangsmat. II. 128
Delafontaine, M., Wasium 6; Terbium einheitlich 6, 7, 8, 23; II. 344; Decipium 8, 11, 28, 473; II. 245. 246; Di des Cerits komplex 8, 28; II. 315; Mosandrium 8, 11; Yb im Sipylit 8; Salze des Philippiums 10, 24, 285, 286, 374; Philippium identisch mit Hm u. Sorets X 11, 25, 26; Sm zweifelhaft, Decipium existiert 11; Yβ ist Sm 11, 29; II. 245; Yα event. ist Sm 11, 29; II. 245; Yα event. Decipium u. Terbium 12; — be-hauptet auch fernerhin die Existenz d. Philippiums 18, 25; Yttererde v. Atomgewicht 90, 27; Decipium-Acetat 39, 290; Einfluß des NH<sub>4</sub>-Acetats auf die NH3-Fällung 41, 292; Phosphorsalzperle 76; Abtr. der Nitrate 184; Formiate 285 bis 286; Terbiumacetat 290; Acetatmethode 290; part. Löslichkeit d. Oxalate 307; Sulfatmethode 319, 325, 362; Sulfate von Tb 340, Er 341, Th 343, 362; K<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>-Methode 385, 386, 388, 391, 392, 408, 416, 473; Ka-Doppelsulfate von: Tb 473; Ka-Doppelsulfate von: Tb 395, Decipium 396; K-Oxalat als Trennungsmittel 443, 444; Doppel-Hennungsmitter 443, 444; Dopper-fluoride 459; Tb-Darstellung 474; Er-Spektrum 481; Reinheitsgrad d. Delafontaineschen Th-Präparates 486; Trennung d. s. E. von: Fe II. 14, U II. 34, Ti II. 39; Fällen d. Oxalate II. 52; Fällen mit Ald. Oxalate II. 52; Fallen mit Al-kalien hat Bildung von Doppel-salzen zur Folge II. 54; Fällen mit NH<sub>4</sub>-Oxalat II. 55. 56; Thorit II. 106,107; Samarskit II. 120; Sipylit II. 125. 127; Ceritausgangsmate-rial II. 128; Philipp. aus Euxenit II. 131-132; Yb aus Sipylit II. 132, 259; Er aus Gadolinit II. 132, - aus Yttrotantalit II. 132; Dec. aus Samarskit II. 133; ThO, aus Thorit u. Orangit II. 133; Atomgew. von: Dec. II. 247, Tb II. 248, Y II. 253, 255, Er II. 256, 257, Th II. 263

bis 264, 268; Valenz d. s. E. II. 275, 285; Di-Absorptionsspektr. II. 311.

280; Di-Absorptionsspektr. II. 311.
Delamétherie, C., Ytterbit 2.
Delépine, M., Th-Chlorid, H<sub>3</sub>O-frei 58.
D'Elhuyar, F., Ochroit od. Cerit 1, 22.
Demarçay, E., Element S 13, 29;
Sm komplex 14; Sm einheitlich 16,
19: Element Z 17; II. 358; Nd
komplex II. 327, — einheitlich 18,
32; II. 240 Fußnote, 328, 329; Element S 13, 240 Fußnote, 328, 329; Element S 13, 240 Fußnote, 328, 329; Element S 15, 329; Element S 32; H. 240 Fußnote, 328, 329; Element Σ—ε 19; H. 358; Elemente ΓΔΩΦ 19; H. 358; Elemente ΓΔΩΦ, 19; H. 250; Eu 20. 24, 30; H. 358; Pr komplex 31, 32; Zr- u. Ti-Trennung 228; H. 40; part. Löslichkeit d. Oxalate 309; Th-Sulfat 342-343 u. f.; Nitratmethode 363 u. f.; K<sub>4</sub>SO<sub>4</sub>-Methode 391; NH<sub>4</sub>-Doppelnitratmethode431; Mg-Doppelnitratmethode 439, 440; Darsteller d. Präp. d. Pariser
 Chem. Fabrik II. 130; Yttrium haftet energisch dem Nd an II. 240; Atomgew. v. Sm II. 245, 246, Eu II. 261, Gd II. 484; Absorptionsspektr. von Di H. 323, Pr H. 333, Sm H. 340, 341, Eu H. 358; Sô H. 399. Dennis, M., Pr u. Nd komplex 18, 32; H. 335; Kaliumazid gegenüber

d. s. E. 65, 244; Cerreaktion 92, 152; Löslichk. d. Ceritoxyde 121; Debrays Methode 128; Cl-Methode 183; Gibbs' Reaktion 146; Hartleys Reaktion 155; K<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>-Methode 386, 404, 413, 416; NH<sub>4</sub>-Doppelnitrat-methode 484, 485; NH<sub>4</sub>-Carbonatmethode 482; Trennung d. s. E. von Alkalien II. 1, Alkal. Erden II. 9, Fe II. 14, 22, 28; Fällen der Oxalate II. 50, 51, 52; Überführen d. Oxalate in Nitrate II. 60; Fällen

d. Hydrate II. 67; Monazitsand II. 93, 128; Orthit II. 104; Allanit-Ausgangsmaterial II. 128.

Derby, A., Monazitsand II. 83. Desch, H., Acetylacetonate 370.

Deslanders, H., Gase im Clevëit u. Yttrotantalit II. 125. Deutsch, E., Dymal II. 432. Didier, P., Debrays Methode 131. Diego, de, Fernandez, Dymal II. 432. Deville s. Saint Claire-Deville. Dewar, J., Spektr. Tabellen II. 365

Fußnote. Dieseldorff, A., Monazitsand II. 88 Fußnote.

Dietrich, W., quant. Spektralanalyse II. 307.

Dimmer, G., Absorptionsspektr. von: Didym II. 311, 312, 315, 317, 319, Didymglas II. 326u. Nd II. 330, 331. Ditz, H., Verwendung des Cers zur H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>-Darstellung II. 439, — zur Cl-Darstellung II. 439.

Djurberg, L., Strychninreakt. II. 442. Dollfus, E., Acetylacetonate 367 Fuß-

note.

Dorn, 393 Fußnote.

Douilhet, Monazitsand II. 90, 93; Pariser Weltausstellung II. 129— 130; Monazitmarkt II. 180; Th-Nitratpreise II. 181.

Down, M., 144. Drossbach, P., neue Yttererde 17, 27; Cerium einheitlich 19; Löslichkeit d. Erdoxalate in NH<sub>4</sub>-Acetat 41; Ytteritearbonate 51; Di-Carbonat in Alkalicarbonat lösl. 52; Cerit-u. Ytteriterden lösl. in Alkalicar-bonatlösungen 54; Carbonate 55; Thorerde gegenüber NH4-Carbonat 55; Th-Oxalat löslich in Alkali- u. NH4-Carbonat 56; Th-Chlorid als Trennungsmittel 58; Cl-Methode 135; KMnO4-Meth. 138; H2O2-Meth. 150; Ce-Reaktion 153; Oxydverf. 194, 196, 200; MgO als Trennungsmittel 200 u. f.; CuO als Trennungsmittel 204; bas. Sulfatmethode 213; bas. Nitratmethode 218; Thiosulfatmethode 254; Carbon-Meth. 260; Th-Oxalat lösl. in Alkaliacetaten 293; part. Löslichkeit d. Oxalate 306, 310; Sulfatmeth. 319; K<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>-Meth. 386, 389, 390, 392, 393, 401, 403, 410, 471; NH<sub>4</sub>-Doppelnitratmethode 423, 425, 426; Mg-Doppelnitratmethode 436 u. f.; Ammon-oxalatmethode 447, 455; Terbium im Monazit 475; II. 130, 132; Marcs Terb. 476; Eu ist einheitlich 485; Trennung von Ca II. 10, Fe II. Tremung von Ca H. 10, Fe H. 16; Metathor II. 31; Löslichkeit d. Th-Oxalats II. 54; Überführen d. Oxalate in Carbonate II. 62, Hydr. II, 62, Oxyde II. 63—64; Thorit II. 82; Monazitsand II. 85, 89, 90, 91 Fußnote, 93, 94; Anreich. von Tho. II 98, Angler de F. II. 100. ThO, II.98; Analyse d. s. E. II. 100; Ce-Carbonat d. Handels als Ausgangsmaterial II. 129; quant. Analyse d. s. E. II. 139; Th-Bestimm. II. 163, 164, 165, 168, 173, 174; Yttererden im Th-Nitrat II. 176, 177-178; Mineralienmarkt II. 179,

180, 181; Th-Nitrat- u. Fluidpreise II. 181; Aufschl. der Glühkörper-asche II. 186; Yttererden baften hartnäckig d. Nd an II. 240; ultraviolette Spektren II. 296—297, 358 u. f.; Handspektroskop II. 305; Absorptionsspektr. von Nd II. 332, Sm II. 342, Er 350; Verwendung d. s. E. zur Desinfektion II. 431 u. zur Entfärbung d. Glases H. 438. du Bois, H., part. Löslichk. d. Oxalat. 311; NH<sub>4</sub>-Doppelnitratmeth. 422, zur Fällung d. Oxalate H. 56.

Dubois, Fe-Trennung II. 15; Zirkon II. 113.

Dufet, H., Dichroismus H. 312 Fußnote.

Dunnington, P., Monazit II. 92. Dupasquier, SO,-Titriermeth. II. 141.

Eakins, G., Gadolinit II. 78; Xenotim II. 117

Eberhard, G., Auers Nd-Präparat 470 Fußnote; H. 240; Ti-Trenn. 491 Berichtigung; Eu ist einheitl. 485; Xenotim reich an Er II. 132; Eberhards Arbeitsprogramm II. 293; Scu. Yb-Funkenspektr. II. 294 Fußnote.

Eder, M., Quarzspektrograph u. Lichtmax. d. Leuchtgasflamme II. 370 Fußnote; Verwendung des Cers f. photograph. Zwecke II. 440.

Eggertz, Thorine 4.

Ekeberg, G., Yttria 2, 22; Gadolinit 2; II. 81; Succinate 48; Ytteritsulfate 84, 316, 361; Y-Oxyd, spez. Gew. 271; Fe-Trennung II. 17.

d'Elhuyar s. D'Elhuyar.

Elster, J., Radioaktivität II. 428. Endemann, H., eine neue Erde im Zirkon 7; bas. Zr-Sulfat 213, 325, 363; ZrO, aus Zirkon II. 132.

Engler, C., Autoxydation d. Cerolösungen in Ka-Carbonat 54.

Engström, N., Thiosulfatmethode 254; K<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>-Meth. 385, 399, 412, 416; Trennung d. s. E. von Alkalien II. 2, Mg II. 3, Al II, 4, Alkal. Erden II. 9, Mn II. 11, Fe II. 14; Fällen der Oxalate II. 53; Orthit II. 102, 103, 104; Analysengang II. 137; Ce-Best. II. 150, 153.

Erdmann, H., Citronensiure als Tren-nungsmittel für ThO<sub>2</sub> 62; Natrium-nitrit gegenüber Th 68; naphtalindisulfosaures, -trisulfosaures und

oxynaphtalinsulforaures Ce 71-72; Fe-Trennung II. 19, 27; Euxenit enthält N II. 119; Yttrotitanit II. 124 Fußnote.

Erdmann, Absorptionsspektrum des Di II. 311, 313.

Erk, C., SO<sub>2</sub> auf La- u. Di-Oxyd 125, 147; bas. Ce-Acetat u. Cl-Methode 134; NH3-Methode 229; Carbonatmeth. 264; K<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>-Meth. 408; Atom-gewicht von La II. 229, 232 u. Di II. 236; Di-Absorptionsspektr. II. 313.

Escales, R., Verw. d. Ceritmet. II. 441. Etard, A., BaO<sub>2</sub> auf Borsäure 161; Chromatmethode 283; NH<sub>4</sub>-Oxalat. methode 447, 453; Y-Atomgewicht II. 254.

Ewald, A., med. Verwend. d. Ce-Oxalates II. 430.

Exner, F. M., - Arbeiten II. 292-293; Reflexionsspektr. von Pr II. 302-303, Er II. 303; Absorptionsspektr. von Di II. 317, 319, Nd II. 330, Pr. II. 332, 334, Sm II. 340, 341, Er II. 349—350; ultraviolette Absorption farbl. Erden II. 358 u. f.; Funkenspektren d. s. E. . II. 371 u. f.; Bogenspektr. d. s. E. 389 u. f.

Fairley, T., Uransuperoxyd 161.
Fernandez, Dymal II. 432.
Feussner, K., spektrale Farbenveränderung II. 308.
Finkener, R., Löslichkeit d. Oxalate in

NH<sub>4</sub>-Acetat 41, 292—293; partielle Löslichkeit d. Oxalate in Mineralsäuren 305, 310; Trennung d. s. E. von Fe II. 16, Ti II. 37, 100, Nb u. Ta II. 43; Fällen d. Oxalate II. 53; Samarskit II. 121.

Fiore, Dymal II. 432.

Fischer, H., Cerit II. 73 Fußnote. Florence, W., Boraxperle d.s. E. 74 u.f. Förster, F., Verwendung des Cers als techn. Oxydationsmittel II. 440. Foote, W., SO<sub>2</sub>-Methode 249; Trennung

d. s. E. von Cäsium II. 2. Forbes, D., Jargonium 7; Euxenit

II. 118. Fordos, J., Fe-Salze gegenüber Na-Thiosulfat II. 27.

Formanek, J., Absorptionsspektren d. s. E. II. 300.

Forsling, S., Pr-Bestimmung im Cleve-schen Di 308; II. 163, 310; Kritik d. Messungen von Krüss und Nilson

II. 295; Arbeitsprogramm II. 295 u. f., 298; Absorptionsspektrum d. Di II. 316, 318, 319: Nitrat 320, 321, 322, Sulf. u. Chlorid 324—325 u. Di-Nitrat im unsichtbaren Teil 326; Absorptionsspektr. von: Nd II. 328 bis 329, Pr II. 332, 334-335, 336 bis 337, Sm II. 340, 342-343, Er II. 347-349, Hm II. 352, 353, 354, 355, Tm II. 356, Dys II. 357; Flammenspektrum d. Nd II. 367; Funkenspektrum d. Pr II. 377.

Foust, B., Cerbeizen II. 437. Fräntzel, med. Anwend. d. Ce-Oxalates II. 430.

Franz, B., K<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>-Meth. 417; Doppel-fluoride 457, 458; Fe-Tren. II. 32; Ti-Tren. II. 37, 38; Fällen d. Hydr. II. 67; Zirkon II. 114, 133. Frerichs, F., Oxychloride als Tren-

nungsmittel 59, 207; Wolframate 89; NH<sub>9</sub> Methode 230; Sulf.-Methode 323, 324, 356, 358; K<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>-Methode 385, 414, 417; Fe-Tren. II. 14; Fällen der Oxalate II. 52, 77; Glühen der Oxalate II. 63; Cerit-Ausgangsmaterial II. 128.

Fresenius, R., Weinsäure gegenüber NH<sub>3</sub>-Fäll. 44, 87; Cl-Methode 134; Gibbs' Cerreaktion 147; Cerreaktion Lecoq 153; K<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>-Methode 386, 412, 416; NH<sub>4</sub>-Oxalatmethode 454; Fe-Tren. II. 14; Fällen d. Oxalate II. 52; Th-Bestimmung II. 164 u.f., 169-175; Glühkörperunters. 182 u. f.; Elementaranalyse d. Oxa-late II. 206.

Friedheim, C., Vanadintrenn. II. 42. Fritzsche, J., Calciumoxalochlorid 301. Fronstein, M., Oxychloride zum An-reichern d. Th 206; II. 97. Fuchs, C., Thermolumineszenz II. 80. Fuhse, O., Th-Nitrat, kristallisiert II.

178 - 179.

Gadolin, eine seae Erde im Ytterbit 2, 21; Ytteritsulfate 84, 316; Fe-Tren. II. 17; Gadolinit II. 80, 81. Gahn, Thorine, eine neue Erde 4. Gandourine, W., Beizen II. 487. Geisow, H., H<sub>2</sub>O<sub>2</sub>-Methode 149; Na-

Superoxydmethode 165; SO,-Methode 249; Carbonatmethode 265; Fe-Trennung II. 19, 21, 26, 29.

Gelis, A., Fe-Salze gegenüb. Na-Thio-sulfat II. 27.

Genth, A., Monazitsand II. 91; Zirkon II. 108; Eudialyt II. 116; Wolfs Arbeit II. 217.

Gerland, W., neue Elemente 8, 34. Geyer, erste Nachr. v. Ytterbit 1, 21. Gibbs, W., Oxychloride u. Bromide als Trennungsmittel 59; Merkuronitrat 66; Milchsäure 67; Phosphorwolframsäure 90; Cerreaktion 90, 110; KMnO<sub>4</sub>-Meth. 137; PbO<sub>2</sub>-Meth. 144; part. Lösl. d. Oxalate 301; K<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>-Meth. 408, 409, 411, 412; Fällen d. Oxalate II. 50; Zirkon II. 109; Aufschl. d. Metallsäuren enthalt. Mineral. II. 118; Ce-Atomgew. II. 188, 209; Probenahme zur Atom-gewichtsbestimmung II. 188; Atomgewichtsbestimmung mit KMnO<sub>4</sub> II. 211; La-Atomgew II. 231, 232; Spektr.-Tabellen II. 365 Fußnote.

Giesel, F., Radioaktivität II. 428. Gilbert, Junonium 4.

Ginsberg, J., Autoxydation des Cers 54. Gladstone, H., spektrale Farbenver-änderungen II. 308; Absorptionsspektrum d. Di II. 310.

Glässner, A., elektromotorisches Ver-halten des Cers II. 440.

Glan, P., Polarisationsspektrophoto-meter II. 308.

Glaser, C., NH4-Acetat gegenüber Th-Lösungen 41, 293; Th-Oxalat gegenüber NH<sub>4</sub>-Oxalat 72; NH<sub>8</sub>-Meth. 237; K<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>-Methode 386; NH<sub>4</sub>-Oxalatmeth. 447, 448 Fußnote, 453, 454; Tren. d. s. E. von: Al II. 4, Be II. 7, 8, Mn II. 11, Fe II. 14, 28, Ti II. 36, P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> II. 45; Fällen d. Oxalate II. 53; Th-Bestimmung II. 56 bis 57, 164, 169; Monazitsand II. 92, 94, 99, 100, 101, 102, 414; ZrO<sub>2</sub> in Glühkörpern II. 183; Aufschl. d. Glühkörperasche II. 186.

Glinzer, E., Thorit II. 90; Minerialien-markt II. 181; Aufschl. d. Glüh-körperasche II. 186; Verwend. d. s. E. f. Glasflüsse II. 437.

Goldstein, E., Phosphoreszenz II. 401. Gooch, A., Verflüchtigung von FeCl<sub>3</sub> II. 22.

Gorceix, H., Debrays-Meth. 131; Fäl. d. Oxalate II. 53; Monazit II. 93. Gordon, Monazitsand II. 87.

Gray, Monazitsand II. 92; Th-Be-

stimmung II. 163. Groth, P., Gadolinit II. 78; Monazit II. 89; Orthit II. 102.

Gruner, W., Carbonatmethode 264; Fe-Trenn. II. 21, 48; Eudialyt II. 116. Gundlich, C., Bromide u. Jodide d. Th. 59.

Gutbier, A., Fe-Trennung II. 30. 32. Guyton-Morveau findet ZrO<sub>2</sub> auch in franz. Hyazinthen 2.

Haas, R., Superoxyde des Zn, Cd und Mn 161.

Haber, L., Th-Acetat 40; Ytteriterden gegenüber Na-Acetat 41; Apfelsäure 44; Na-Formiat 45; Citronensäure 61; Weinsäure 88, 89; Cl-Methode 133; Oxydation mit Brom 135; Chromate 282; Formiate 288. Haitinger, L., Radium im Monazit-sand II. 91 Fußnote; Shapleighs

Präp. II. 130; Reflexionsspektrum v. Nd II. 303; Flammenspektrum v. Nd, Leuchtsteine II. 367 u. f.

Hallopeau, A., Zr-Wolframat 37. Hammer, W. J., Radioaktivität II.

Hanford, A., Ce-Best. II. 143. Hantzsch, A., Acetylacetonate 367

Fußnote, 370.

Harris, H., 38. Hartley, N., Cerreaktion 41, 87, 91, 155; Cl-Methode 133; bas. Nitrat-methode 219; Helium II. 126; Einfl. d. Wärme auf d. Absorptionsspektr. II. 301, 315; spektrale Farbenver-

änderung II. 308; Spektr.-Tabellen II. 365 Fußnote. Hartwall, V., K<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>-Methode 411, 416; Åschynit II. 120; Fergusonit II. 123. Hartwell, L., organische Basen 69, 112; K<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>-Methode 385. Haschek, E., s. Exner. Haug, C., Gadolinit 2.

Hauser, O., Zr-Sulfat gegenüb. NH<sub>3</sub>43; NH<sub>4</sub>-Carbonat 57; Na-Nitrit 68; bas. Zr-Sulfat 85, 214; H<sub>2</sub>O<sub>2</sub> bei Gegenwart v. Weinsäure 87, 149; Zr-Oxychlorid 208; Fe-Trennung II. 23; Thermolumineszenz II. 80; Zirkon II. 112. Haushofer, K., mikrochemische Re-aktionen 93 u.f.

Havens, S., Verflüchtigung von FeCl<sub>3</sub> II. 22.

Heidepriem, W., II. 414 Fußnote. Henneberg, W., SO<sub>2</sub>-Meth 248; Fe-Trenn. II. 26; Zr-hydroxyd, Thermolumineszenz II. 79; Zirkon II. 111. Henry, Ch., Phosphoreszenz II. 407. Hermann, R., Th-Hydroxyd 43; Zr gegenüber NH<sub>4</sub>-Sulfit 43, 85, 246, und NH4-Carbonat 55; Zr-carbonat 57; Th gegenüber Ferricyankal. 63; P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> 83; Diger. d. Oxyde m. verd. Säuren 124; Superoxyde 162; bas. Sulfatmethode 211; Basizität d. s. E. 223;  $NH_8$ -Meth. 229; Thiosulfatmeth. 251—252; Carbonate 257; Norerde 311; part. Lösl. d. Oxal. 311; Th-Sulfat 317; Sulfatmeth. 324, 356, 358, 361, 362; Ce-Sulfat 327; Th-358, 361, 362; Ce-Sulfat 327; Th-Sulfat 349 Fußnote; K<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>-Meth. 384, 385, 412, 414, 416; Ce-K-Sulfat 491; Trenn. d. s. E. von: Mg II. 3, Al II. 4, Alkal. Erd. II. 9, 10, Mn II. 12, Fe II. 17. 21, 26, 27, Ti II. 37, 38, P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> II. 45; Fällen d. s. E. II. 49; Fällen d. Oxalate II. 55; Cerit II. 73, 75; Monggit II. 94, 100; Zirkon II. 109. Monazit II. 94, 100; Zirkon II. 109, 113, 115; Aufschl. d. Metallsäuren enth. Mineral. II. 118; Äschynit II. 120; Samarskit II. 120, 121; Fergusonit II. 123; Yttrotantalit II. 124; Ceritausgangsmat. II. 128; Atomgewichte von: Ce II. 216, 224, La II. 188, 227, 228, Di II. 236, Th II. 264, 268, Zr II. 271, 272; Atomgewichtsbest. mittels BaCl<sub>2</sub> II. 195.

Herz, H., Verh. d. Mg-Salze gegen-über NH<sub>3</sub> II. 3.

Heyl, P., Quecksilberoxyd gegenüber La 84.

Hidden, E., Monazitsand II. 91; Thorit II. 105; Fergusonit II. 123; Yttrialit u. Rowlandit II. 127 Fußnote;

Auerlit II. 179 Hillebrand, F., Cerreaktion 91; Sulfatmethode 358; Th- u. U-Sulfat isomethode 338; 1h- u. U-Shirat 180-morph 362; II. 34; Trennung d. s. E. von: Al II. 4, Ti II. 38, Vd II. 40; Fällen m. NH<sub>3</sub> II. 66; Samarskit II. 121; Yttrialit und Rowlandit II. 127; Atomgewichte der Ceritelemente II. 188; Ce-Atomgewicht II. 220; Di-Atomgewicht II. 237; La, spez. Wärme II. 234, 276; Valenz d. s. E. II. 276.

Hiller, W., Cerreaktion 153; MgO als Fällungsmittel 201; Ceritcarbonate 257; H<sub>2</sub>O<sub>2</sub>-Methode 267; NH<sub>4</sub>-Doppelnitratmeth. 423; Mg-Doppel-

nitratmethode 437.

Hintz, E., NHa-Fällung beiGegenwart

v. Weinsäure 44, 87; Cl-Methode 134; Gibbs' Reaktion 147; Cerreaktion nach Lecoq 153; Thiosulfatmethode 254; K2SO4-Methode 386, 412, 416; NH4-Oxalat-Methode 448 Fußnote, 454; Fe-Trenn. II. 14; Fällen d. Oxalate II. 50, 52, 53; Lösl. d. Th-Oxalats II. 54; Thorit Losi. d. In-Oxalats II. 54; Inorit II. 106; Th-Bestimmung II. 164 u. f., 169—175; Glühkörperunter-suchung II. 182 u. f. Hiortdahl, Th., Zr gegenüber Alkali-verb. 57; Sulfatmeth. 325, 363; Fe-Trenn. II. 24; Zirkon II. 109, 112,

Hisinger, W., Ochroit 3, 22; Cerin 3; Ceritsalze: Acetate 39, Hydroxyde 43, Arsenate 45, Benzoate 47, Succinate 48, Carbonate 51, Citrate 61, Molybdate 67, Nitrate 68, Phosphorsalsperle 73, Phosphate 83, Sulfate 84, 316; Ceriterden gegenüber Tannin 85, (NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>S 84, Weinsäure 87; K<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>-Doppelsulfate 109,
884, 412, 413, 414, 416; Fällen 384, 412, 413, 414, 416; Fällen d. s. E. II. 47; Cerit II, 73, 75; Orthit II. 103; Ce-Atomgewicht

II. 215, 224. Hitscheock, M., Nd und Pr-Molybdat 67; Di-Wolframat 89; Nd- u. Pr-

Wolframat 90.

Hofer, H., NH<sub>3</sub>-Meth. 222; part. Lösl. d. Oxalate 309; Sulfatmethode 360; K.SO.-Methode 386; NH4-Doppelnitratmethode 431; Monazitsand II.

95; Ceritmetalle II. 441.

Hofmann, K. A., Terbinerde komplex 16, 24, 286; Actinium 19; Euxenerde 20, 34; Polemik mit Bar-ker 21; Abtreib. d. Nitrats 186; NH<sub>8</sub>-Methode 222; Basizität d. s. E. 225; Anilinmethode 242; Thiosulfatmethode 253; Chromatmethode 284; part. Lösl. d. Oxalate 307: K<sub>4</sub>SO<sub>4</sub>-Methode 391, 393, 400; Kohle als Trennungsmittel 459 u.f.; Terbium-Darstellung 476; Gadolinit-Thermo-lumineszenz II. 79; Euxenit II. 118; Tb. aus Gadolonit II. 181; Hm u. Tm aus Keilhauit II. 182 u. Euxenit II. 132; Atomgewicht d. Tb II. 249; Atomgewicht d. Euxeniums II. 261—262; Er komplex II. 347; Hm komplex II. 353; Radioaktives Thorium II. 409 u.f.

Hoffmann, G. Ch., Samarskit II. 121.

Höglund, M., - bestreitet die Existenz d. Terbiums 7, 23; Succinate 48; Abtr. d. Nitrate 185; Y<sub>2</sub>O<sub>3</sub> spez. Gew. 271; Löslichkeit v. Y-Oxalat u. Er-Oxalat 300; II. 54; Sulfat-methode 319; Er-Sulfat 341; K-Oxalat als Trennungsmittel 444; Euxenit II. 119; Er-Atomgew. II. 256, 257.

256, 257.

Hölbling, V., Verwendung des Cers
zur H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>-Darstellung II. 439.

Holland, H., Cäsiumdoppelsulfate von
Pr u. Nd 417.

Holm, Cer ist einheitlich 21, 32; Ce-

Atomgewicht II. 223, 226.

Holmberg, Nitrobenzolsulfonsäure als Trennungsmittel f. Nd 68.

Holverscheidt, Vd, O, gegenüber HBr II. 41.

Holzmann, M., bas. Sulfatmeth. 211; Sulfatmethode 318, 356, 357, 358; K<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>-Methode 414; Fällen d. Oxa-late II. 52, 53, 55-56; Cerit II. 75. 128; Ce-Bestimmung II. 149; La-Atomgewicht II. 228. 232.

Hopkins, M., Stickstoffwasserstoffsäure

243 Fußnote.

Horkheimer, P., H<sub>2</sub>O<sub>2</sub>-Meth. 149; Nasuperoxydmethode 165; SO<sub>2</sub>-Methode 249; Carbonatmethode 265;

Fe-Trennung II. 19, 21, 26, 29. Hornberger, R., Zr gegenüber Ferro-cyankalium 63; weinsaure Zr 89; Cyankalium 65; Wellsaure 27 65; Zr-chlorid gegenüber Alkohol 208 Fußnote; K<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>-Meth. 416; Doppel-fluoride 457, 458; Trennung d. s. E. von den Alkal. II. 1, Fe II. 19; Fällen d. Hydr. II. 67; Zirkon II. 114, 115, 133.

Houston, Ed., spektrale Farbenver-änderung II. 308.

Hüfner, G., quant. Spektralanalyse II. 307, 308.

Hüller, G., Fe-Trennung II. 30, 32. Huggins, W., Heliumspektr. d. Gases aus Cleveit II. 125.

Humphreys, S., Heliumspektrum II, 126.

Humpidge, S., Er-Atomgew. II. 256, 257; Reflexionsspektr. II. 302 Fußnote.

Ilinsky, M., Anwendung d. Nitroso-betanaphtols II. 19. Itzig, P., Anreicherung von Thorium 125, 246; II. 97.

Jacoby, R., Überf. d. Ceroxalats in d. vierwertigen Zust. auf nassem Wege 123; II. 62; NH<sub>4</sub>-Doppel-nitratmethode 423; Trennung d. s. E. von: Rubidium II. 2, Mg II. 3, Zn II. 8, Mn II. 11, Co u. Ni II. 33; Fällen d. Oxalate II. 53; Ce oxalic. pur. als Ausgangsmat. II. 129; Ce-Bestimmung II. 148, 149.

Jannasch, P., Bromide u. Jodide d. Th 59; NH<sub>4</sub>-Oxalatmethode 447, 453; Trennung v. Al II. 6, Fe II. 30; Sulfurierungsapparat II. 31; Trennung v. U II. 34—35, Ti II. 36; Thorit II. 106.

Jefferson, M., organ. Basen 69, 112. Jegel, Fe-Trennung II. 14, 24; Cerit-ausgangspunkt II. 128; Ce-Bestimmung II. 141; Ce-Atomgewicht 188,

217, 224.

Job, A., Autoxydation d. Cers 52, 54; Cerreaktion 92, 146; Percerkaliumcarb. 257; Oxalochloride 301; II. 60; Ce-Bestimmung II. 155; Titration mittels Ce-Lösung II. 442.

Jolin, S., Cl-Meth. 133; Cerokalium-u. Ceronatriumcarbonat 257; Ce-Sulfat 327, 330; Trivalenz d. s. E.

II. 274.

Jones, C., Ferrocyankal. a. Trennungs-mittel 63; bas. Nitratmethode 216; Pr-Präparat 432 Fußnote; II. 130; Trenn. d. s. E. von: Alkal. Erden II. 10 u. Fe II. 14; Fällen d. Oxalate II. 53; Atomgew. von La II. 190, 231, 235, Nd II. 239, 240, Pr II. 242, Y II. 254; Atomgewichtsbestimg. durch Synthese II. 195 und BaCl II. 195; saure Sulfate - Polemik mit Brauner II. 202, 231, 235.

Kauffmann, Th-Salze: Benzoat 47, Succinat 49, Citronat 61, Subphos-phat 83, Salicylat 84, Tartrat 88;

Trennung von P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> II. 46. ayser, H., Spektralanalyse-Einlei-Kayser, H., Spektralanalyse-Eimer-tung II. 291 u. f.; Funkenspektrum eines Gemisches von Yb und Sc 294 Fußnote; Abweichung des Bunsenschen Satzes II. 364; — Spektroskopie II. 365 Fußnote; Spektroskopie II. 365 Fußnote; Bogenspektrum von Y II. 391, 394 und Ytterbium 391, 396.

Kerndt, Th., K<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>-Meth. 385; Fe-Trenn. II. 16; Orthit II. 102, 103. Kerr, W., Monazitsand II. 91.

Kersten, C., Cerithydroxyde löslich in NH<sub>4</sub>Cl 58; Digerieren d. Oxyde m. verd. Säuren 124, mit NH<sub>4</sub>Cl 126; Sulfatmeth. 362; K<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>-Meth. 385, 404, 412, 416; P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>-Trenn. II. 45; Monazit II. 93, 100.

Herkunft 15, 31; II. 315; Abtr. d. Nitr. 186; NH<sub>4</sub>-Doppelnitr. 435; Gadolinit II. 81; Zirkon II. 110; Germanium i. Yttrottanit od. Keilbergi II. 110 hauit II. 118-119 Fußnote, 224; Ceriterden d. Gadolinits II. 128; Er aus Gadolinit II. 132; Hm und Tm im Keilhauit II. 132; Er II. 347, Hm II. 353 u. Tm. II. 356 komplex.

Kirchhoff, R., Emissionsspektr. II. 363; Untersuchungen über das Sonnen-

spektr. II. 365. irwan, Ochroit oder Cerit 1, 22. Kjerulf, Th., Ceritoxyde eine Verb. von CeO<sub>2</sub> mit den Erden R<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 119; Cl-Meth. 133; Trenn. d. s. E. von: Alkal. Erden II. 9, Fe II. 16, 28 u. Met. der H<sub>2</sub>S-Gruppe II. 35, 36; Fäl. d. Hydr. II. 67; Cerit II. 74, 75, 77; Ce-Best. II. 143, 148; Ce-

Atomgew. II. 217. Klaproth, M., Entdeck. d. ZrO, 1; ZrO, im Hyazinth 2; Ytterbit wird Gado-linitgenannt 2, 22; Ochroiterde 3, 22; Etymologie v. Cerium und Cerit 3, 29; Acetate 39; Hydroxyde 43; arsens. Kali 46; Succinate 48; Carbonate 50, 51; NH<sub>4</sub>-Carbonat gegen-über Zr. 57; Citronensäure 61; Cyankalium 63; Nitrate 68; Oxa-Oyankanum 65; Ntrate 68; Oxa-late 72; Phosphorsalzperle 73, 77; Verwend. d. Ceriterden in d. Por-zellanmalerei 73; II. 433; Phos-phate 83; (NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>S 84; Sulfate 84, 316, 36; Tannin 85; Weinsäure 87, 89; K<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>-Doppelsulfate 109, 384, 407, 414; Sulfite 247 Fußnote; Trennung d. S. E. von Fe II. 17 Trennung d. s. E. von Fe II. 17, 21, 24; Fällen d. s. E. II. 47, 48, 68; Cerit II. 73, 75, 77; Gadolinit II. 80, 81; Zirkon II. 108. 112.

Klatt, V., Leuchtsteine II. 369-370. Klimenko, B., Praseodymsuperoxyd

163.

Knop, A., Jargonium 7; Phosphorsalzperle 77; Weinsäureeinfluß auf NH<sub>3</sub>-Fällung II. 43 Fußnote; Zir-kon II. 109.

Knorre, G. v., Nitroso-β-Naphtol als

Trennungsmittel 68; II. 18, 19—21; Cerreaktion 91, 146; H<sub>2</sub>O<sub>2</sub>-Meth. 156 u. f.; NH<sub>4</sub>- und K-Persulfat-Meth. 166; NH<sub>4</sub>-Doppelnitratmeth. 420; Trenn. v. P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> II. 45—46, 57; Monazitsand II. 93, 94, 102; Ce-Best. II. 149, 151, 155 u. f.; Ce-Superschen Methode II. 155. Knorrschen Methode II. 155, 156, 157-158.

Kobell, F. v., Gadolinit-Thermolumi-neszenz II. 79.

Kobert, R., physiolog. Wirkung der Ce-Salze II. 431. Kölle, G., bas. Nitratmeth. 216; Ce-

Kölle, G., bas. Nitratmeth. 216; Ce-Sulfat 327; NH<sub>4</sub>-Doppelnitratmeth. 421; Ce-Atomgew. II. 223.

Koenig, Trennung d. s. E. von Be II. 7, Fe II. 16; Gadolinit II. 81; Zirkon II. 108; Ce-Best. II. 143.

Köthner, P., Radioaktivität II. 428.

Kohlrausch, F., Lösl. d. BaSO<sub>4</sub> II. 11.

Kolh. A. Anilinmethode 342 Kolb, A., Anilinmethode 242. Kopp, Dymal II. 432.

Koppel, J., Pyridin- u. Chinolinchlor-hydrat als Trennungsmittel 70, 112; Sulfate 325 u. f.; NH4-Oxalatmeth. 451, 455; Ce oxalic. pur. als Aus-

gangsmat. II. 128—129.

Korovaeff, Th., K<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>-Meth. 403.

Kortright, L., Kaliumazid 65, 244; Cl-Meth. 134; Trenn. d.s. E. von: Alkal. Erd. II. 9 u. Fe II. 14, 28; Fäll. d. Oxalate II. 50, 51, 52; Überf. d. Oxalate in Nitr. II. 60; Monazitsand II. 93, 128.

Kosmann, B., Kosmium u. Neokosmium 17; H<sub>2</sub>O<sub>2</sub>-Meth. 150; Sulf.-Meth. 362, 489; P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>-Trenn. II. 45; Vertahren z. Th-Gewinnung II. 99; Cerfarben II. 433, 434.

Koss, M., Acetate als Trennungs-mittel 40, 41; CeO<sub>2</sub> bildet mit Erden R<sub>2</sub>O<sub>3</sub> Verbind. 119; H<sub>2</sub>O<sub>2</sub>-Methode 135, 156, 293, 296; NH<sub>4</sub>-Persulf. 170, 267, 423; bas. Sulf.-Meth. 212; NH<sub>4</sub>-Doppelnitrat-Meth. 421 Fuß-note, 423; Ce-Best. II. 145, 147; P<sub>9</sub>O<sub>5</sub>-Trenn. II. 154; Pr-Best. II. 160; Di-Chloridspektr. in alkoh.

HCl-saurer Lösung II. 298. Krüger, Thermolumineszenz II. 80. Kruis, K. C., Anilinschwarz II. 434. Krüss, G., mehr als zwanzig neue Elemente 14, 27; Di verschiedener Herkunft 15, 31; H. 315; Er und Di komplex 15, 16; II. 316, 318,

347; Nd II. 328, Pr II. 333, Sm komplex II. 340, 341; Dysprosium komplex II. 340, 341; Dysprosium komplex II 357; Terb. komplex 16, 24; Hm, Tm komplex 26, 27; IL 351, 352, 353, 356; K-Arsenit 46, 113; Lösl. d. Er-Carbonats in Na-Carbonat; Th-Oxychlorid 60; Th-Chloridhydrate 58; Na-Nitrit 68, 113; Diphenylamin und Naphtylamin 62. Cl. Math. 133; Gibbs. Certain 62. amin 69; Cl-Meth. 133; Gibbs' Cer-reaktion 147; Cu-Superoxyd 161; Elektrolyse 175; Abtreib. d. Nitr. 185; bas. Nitratmeth. 216; NH<sub>3</sub>-Meth. 222, 292; Anilinmeth. 240; Thiosulf.-Meth. 253; Carbonatmeth. 259; Chromatmeth. 282, 283; Terb. 286; part Lösl. d. Oxalate 307; Sulfatmeth. 320, 321, 357, 362; Th-Sulf. 341 u. f.; K<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>-Meth. 385, 386, 390, 391, 401, 409, 410, 415, 416; Kaliumdoppelsulfate v. Y 395 u. Sc 397; NH<sub>4</sub>-Doppelnitr.-Meth. 435; Di-K-Oxalat 444; K-Oxalat als Trennungsmittel 444; Kohle als Trennungsmittel 459 u. f.; Terbiumdarst. 476; Hm-Darst. 482; Tren. d. s. E. von: Alkal. Erden II. 9, Mn. II. 11, Fe II 14, U II. 34, Vd II. 41, Metallsäuren II. 44; Fällen d. Oxalate II. 52; Fällen d. Hydr. II. 65; Gadolinit II. 81; Thorit II. 106, 107. Ziskon II. 110. 107; Zirkon II. 110; Germanium 118-119; Yttrotitanit oder Keil-hauit II. 119 Fußnote, 124; Fergusonit II. 122; Ceriterden aus Ga-dolinit II. 128; Terb. aus Gadolinit II. 131; Er aus Gadolinit II. 132; Hm und Tm aus Keilhauit II. 132; ThO<sub>2</sub> aus Thorit II. 133; Atomgewichtsbestimmung mittels Synthese d. Sulf. II. 190, mittels Titration II. 208 u. f; Atomgewichte von Di II. 238, Tb II. 249, Th 449; II. 266—267; Valenz d. Th II. 287, 288; Ansicht Forslings über die Krüsssche Theorie II. 295; quant. Spektralanalyse II. 307 u. f.; Einfl. von Temperaturschwankungen auf spektrale Messungen II. 308.

Kunz, F., Radium II. 425.

Lacombe, H., Wismuthdoppelnitrate 433 Fußnote, 441 u. f.; Atomgew. von Sm II. 245, 246 u. Eu II. 261. Lambert, P., Absorptionsgesetz II. 297.

Landold, H., 88 Fußnote.

Lange, Th., Alkalicyanate gegenüber Ceriterden 63; bas. Sulfathmeth. 211; Fällen d. Oxalate 56; Cerit II. 75, 128; Cer als Titerflüssigkeit II. 150.

Langlet, Holmium II. 354.

Larsson, A., Fällen d. Hydroxyde II. 67.

Lauer, Damarium 15.

Laugier, J., Fällbarkeit d. Oxalate II. 48, 49; Cerit II. 75. Leberle, H., Fe-Trennung II. 30. Lecoq de Boisbaudran s. Boisbaudran. Lehmann, O., mikrochemische Reak-

tionen 93 u.f.

tionen 93 u. r.

Lenard, P., Leuchtsteine II. 369—370.

Lengfeld, F., Zirkonaufschluß im
elektr. Bogen 50, 207; II. 115.

Lesinsky, J., Bromide und Jodide des
Th 59; NH<sub>4</sub>-Oxalatmeth. 447, 453;
Trenn. d. s. E. von Al II. 6 u. Fe II.
30; Überf. d. Oxalate in Sulf. II.
61; Thorit II. 106.

Lettsom, G., Reflexionsspektr. II. 301. Lévy, A. M., kristallis. ZrO<sub>2</sub> II. 112. Liebknecht, O., NH<sub>4</sub>-Doppelnitratmeth. 422; Fällen d. Oxalate II. 56. Lindström, G., Thorit II. 105; Cleveit

Ling, W., K<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>-Meth. 386; NH<sub>4</sub>-Oxa-lat meth. 447; Trenn. d. s. E. v. Alkal. II. 1; Thorit II. 82; Monazitsand II. 92, 93; Th-Nitrat Preise II. 181.

Linnemann, E., — vermutet ein neues Element im Zirkon 13; Austr um 34; K<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>-Meth. 393; Zr-Kalium-sulfat 397; Fe-Trenn. II. 18, 22; Zirkon II. 109, 113. Lippich, F., Verschiebung d. Absorp-

tionsbanden II. 297.

Liveing, D., Veränderlichk. d. Absorptionsbanden II. 298—299; Spektral-tabellen II. 365 Fußnote.

Locke, J., NH<sub>4</sub>-Oxalatmethode 453; Trenn. d. s. E.v. Al II. 6 u. Fe II. 30; Metathorium II. 31; Thorit II. 106. Lockyer, N., Gase in Mineralien d. s. E. II. 126; Spektraltabellen II. 365 Fußnote.

Loczka, J., Zirkon II. 108.

Loew, O., eine neue Erde in den Zirkonen 7.

Lohse, O., Funkenspektren d. s. E.

II. 272 u. f. Lommel, E., Didymglas-Fluoreszenz II. 326-327.

Loose, A., Kaliumarsenit 46, 113;

Na-Nitrit 68, 113; Anilinmethode 242; Chromatmethode 282, 283; K<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>-Meth. 386, 401, 412; Trennung d. s. E. von: Al II. 4, Alkal. Erden II. 9, Fe II. 14; Di aus Gadolinit II. 128; Atomgewichtsbest. durch Synthese d. Sulfats II. 193, durch Titration II. 208 u. f.; Di-Atomgewicht II. 238.

Lorenzen, J., K<sub>4</sub>SO<sub>4</sub>-Methode 393, 409. Lovén, M., Verhalten d. Mg-Salze gegenüber NH<sub>3</sub> II. 3.

Lumière, A. u. L., Verwendung des Cers f. photogr. Zwecke II. 440. Lummer, O., Ziele d. mod. Beleuch-ungstechnik II. 442.

Lunge, G., II. 168 Fußnote.

Macdonald, B. Sc., radioaktives Thorium 394 Fußnote.

Mackay, B., Cerhydroxyd löst sich in NH<sub>4</sub>-Citrat 123; II. 431.

Mackintosh, B., Auerlit H. 179. Magee, H., Cerreaktion 92, 152; Lös-lichkeit d. Ceritoxyde 121; Debrays Meth. 128; Cl-Meth. 133; Gibbs' Cerreaktion 146; Hartleys Cerreaktion 155; K- u. Na-Azid 243; Trenn. d. s. E. von: Alkalien II. 1, Alkal. Erden II. 9, Fe II. 22; Überführen d. Oxalate in Nitrate II. 60; Orthit II. 104; Allanit-Ausgangsmaterial II. 128.

Mai, J., Oxychloride als Trennungs-mittel 206; II. 97. Mall, J., Ce-Bestimmung II. 143. Mallet, W., Sipylit II. 125. Mandl, A., Zr-Acetat 40; Ammonacetat

gegenüber NH<sub>3</sub>-Fällung 41; II. 66; Ameisensäure 45; Buttersäure 49; NH<sub>4</sub>-Carbonat 57; organische Säuren 70, 112; Zr-Nitrat d. Handels II. 133.

Marc, R., Luminiszenzspektren 20, 27, 172, 278, 433; II. 399 u. f.; Victorium u. Europium keine Ele-mente 20, 24, 485; Thulium und Decipium keine Elemente 21, 27, 28; Terbium existiert 24, 491; II. 249; Cerreaktion 92, 153; Abtreiben d. Nitrate 188; NH<sub>3</sub>-Meth. 222; Chromatmethode 266, 270; part. Lösl. d. Oxalate 304, 306, 307; Nitratmethode 364; K<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>-Methode 386, 391; Gd-Kaliymoulfut 398, 392, 404 391; Gd-Kaliumsulfat 396, 398, 404, 405; Darstellung von Tb 475-476,

Git 477-478; Th ans Monazit H. 90, 180, 182, 491; Y, Gd, Er aus Monarit II. 131, 132, 133; Ce-Best. II. 145, 146, 147; PrO, II. 154; Pr-Best. II. 161, 162; Atomgew.-Best. durch Synthese d. Sulf. II. 195; Atomgew. v. Gd IL 251-252, Y II. 254, 255; Period.-Syst. II. 290.

Marokwald, E., Uberf. d. Ceroxalats in den vierwertigen Zustand auf nassem Wege 123, 154; II. 62; MgO als Fällungsmittel 201; Oxalo-nitrate 301; Überführen d. Oxalate in Nitrate 303; II. 59, 60; K<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>-Methode 386, 401, 405, 413; NH<sub>4</sub>-Doppelmitrate 420, 421, 422, 423; Ce exalie, pur. als Ausgangsmaterial II. 129.

Marcuse, A., s. Wolffenstein. Margosches, M., Cerverwendung für

Ci-Darstellung II. 439. Margueritte, P., KMnO<sub>4</sub>-Methode 139. Mariguac, C., Norerde 6, 311; Di-Salze, Di-Spektrum, Di-Atomgewicht7, 28; Terbium existiert 9, 11, 23, 286; Mosandrium 9; Ytterbium 9, 25; Ya u. YS 11, 28; H. 245; Arsensaure 45; Baryumcarbonat 57; Di-Carbonat in NH, Carbonat fast un-löslich 52, 259; Phosphorsalzperle 73; P.O. 83; K-Doppelfluoride 110, 458 u. f.; Digerieren d. Oxyde mit verd. Säuren 124; Abtreiben der Nitrate 179; Oxychloride als Tren-nangsmittel 206; bas. Sulfatmeth. Thiosulfatmethode 251; part. Löslichkeit d. Oxalate 303, 307; Sulfatmethode 318, 353, 356, 358; Di-Sulfat 334; K<sub>4</sub>SO<sub>5</sub>-Meth. 385, 387, 389, 390, 393, 405, 408, 413; K-Doppelsulfate von Y 395, Yb Qd 395-396, Di 396, Sm 397; Na Doppelsulfat von Di 396; NH<sub>4</sub>-Doppelsulfate von Di 396; Darst. von Th 474, 476, Gd 477, Yb 483; Metallsharen-Trenn. II. 44; Lösen de ZrO, II. 65; Cerit II. 76; Fällen de Sulfate II. 77; Zirkon II. 113, 114; Aschynit II. 120; Sm aus Samarakit IE 130; Gd aus Samarskit II, 131; ZrO<sub>4</sub> aus Zirkon II. 183; Command ungeriguet f. Atomgewichts-ter immung H. 188; Atomgewichts-back mittels Back, H. 195; Atom-con ohie von: Co H. 216, 217, 224, 11, 221, 220, 282; Di H. 235, 11, 124, 120, 282; Oct 11, 235, 11, 124, 125, 126, 248, Gd 479;

II. 250, 252; Yb II. 258-259, 260, Zr II. 171-272; Formel des Yb-Oxydes II. 283; Valenz des Zr II. 284, 285; Marignac verwendete fast ausschließlich die Untersuchung d. Absorptionsspektren II. 304; Lumineszenzspektr. II. 406.

Marx, Sulfatmethode 317, 318, 384; Fällen der Oxalate II. 51; Fällen der Sulfate II. 77; Cerit-Ausgangs-

material II. 128.

Mathews, H., Zr-Oxychlorid als Tren-nungsmittel 208; H. 23. Matignon, C., Nd-Chlorid löst Nd-

Oxalat 59, 209, 301; Th-Chlorid 58; Molekulargewicht von Nd-Chlorid II. 280; saure Sulfate II. 281.

Matschak, G., Cerbeizen II. 486. Melde, F., spektrale Farbenveränderung II. 308.

Melde, F., spektrale Farbenveränderung II. 308.

Melikoff, P., Superoxyde 163; part.

Lösl. d. Oxalate 309; NH<sub>4</sub>-Doppelnitrate 426, 434; Lanthanoxyd d.

Handels als Ausgangsmat. II. 129.

Meliss, E., Zirkon II. 113.

Melville, H., Th- u. U-Sulfat isomorph 362; II. 34.

Mendelejeff, D., Hyperoxyde 163; HN<sub>4</sub>-Doppelnitrate 424, 432, 434, 435; Atomgewichte von Ce II. 219—220, La II. 233, Di II. 237; Ekabor II. 247; Period. System II. 274, 288 u. f.; Th-Valenz II. 285.

Mengel, P., CeO<sub>2</sub> bildet mit den Erden R<sub>2</sub>O<sub>3</sub> Verbindungen 119; Cl-Meth. 133; Na-Superoxydmeth. 152, 164; Superoxyde 162 Fußnote; II. 152; NH<sub>4</sub>-Doppelnitratmeth. 422, 423; Fällen mit NH<sub>3</sub> II. 66; Ce nitric. des Handels als Ausgangsmat. II. 129; Ce-Best. II. 153, 154.

Metzger, J., Fumarsäure 64.

Metzger, J., Fumarsäure 64.

Meyer, L., Atomgewichte d. Elemente II. 214 u. f.; Period. System II. 289. Meyer, R. J., Na-Acetat 40; Mg-Acetat 41; Jodreaktion des La 42; mikrochem. Reakt. 93 u. f.; CeO. bildet mit den Erden R<sub>2</sub>O<sub>3</sub> Verbindungen 119, 154; CeO<sub>2</sub> läßt sich nicht in Ce<sub>2</sub>O<sub>3</sub> überf. 120; Überf. d. Ce-Oxalates in den vierwertigen Zust. auf nassem Wege 123; II. 62;  $H_2O_2$ -Meth. 185, 154, 267, 293, 423;  $NH_4$ -Persulfatmethode 170, 296; MgO-Methode 201; bas. Sulfat- u. bas. Nitratmeth. 212 u. f.; Oxalonitrate 301; Überf. d. Oxalate in

Nitrate 303; II. 59, 60; Cerisulf. 212, 355; K<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>-Meth. 386, 401, 405, 413; NH<sub>4</sub>-Doppelnitratmeth. 420, 421, 422; Trennung d. s. E. von Rubidium II. 2, Mg II. 3, Zn II, 8, Mn II, 11, Co u. Ni II. 33; Fällen d. Oxalate II. 53; Ce oxalic. pur. d. Handels als Ausgangsmaterial II. 129; Chenal, Douilhet & Co.'s Präparate II. 130; Dross-bachs Präp. II. 130; Ce-Best. II. 145, 147, 148; PrO, II. 154; Pr-Best. II. 160, 162; Absorptionsspektrum d. Di-Chlorids in alkohol. Lösung II. 298; Pr ist einheitlich II. 339; Carbonat- u. Citratmeth. 491.

Miers, A., Reflexionsspektren II. 302. Mitchel, SO<sub>2</sub>-Meth. 248-249; II. 26. Möst, Verwend. d. Cers bei elektro-lyt. Oxydat. II. 440.

Moissan, H., Carbide d. s. E. 49-50; Chromsaure gegenüber H<sub>2</sub>O<sub>2</sub> 161; Aufschl. d. Zirkons 207; II. 115; Darst. von reinem CeO<sub>2</sub> 50, 219; Chromatmethode 283; NH4-Oxalatmethode 447, 453; Y-Atomgewicht II. 254.

Morton, H., spektrale Farbenverände-

rung II. 308.

Mosander, G., altes Cerium 4; Lan-than, eine neue Erde 4, 23; reine Cererde 4; Didym, ein neues Element 5, 23; Ce, La, Di, Y, Er u. Tb neue Elemente 5, 23; Weinsäure u. Citronensäure gegenüber NH<sub>3</sub>-Fällungen 43; Baryumsuperoxyd 47; Carbonate 51, 52; part. Lösl. d. Oxalate 298 u. f.; (NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>S 84; Cl-Meth. 109, 133; II. 98; Sulfat-methode 109, 468; Oxalatmethode 109; II. 59; Diger. d. Oxyde mit verd. Säuren 123; has. Sulfatmeth. verd. Säuren 123; bas. Sulfatmeth. 211; Sulfatmeth. 317, 333, 339, 358, 401, 412, 414, 416; K-Oxalat als Trennungsmittel 443, 444; Er-Darstell. 481; Trennung d. s. E. von Be II, 7, Fe II, 15, 28; Cerisalze werden durch Oxalsäure reduziert II. 51; Cerit II. 75; Cerit-Ausgangsmat. II. 128; Tb, Y, Er aus Gadolinit II. 131, 132, 133.

Moss, G., Rb- u. Cs-Doppelsulfate von La 38, 383, 417.

Much, F., Damarium 17.

Müller, A., Hainst. Cerittone II. 433; Cerbeizen II. 434, 437.

Müllerheim, R., mediz. Anwendung des Ce-Oxalates II. 430.

Muhs, G., Verhalten d. Mg-Salze gegenüber NH<sub>3</sub> II. 3.
Munk, J., Dymai II. 432.
Muthmann, W., Pr komplex 19, 32;
II. 336; — vermutet eine neue Yttererde 19; Er komplex 21, 27; Monazitaufschluß mittels d. elektr. Bogens 50; II. 95; Carbonatlösgn. der Ceriterden 52; Spektrum der Carbonatlösungen gefärbter Erden 53; Ce-Oxalat geht beim Glühen vollst. in CeO<sub>2</sub> über 120; Cl-Meth. 134; KMnO<sub>4</sub>-Meth. 138, 142; Hart-leys Cerreaktion 155; Elektrolyse d. Ce-Chlorids 177; Oxydverfahren 200; MgO-Meth. 201; Čerisulf. 212, 355; NH<sub>9</sub>-Meth. 222; Carbonat-meth. 260; Chromatmeth. 266, 271, 275, 278, 283; Yttriumoxyd, spez. Gew. 271; Ce-Oxalat, Löslichkeit in Salzsäure 300; part. Lösl. der Oxalate 306, 309; Sulfatmethode Oxalate 306, 309; 319, 325 u. f.; Urbains Yttria 375; K<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>-Meth. 386, 401, 405, 413, 415; NH<sub>4</sub>-Doppelnitratmethode 421, 422, 423, 427, 431, 432 Fußnote, 438; Mg-Doppelnitrate 437, 439; Trennung d. s. E. von Mg II. 3; Fällen der Oxalate II. 53; Cerit II. 73, 75; Monazitsand II. 95; II. 73, 75; Monazitsand II. 95; Orthit II. 103; Ceritoxyde d. Handels als Ausgangsmaterial II. 129; Shapleighs u. Drossbachs Präp. II. 130; Yttriumoxyd d. Handels als Ausgangsmat. II. 131; Reinigen d. Handelsthoriums II. 133, 176; Ce-Handelstnoriums II. 153, 176; Ce-Best. II. 148—149, 153, 154; quant. spektralanalyt. Best. von Nd u. Pr II. 163, 309—310; Y-Atomgew.271; II. 254, 255; Valenz d. s. E. II. 278 u. f.; Leitfähigkeit II. 279; Welckrichterger Molekulargew. von Ce-Chlorid II. 279, 280; Einfluß d. Säureradikals auf d. Absorptionsspektr. II. 298, 315; Absorptionsspektr. d. Pr II. 338; Lumineszenzspektren II. 399; Verwendung des Cers f. elektrolyt. Oxydat. II. 440; Ceritmetalle II. 441; die von Escales beabsichtigte Verwend. der Ceritmetalle II. 441.

Nernst, W., Destillat. d. Chloride 491; Mikrowage II. 201; Atomgewichte von Y II. 254, Er II. 257, Yb II. 259; Verwend. d. s. E. II. 439, 443.

Nickles, J., Wasium 6. Nieszytka, Th., naphtalindi- u. tri-sulfosaures Cer 71; oxynaphtalinsulfosaures Cer 72.

Niewenglowski, H., Phosphoreszenz II. 407.

Nikolajew, P., Loranskit II. 126. Nilson, L. F., Valenz d. s. E. 8, 28; Yb 10, 25; Sc 10, 25; Atomgew. u. Salze d. Yb 11, Sc 11, 25; mehr als 20 neue Elemente 14, 27; Hm u. Tm komplex 26, 27; Smα 30; Nd komplex II. 328; Pr komplex II. 333; Gibbs' Cerreaktion 147; Abtreiben d. Nitr. 182; bas. Nitrat-methode 216; Y-Pt-Chlorid 224; Thiosulfatmethode 253; Y<sub>2</sub>O<sub>3</sub> spez. Gew. 271; Sulfatmethode 319, 320, 321, 322, 323, 362, 486; Sulfate von Sc 338, Yb 341, Th 341 u. f.; K<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>-Meth. 385, 390, 392, 400, N<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>-Meth. 385, 390, 392, 400, 401, 409, 410, 412, 415, 416; Sc-Kaliumsulfat397; NH<sub>4</sub>-Oxalatmeth. 453; Yb-Darst. 484; Trennung d. s. E. von: Alkalien II. 1, Alkal. Erden II. 9, 10, Mn II. 11, Fe II. 14, U II. 34, Metallsäuren II. 44; U II. 34, Metallsäuren II. 44; Alkan. The international Uran u. Th sind isomorph II. 34; Fällen d. Oxalate II. 52; Yb-Oxalat Lösl. II. 54; Fällen d. Hydr. II. 65, 67; Thorit II. 105, 106, 107; Euxenit II. 119; Fergusonit II. 122; Sc aus Euxenit u. Keilhauit II. 131; Yb, Hm, Tm aus Euxenit II. 132; ThO<sub>2</sub> aus Thorit II. 133; Atom-gewichtsbest. II. 187, 189, 206, 224; Atomgewichte von Yb II. 189, 259, 260, Th II. 206, 266—267, 269—270, Sc II. 187, 189, 247; Hygroskopizität d. Oxyde II. 201; Va enz d. s. E. II. 276; Molekularwärme II. 276; Sc<sub>2</sub>O<sub>3</sub>-Formel II. 283; Yb<sub>2</sub>O<sub>3</sub>-Formel II. 283; Th-Valenz II. 286, 287, 288; Funkenspektr. eines Gemisches von Yb u. Sc II. 294; Wert der Nilsonschen Messgn. II. 295; Absorptionsspektr. von Di II. 316, 318, Sm II. 340, 341, Hm II. 351-352, Tm II. 356, Dys II. 357.

Nitze, C., Monazitsand II. 84 u. f. Nordenskiöld, A. E., kristall. ZrO<sub>2</sub> 78, 79; K<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>-Methode 385, 412, 416; Trennung d. s. E. von: Alkalien II. 1, P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> II. 45; Uran und Th isomorph II. 34; Fällen d. Oxalate II. 55; Gadolinit II. 81; ThoritOrangit II. 104-105; Fergusonit II. 123; Yttrotantalit II. 124; ThO<sub>2</sub> aus Orangit II. 133; Thorit u. Zirkon isomorph II. 284; ThO<sub>2</sub> u. ZrO<sub>2</sub> isomorph mit Zinnstein u. Rutil II. 284; Formel v. ThO, II. 284, 285, 286; arithmetische Beziehungen d.

Wellenlängen II. 298 Fußnote. Nordström, G., Cerit II. 73. Normann, S., Gase in Mineralien s. Е. П. 126.

Norton, A., Cerreaktion 91; Sulfat-meth. 358.

Nylander, G., eine neue Erde als Begleiter der Zirkonerde 6.

Off, H., Masrium 16, 34. Ohnmais, K., Vanadintrennung II. 41. Oppenheim, mediz. Anwend. des Ce-Oxalates II. 430.

Oppenheimer, G., Anreicherung der Thorerde 125, 247; II. 97.

Orloff, N., Acetatmethode 292; Zusammensetzung des Ce oxal. med. II. 430.

Ostankoff, mediz. Anwend. d. Ce-Oxalates II. 430.

Ostwald, W., Empfindlichk. d. Atomgewichtsbestimmungsmethoden II. 203; die Atomgewichte d. Elemente II. 214 u. f.

Otto, Ceritsulfate 317. Ouvrard, L., K-Zirkonat II. 112. Owens, B., Radioaktives Thorium Owens, B., R. 394 Fußnote.

Palmar, W., 203. Palmer, de, Heliumspektrum II. 125. Palmieri, L., Heliumspektrum II. 126. Paschen, F., Helium aus Cleveit II. 126.

Pattinson, M., Chromatmeth. 281, 466. Pavliček, F., La-Atomgewicht II. 190, 231, 232, 234. Paykull, R., bas. Zirkonsulfat 213.

Pechmann, H., v., Superoxydbestim-mung II. 162. Pegram, G. P., Radioaktivität II. 428.

Pelouze, J., Bleioxalonitrat 301.
Penfield, L., Thiosulfatmeth. 254;
P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>-Trenn. II. 45; Fällen mit NH<sub>4</sub>-Oxalat II. 56; Monazit II. 90, 92, 94, 100, 101; Aufschließen d. Me-tallsäur. enthalt. Mineralien II. 119 Fußnote; H.O-Bestimmung in Mineralien II. 160; Zirkon im Monazit-sand II. 174.

Persoz, J., Cerit II. 75; Na-Pyrophosphat gegenüber Ferrosalzen II.

Pettersson, O., Cl-Meth. 133; H2O-freie Chloride f. eine Trennung 208, 461; Y<sub>2</sub>O<sub>3</sub> spez. Gew. 271; Xenotim II. 117; Mol.-Wärme und -Volum II. 276; Th-Valenz II. 286.

Pfaff, H., Zirkon u. Titan 4, 90 Fuß-note; Eudialyt II. 116. Philipp, physiol. Wirkung d. Ce-Salze II. 430 Fußnote.

Phipson, L., Actinium 12, 34; Fällen d. Oxalate II. 52.

Piccini, A., Praseodymsuperoxyd 120;

H<sub>2</sub>O<sub>2</sub>-Methode 149. Piček, J., Cerisulfat 212; saure Sulfate II. 234.

Pisani, F., Curcumareakt. 63; K,SO4-Methode 384, 417; Ti-Trenn. II. 37; Gadolinit II. 78.

Pissarjewsky, L., Citronens. als Tren-nungsmittel 62; Na-Nitrit 68; Cl-Methode u. Superoxyde d. Ce, Th, Zr 135, 162; II. 152, 153; part. Lösl. d. Oxalate 309; K<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>-Meth. 409; NH<sub>4</sub>-Doppelnitratmeth. 423, 426, 434; Doppelfluoride 458; Fe-Tren. II. 19; La-Oxyd d. Handels als Ausgangsmaterial II. 129.

Plugge, C., Cerreaktion 91.
Popp, O., — bestreitet die Existenz
d. Tb u. Er 6, 231, II. 344; Wasium 6; Baryumcarbonat 57; (HH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>S 84; Cerreaktion 91; Cl-Methode 134; Abtreib. d. Nitr. 185; Y-Acetat 290; part. Lösl. d. Oxalate 306; Sulfatmeth. 319; Y-Sulfat 340; K<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>-Meth. 389; K-Oxalat als Trennungsmittel 444; Trenn. v. Alkalien II. 1, 2, Alkal. Erden II. 9; Fällen d. Oxalate II. 52; Y-Atom-

gewicht II. 252-253, 255. Possetto, G., Jodreaktion d. La 43; NH4-Carbonat 52; Analysengang II. 137.

Postius, Th., NH<sub>8</sub>-Meth. 222; Chroostius, III., NH<sub>a</sub>-Meth. 222; Chromatmeth. 266, 270; Formiate 287; Acetatmeth. 289, 291; sulfanils. Salze 378 u. f.; Y-Darst. 480; Cr-Trenn. II. 13; Xenotim II. 117; Sipylit II. 125; Y-oxydat. pur. d. Hand. als Ausgangsmat. II. 131; Yb u. Er aus Xenotim II. 132; English Y. p. Froyyd II. 132. aus käufl. Y- u. Er-Oxyd II. 132;

Atomgew.-Best.-Meth. II. 192 u. f., 195; Y-Atomgew. II. 254, 255. Potyka, J., Zirkon II. 114; Yttro-tantalit II. 124.

Power, B., Ce-Bestimmung II. 153. Pozzi-Escot, E., mikrochemische Reaktionen 93 u. f., 284.

Prandtl, A., Euxenerde 20, 34; NH4-Carbonat 57; Euxenit II. 118; Atomgew. v. Euxenium II. 261-262. Pratt, H., Monazit II. 91 Fußnote.

Preussner, L., Th-Anreicherungen 125, 247; II. 97. Prior, T., Euxenit II. 118.

Prochazka, A., Norwegium 11. Prudhomme, M., Berylliumbeizen II. 436.

Purvis, J. E., Veränderlichkeit d. Absorptionsspektren II. 298-299; quant. Spektralanalyse II. 484.

Rainey, G., Calciumoxalochlorid 301. Rammelsberg, C., Oxydat. d. Ce 119;
Diger. d. Oxyde mit verd. Säuren
124, mit NH<sub>4</sub>Cl 126; bas. Sulfatmeth. 211; bas. Nitratmeth. 216;
Y-, Di-, Cd-Sulfat isomorph 340; Trennung d. s. E. von Mn II. 12, Fe II. 14, 19, 26; Uran u. Th isomorph II. 34; Fällen d. Oxalate II. 52, 55; Fällen d. Hydr. II. 68; Cerit II. 73, 75, 77; Orthit II. 102, 103; Eudialyt II. 116; Euxenit II. 118, 414; Samarskit II. 121 414; 414; Yttro-Fergusonit II. 123, titanit II. 124 Fußnote; Yttro-tantalit II. 124; Xenotim II. 414; Äschynit II. 414; Ceritausgangsmaterial II. 128; Ce-Best. II. 143, 149; Ce-Atomgewicht II. 188, 216,

149; Ce-Atomgewicht II. 188, 216, 217, 224; La-Atomgewicht II. 227, 232, 233; Period. Syst. II. 274; Valenz d. Th. II. 284, 285, 286. amsay, W., Fergusonit II. 123, 126; Helium aus Clevëit II. 126. asch, E., Grundbed. e. ökon. Beleucht. (Nernst-Licht) II. 442; Erzeugung von Elektrizität II. 440. Ramsay, Rasch zeugung von Elektrizität II. 440; Elektrolytbogenlampe II. 442 Fuß-

Regnault, V., II. 80. Thermolumineszenz

Reicher, T., 350 Fußnote. Remmler, W., Sulfurierungsapparat Remmler, II. 31.

Retgers, W., Isomorphismus II. 277; Period. System II. 289.

Richards, W., Atomgewichtsbestimmung mittels BaCl<sub>2</sub> II. 196, 201, 226; Okklusion d. Gase II. 201; Atomgewicht von: Ce II. 227, La II. 235, Nd II. 241, Pr II. 242, Sm II. 246, Sc II. 247, Tb II. 250, Gd II. 252, Y II. 155, Er II. 258, Tm II. 258, Yb II. 261, Th II. 270, 7, II. 272 Zr II. 273.

Richmond, H. v., Masrium 16, 34. Riesenfeld, H., s. Nernst. Rivot, E., Fe-Trenn. II. 29. Robinson, H., Gibbs' Meth. 146; bas. Nitratmeth. 219; Sulfatmeth. 319, 354; Ce-Atomgew. II. 188, 221, 226.

Rölig, H., Cl-Meth. 134; KMnO<sub>4</sub>-Meth. 138; Hartleys Reaktion 155; Oxydverf. 200; MgO-Fällung 201; Cerisulfat 212, 355; Ce-Oxalat Lösl. in Salpeters. 300; Sulfatmeth. 319, 325 u. f.; K<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>-Meth. 386, 401, 405, 413, 415; NH<sub>4</sub>-Doppelnitratmeth. 421, 422, 423, 432 Fuß-note, 433; Mg-Trenn. II. 3; Fällen d. Oxalate II. 53; Cerlt II. 75; Shapleighs Prap. II. 130.

Rördam, K., Thiosulfatmeth. 253; Fä-llen d. Hydr. II. 67; Eudialyt II. 116. Rood, N., Absorptionsspektr. d. Di II. 311.

Roozeboom, B., Sulfatmeth. 315, 316, 330, 331; Th-Sulfat 343, 345, 348, 349, 350, 351, 352, 353.

Roscoe, E., Philippium 12, 24, 286; Abtr. d. Nitr. 188; Formiate 286; Samarskit II. 120; Tb aus Samarskit II. 131; Formiate eignen sich f. Atomgewichtsbest. nicht II. 188; quant. Spektralanalyse II. 307; Tabell. d. Funken- u. Phosphores-zenzspektr. II. 365 Fußnote.

Rose, H., Beryllium in d. Yttria 5; Erdoxalate gegenüber NH<sub>4</sub>-Acetat 41, 292—293; Weinsäure gegenüb. NH<sub>3</sub>-Fällung 43, 87; Ferrocyankal. 63; Kxistall. d. Oxyde 78; part. Lösl. d. Oxalate 305, 310; Th-Sulf. 117; K<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>-Meth. 385, 401, 404, 412, 416; Be-Trenn. II. 7; BaSO<sub>4</sub>-Lösl. II. 11; Trenn. v. Mn II. 11, Fe II. 14, 16, 21, U II. 34, Ti II. 37, 100, Nb u. Ta II. 43; Fällen d. Oxalate II. 56; Gadolini-Thermo-Livinger, 170. lumineszenz II. 79; Thermolumineszenz von Zr-Hydroxyd II. 79, — von Samarskit II. 80; Gadolinit II. 81; Samarskit II. 120, 121; Fergusonit II. 123; Yttrotantalit II. 124; Zirkon isomorph m. Zinnstein u. Rutil II. 283; Zr zweiwertig II. 283.

Rosenheim, A., Th-diapfelsaure 44; Th-Carbonate 55-56, 277; Hydrate d. Th-Chlorids 59; Th-Bromide u. Th-Jodide 59; Zr-Oxychlorid 60; H.O-freies Th-Chlorid 58; Th-Tartrat 88; Th-Acetylacet. II. 281. Roth, A., Dymal II. 432. Rowland, A., Dämonium 16; Ferre-

cyankal. 63, 481; spektral. Arbeitan von — II. 292, 372. Rudorf, G., Lichtabsorption in Sala-lösungen II. 297.

Runge, C., Helium aus Cleveit II. 126.

Russel, W., spektrale Farbenveränderung II. 308.
Rutherford, E., NH<sub>3</sub>-Meth. 237; Sulfatmethode 323; radioakt. Th 394 Fußnote; II. 408, 417, 423, 424,

Rydberg, R., Gase des Cleveits II. 126; La-Atomgew. II. 231.

Saint-Claire-Deville, H., Diger. d. Oxyde mit verd. Säuren 124; Lösl. d. Di2Os in NH4-Nitrat 126; Cl-Meth. 136; Abtreiben d. Nitr. 182; Trennung v. Alkal. Erden II. 9; Fällen mit NH<sub>4</sub>-Oxalat II. 55. Samter, V., Thoriumcarbonate 257. Sander, E., Verwend. d. s. E. in d.

elektr. Beleuchtungstechnik II. 441.

scheele, Ochroit oder Cerit 1.
Scheele, Ochroit oder Cerit 1.
Scheele, C. v., Pr ist einheitlich 20,
31; II. 335, 336, 338; Diger. d. Oxyde
mit NH<sub>4</sub>-Nitrat 127; Debrays Meth.
131; Abtreib. d. Nitr. 188; Carbonate 257; part. Lösl. d. Oxalate
300, 308; Äthylsulfatmeth. 377;
K.SO.-Meth. 413; NH-Donnel. K2SO4-Meth. 413; NH4-Doppelnitratmeth. 431, 432, 433, 434. 435; Fäl. d. Oxalate II. 50, 52; Überf. d. Oxalate in Nitrate II. 60; Monazitsand II. 93, 94, 128; Pr-Best. II. 145; 160, 161, 162, 163; Ce-Best. II. 152; Atomgewichtsbest. mittels KMnO<sub>4</sub> II. 212; Pr-Atomgew. II. 241; Pr-Präp II. 332.

Scheerer, Th., vermutet in d. Yttria eine neue Erde 5; Perlen d. Cerit-erden 76; Lösl. d. Ceritoxyde 121; Diger. d. Oxyde m. verd. Säuren

125; Carbonatmethode 264; K<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>-Methode 384, 385, 399, 411, 412, 415, 416; K-Oxalat als Trennungsmittel 445; Trennung von: Alkalien II. 2, Be II. 7, Alkal. Erd. II. 9, Fe II. 15, 18, 25, U II. 34; Bildung d. Doppeloxalate beim Fällen mit Alkalioxalaten II. 55; Fällen d. Hydr. II. 67; Gadolinit enthält Be II. 77, 78, 79, — Ther-molumineszenz II. 80, — Aufschluß II. 81; Orthit II. 102, 103; Zirkon II. 109, 112; Euxenit II. 118, 414; ZrO<sub>2</sub> aus Zirkon II. 133; Valenz d. Zr. II. 283.

Scheurer, A., Cerbeizen II. 437.

Schilling, J., Th. gegenüber Na-Acetat Succinat 49 u. NH4-Tartrat 89; U-Trenn. II. 35.

Schleier, II. 19 Fußnote. Schmidt, C., Ba-Carbonat 57; II. 28; K2SO4-Meth. 412, 414; Fe-Trenn. II. 25.

Schmidt, J., desinfizierende Eigensch. d. s. E. II. 432.

Schmidt, G. C., Lumineszenz anorg. Körper II. 401; radioaktives Th. 393; II. 408.

Schöne, E., Superoxyde d. Alkalien u. Erdalkalien 160-161; Ti-Reakt.

Schott, O., Verwendung d. s. E. für Glasschmelzen II. 437.

Schottländer, P., Prkompl. 16; II. 335; CeO<sub>2</sub> bildet mit Erden R<sub>2</sub>O<sub>3</sub> Verbind. 119; Ceritoxyde entwickeln b. Behandl. mit HNO Sauerstoff 120; Lösl. d. Ceritoxyde 123; Diger. d. Oxyde m. verd. Säuren 125; Ce-Reakt. 155; Oxydverf. 198, 200; kolloidales Gold 370 (Fußnote); kolloidales Gold 370 (Fußnote); K<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>-Meth. 386, 392, 401, 404; NH<sub>4</sub>-Doppelnitratmeth. 420 u. f.; Fällen d. Oxalate II. 50, 51; Überf. d. Oxalate in Nitr. II. 59, 60; Ce oxalic. pur. als Ausgangsmat. II. 128; Pr-Best. II. 160, 161; quant. Spektralanalyse II. 308; Absorptionsspektr. II. 316, 318, 319. Schützenberger, P., Cer komplex 17, 292; neue Yttererde im Monazit 17, 27; II. 133; drei Elemente im Ce 18. 32; Kupferoxyd 66, 202;

Ce 18, 32; Kupferoxyd 66, 202; Debrays Meth. 129; Abtreib. d. Nitr. 183; Thiosulfatmeth. 251; Sulfat-meth. 319, 325, 355, 360; Acetyl-acetonate 371; K<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>-Meth. 385, 388, 390, 413; Fäll. d. Oxalate II. 55; Überführ. d. Oxalate in Nitr. II. 60; Fäl. d. Sulfate II. 77; Monazitsand II. 93, 128; Atomgewichts-best. mittels BaCl<sub>2</sub> II. 195, 196; Analyse d. Sulf. II. 200; Atomgew. v. Ce II. 222, 226, La II. 231, 232, Di II. 238; La komplex 131; II. 231, 235.

Schuster, A., Di-Chloridkristalle im polar. Licht II. 314; Spektraltabellen II. 365 (Fußnote).

Seamon, H., Euxenit IL 118; Fergusonit II. 123.

Seger, H., Hainstädter Tone II. 433. Sella, G., Wolframate und Molybdate II. 277.

Sellei, J., Dymal II. 432. Sequard, Monazitsand II. 90, 93; Thnitrat Preise II. 181.

Seubert, K., die Atomgewichte d. Ele-mente II. 214 u. f.

Seywetz, Cerf. photogr. Zwecke II. 440. Shapleigh, W., Lucium 18, 33; K<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>-Meth. 388, 401; NH<sub>4</sub>-Doppelnitratmeth. 432; Shapleighs Prap. II. 130, 231, 240, 242. Shedden, F., Ce-Best. H. 153. Siemens & Halske, Verwend. d. s. E.

f. elektr. Beleuchtungszwecke II. 441. Siemens, Gebr., Verwend. d. s. E. f. Bogenlichtkohlen II. 441,

Silveira, part. Lösl. d. Oxalate 311; Fe-Trenn. II. 15; Zirkon II. 113. Simpson, J., mediz. Anwend. d. Ce-Oxalates II. 430.

Sjögren, A, eine neue Erde im Kata-pleiit 5; Ferrocyankal. 63; part. Lösl. d. Oxalate 310. Smith, F., Wolframate 89; Elektrolyse

Smith, F., Wolframate 89; Elektrolyse 176; NH<sub>3</sub>-Meth. 230; Sulfatmeth. 323, 324, 356, 358, 362; K<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>-Meth. 385, 387, 391, 401, 410, 412, 414, 417; Fe-Trenn. II. 14; Fällen d. Oxalate II. 52, 77; Glühen d. Oxalate II. 63; Ceritausgangsmaterial II. 128.

Smith, L., Mosandrium 8, 9, 10, 24, 387; Tb existiert 9, 23; Columbium und Rogerium 10, 34; HgO 84; Cl-Meth. 134; Nitrosobetanaphtol II. 19; Anreichern v. Th. II. 98; Xenotim II. 117; Samarskit II. 120, 121; HFl-Aufschlußmeth. II. 122; Fergusonit II. 123; Hm und Tm im Samarskit II. 132; Analysengang

II. 137.

Soddy, F., NH<sub>8</sub>-Meth. 237; Sulfatmeth. 323; radioakt. Th II. 417, 424, 428, Söhren, H., Monazitsand - Markt II. 180.

Sonnenschein, L., Cerreaktion 91-92; II. 442; Cerit II. 76-77, 128, 484.

Sorby, C., Jargonium und ein neues Element in den Zirkonen 7, 33; II. 112; kristallisierte ZrO<sub>2</sub> 79; ZrO<sub>2</sub> aus Zirkon II. 133; Sulfate II. 197.

Soret, L., Didym komplex 10; Hol-mium identisch mit Element X 10, 25, 26; II. 350; Tm 10; Philippium 11, 24, 25; Sm II. 246; Absorptionsspektr. des Di II. 315, 316, 318, 321, 323 — Didymglas II. 326; Absorptionsspektr. d. Sm. II. 339, 340, Er II. 346, Hm II. 350, Tm II. 355, 356, Dys II. 357; Absorption farbl. Erden im Ultraviolett II. 358 u. f.

Stapf, M., Oxydation d. Ce 119, 137; K<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>-Meth. 411, 412.
Stark, J., Radioaktivität II. 428.
Starke, H., Radioaktivität II. 428.
Steele, Be im Gadolinit 3; II. 78.
Stelle, Period. Syst. II. 289.
Sterba, J., Debrays Meth. 131; Cl.-Meth. 133; Elektrolyse 177; Farhe d.

Meth. 133; Elektrolyse 177; Farbe d. reinen CeO<sub>2</sub> 219; bas. Nitratmeth. 219; K<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>-Meth. 410. Stevens, H., Metathorium 20, 34; II.

81; part. Lösl. d. Oxalate 310; Il. 31.

Stevenson, R., 38; Cl-Meth. 209. Stock, J., Dymal II. 432. Stockem, L., Ceritmetalle II. 441. Stolba, F., Kieselfluorwasserstoffsäure 65-66; KMnO<sub>4</sub>-Meth. 137; II. 188, 211.

Strauß, E., radioaktive Erden II. 409. Streit, G., K<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>-Meth. 417; Fe-Trenn. II. 32; Ti-Trenn. II. 37, 38.

Strohecker, R., Cerreaktion 91; Hain-staedter Tone 121; Cerfarben II.

Stromeyer, A., Thiosulfatmeth. 253; Fe-Trenn. II. 27.

Stützel, L., Pr. komplex 19; Spektr. d. Acetate d. gefärbten Erden 43; Spektr. d. Karbonate d. gefärbten Erden 53, 260; Cl.-Meth. 133. KMnO<sub>4</sub>-Meth. II. 138; Sulfatmeth; 324, 357; sulfanils. Salze 378 u.f.; K<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>-Meth. 386, 401, 412, 413, 414, 415; NH<sub>4</sub>-Doppelnitratmeth. 423, 432, 433 (Fußnote); Cerit II. 73, 75; Orthit II. 103; Shapleighs Präp.

II. 130; Ce-Best. II. 153, 154; quant. spektral. Best. v. Nd u. Pr. II. 163, 309-310; Einfl. d. Säure-bestandteile auf d. Absorptions-

spektr. II. 298, 315.
Svanberg, L., Norium 5, 33, 311;
Zr-Kaliumsulfat 387; Ka-Bioxalat
als Trennungsmittel II. 51; Eu-

dialyt II. 116.

Tammann, G., Sulfate 350.
Thalén, R., Funkenspektr. v. Y II.
233, eines Gemisches v. Y u. Sc
II. 294; Thaléns Arbeiten II. 292, 365 (Fußnote); Absorptionsspektren v. Di II. 315, Sm II. 340, 341, Tm II. 355; Er-Coinzidenz von

Linien II. 366. Theel, W., NH<sub>4</sub>-Persulfat 168 u. f., 295; NH<sub>4</sub>-Doppelnitratmeth. 420 Fußnote, 434; Thorit II. 82; Monazit-sand II. 89.

Thesen, K<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>-Meth. 410. Thompson, M., Di besteht aus 5 Elementen 15, 16, 31; IL 328, 333, 375.

Thomson, Th., Junonium 3, 34; Be im Gadolinit 3; Hydroxyde 43; Benzoate 47; Succinate 48; Carbonate Alkalicyanate 63; Oxalate 72; 51; Alkalicyanate 63; Oxalate 72; (NH<sub>4</sub>)<sub>4</sub> S. 84; Tannin 85; Weinsäure 87; Zink gegenüber Ceritlösung 90; Sulfate 316; Fe-Trenn. II. 15, 17; Fällen d. s. E. II. 47; Fällen d. Oxalate II. 50, 55; Oxalate Lösl. in Mineralsäuren II. 59; Gadolinit II. 78.

Thomson, A., Schmelzpunkt v. Kau. Na-Nitrat 128; Hypothese der Radioaktivität II. 426.

Radioaktivität II. 426.
Thorpe, E., Monazit II. 92.
Topsoë, H., Äthylsulfate 372.
Traube, H., Zirkon II. 114 Fußnote.
Travers, W., Fergusonit II. 123.
Treadwell, P., Jodreaktion d. La 43;
Be-Kaliumsulfat 417; II. 8; MgTrenn. II. 2—3; BaSO<sub>4</sub> Löslichkeit
II 11; Fe-Salze gegen. Na-Thiosulf.
II. 27; Trenn. von Ti II 37, Nb u.
Ta II. 42; Monazitsand II. 94, 101. Ta II. 42; Monazitsand II. 94, 101, 102; Thorit II. 10; HoS-Darst. II.

Trommsdorff, baldrians. Zirkonerde 46. Troost, L., elektrol. Verf. f. Thorerde 177; Zirkon H. 115; Zr-Chlorid, Dampfdichte II. 283; Valenz d. Th.

П. 287.

Truchot, P., 51 Fußnote, 248. Tschernik, Gadolinit II. 78. Turrentine, W., 38.

Urbain, E., Neo-Erbium 20; H2O2-Meth. 150; Abtreib. d. Nitr. 185; Gadolinit II. 78; Y-Atomgew. II. 259, 260.

259, 260.
Urbain, G., Yttererde v. Atomgew.
96—104 18, 19, 28; Neo-Erbium
20; Nd ist einheitl. 32; Th-Acetat
40; Lösl. d. Hydrate d. Th-Sulfats in NH<sub>4</sub>·Acetat 41, 356, 362;
Kupferoxyd 66, 203; Debrays
Meth. 129; H<sub>2</sub>O<sub>2</sub>-Meth. 150; Abtreib. d. Nitr. 185; bas. Nitratmeth.
218; NH<sub>3</sub>·Meth. 222; Thiosulfatmeth. 251; Formiate 286; Acetate,
Chloracetate, Butyrate 292; Yb- u. Chloracetate, Butyrate 292; Yb- u. Er-Oxalat Löslichk. in HNO<sub>3</sub> 301; part. Löslichk. d. Oxalate 304, 306, 307, 309; Acetylacetonatmeth. 366, H. 282; Athylsulfatmeth. 372 u. f.; K<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>-Meth. 385, 386, 390, 392, 401, 403, 413; Nd-Kaliumsulfat 396; NH<sub>4</sub>-Doppelnitratmeth. 426, 429 Fußnote, 431; Wismutdoppelnitratmeth. 129 Fubnote, 431; Wismutdoppel-nitratmeth. 433 (Fubnote), 441 u. f.; NH<sub>4</sub>-Oxalatmeth. 447, 453; Trenn. d. s. E. v. Mg II. 3, Al II. 4, Mn III. 11, Fe II. 14, 16; Überführen d. Oxalate in Nitr. II. 60; Cerit II. 75, 76; Fäll. d. Oxalate II. 77; Gadolinit II. 78, 81; Monazitsand II. 93, 94, 128, 133; Thorit II. 106; Aufschluß der Metallsäur. enth. Mineral. II. 118; Äschynit II. 119; Yb, Er, Y aus Gadolinit II. 132, 133; Atomgew. v. Nd II. 239 bis 240, Sm II. 245, 246, Y II. 254, 255, Yb II. 259, 260, Eu II. 261; Handspektroskop II. 304; spektral. Untersuchung d. Oxychloride und Nitrate II. 305, 306; Absorptions-spektr. von: Nd II. 330, Er II. 347, Hm II. 353, Dys II. 357; Lumineszenz d. Urbainschen Yttria II. 400.

Vanino, L., Superoxydbestimmung II. 162.

Vauquelin, Zirkonerde in d. Jargonen Gadolinit 2; Cerit 3; Acetate 39; Hydroxyde 43; Carbonate 51, 57; Chloride 58; Cyankalium 63; Nitrate 68, 72; Oxalate 72; P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>

83; Phosphate 83; Sulfate 84, 316; Tannin 85; Weinsäure 89; Fe-Trenn. II. 16, 28; Fällen d. s. E. 47; Cerit II. 73; Gadolinit II. 80, 81. Venable, P., Löslichk, d. Zr-Hydroxyds in NH<sub>3</sub> 43; II. 67, in NH<sub>4</sub>-Carbonat 57, in weinsaur. Ammon 89, in Oxalsäure II. 15; Zr-Chlorid und -Oxychlorid 60, 207; Chiorid und "Oxychiorid 50, 201, NH<sub>4</sub>-Acetat gegenüber NH<sub>3</sub>-Fällung II. 66; Zr-Sulfit II. 6, 27; Trenn. v. Fe II. 23 u. Si II. 45; ZrO<sub>2</sub> löslich in HFl II. 65; Zirkonate II. 112; Zirkonaufschl. II. 113—114; ZrO<sub>2</sub> aus Zirkon II. 133; Zr-Atomgew. II. 272.

Verneuil, A., Cer einheitlich 18, 32; Ce-Acetat gegenüber H<sub>2</sub>O<sub>2</sub> 40; Baryum-superoxyd 47; P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> 83; Farbe d. CeO<sub>2</sub> 119; Debrays Methode 128; H<sub>2</sub>O<sub>2</sub>-Meth. 150; NH<sub>4</sub>-Persulf. 170, 290; bas. Nitratmeth. 216; Ka- u. Na-Azid 244; Carbonatmeth. 259; Acetatmeth. 292; Sulfate d. s. E. 327; Sulfatmeth. 354; Fe-Trenn. II. 14; Metathorium II. 31; Über-führ. d. Oxalate in Nitrate II. 60; Oxydat d. Ce auf nassem Wege II. 62; Atomgewichtsbestimmungs-meth. II. 202; Ce-Atomgew. II. 222, 224, 226; Molekulargew.-Best. d. CeCl<sub>3</sub> II. 288; Th-Valenz II. 287 bis 288.

Vierordt, K., quant. Spektralanalyse

Vierordt, K., quant. Spektralanalyse II. 307, 308, 309. Villiger, V., Äthylhydroperoxyd 163. Vincent, C., organische Basen 69, 112. Vogel, H. W., Absorptionsspektr. d. Di II. 333, 334. Vogler, Fe-Trenn. II. 14, 24; Fäll. d. Oxalate II. 51. Volck, C., Th-Phosphat 83; metavana-dinsaure Alkalien 86; Vd-Trenn. II. 40, 41; P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>-Trenn. II. 45.

Waage, P., Milchsäure 67.
Waegner, A., Einfluß d. P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> auf das
Absorptionsspektrum d. Di II. 300
bis 301; Reflexionsspektren II. 302, 484; Verwend. d. s. E. II. 431 u. f.; Cerbeizen II. 434, 437.
Walden, P., Leitfähigkeit II. 279.
Wallman, Thorine, eine neue Erde 4.

Wallroth, A., Phosphate d. s. E. 78. Walter, B., spektrale Farbenände-Walter, B., sp rung II. 308.

Warren, M., K<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>-Meth. 406; Lös-lichk. d. ZrO<sub>2</sub> II. 64.

Wassilieff, physiolog. Wirkung d. Cersalze II, 431.

Watts, J., La-Sulfat 316 Fußnote 354; spez. Vol. der Oxyde II. 234; Index of Spectra II. 365 Fußnote. Way, F., Fe-Trenn. II. 22.

Weber, H., Thiosulfatmeth. 254; NH4 Oxalatmethode 448 Fußnote 454; Fällen d. Oxalate II. 50, 53; Löslichk. d. Th-Oxalates II. 54; Thorit II. 106; Th-Bestim. II. 164 u. f., 173 Fußnote; Glühkörperunter-

suchung II. 182. Websky, M., Gadolinit II. 78.

Wedekind, E., Zr-Lösungen gegenüb. H<sub>2</sub>O<sub>2</sub> und Weinsäure 86, 149. Weibull, M., Zr-Acetat 40, 291; Zr-Oxychlorid 60; Thiosulfatmeth. 253;

Zirkon II. 109, 110; Zr-Atomgew. II. 272.

Weiss, L., Er komplex 21, 27; KMnO<sub>4</sub>-Meth. 142; Oxydverf. 200; NH<sub>8</sub>-Meth. 222; part. Lösl. d. Oxalate 306, 309; Sulfatmeth. 360; K<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>-Meth. 386; NH<sub>4</sub>-Doppelnitratmeth. 431, 433 Fußnote; Mg-Doppelnitratmeth. 437, 439; Monazitsand II. 95; Ceritmetalle II. 441.

Weller, A., Titansuperoxyd 161; Ti-Trenn. II. 38.

Wells, L., SO<sub>2</sub>-Meth. 249; Trenn. v. Calcium II. 2; Zirkon II. 110. Wenghöffer, L., Russium 18, 38;

Wenghöffer, L., Russium 18, 33; Alkal.-Trenn. II. 1; Glühstrumpf-versuch II. 174 Fußnote; Prüf. d. Th-Nitrats II. 176; Th-Nitrat Preise II. 181.

Werther, Didymglas II. 326. Wiedemann, E., Kathodenstrahlen II. 397; Lumineszenz anorg. Körper II. 401

Wild, W., Doppeloxalate II. 51, 55; Atomgewichtsbest. durch Synthese II. 190, 194 u. f., — durch Titration II. 208 u. f.; Polemik Jones-Brauner II. 231, 235. Williams, P., Th-Sulfat 344.

Wing, H., Gibbs' Meth. 146; bas. Sulfatmeth. 211; K<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>-Meth. 411; Ce-Atomgew. II. 219.

Winkler, Cl., Kosmium und Neokosmium 17; KMnO<sub>4</sub>-Meth. 137; Th-Sulfat 361; K,SO, Meth. 384, 399, 411, 416; Trenn. v. Mn II. 12; Germanium II. 110, 118-119 Fußnote; La-Wasserstoff II. 232; La-Atomgew. II. 233.

Wislicenus, W., Darst. v. Stickstoff-wassersäure 243 (Fußnote).

Witt, O. N., Cl-Meth. 133, 423; Darst. d. Superoxyde 162; NH<sub>4</sub>-Persulfat-meth 168 u. f., 299; Thiosulfat-meth 252; Sulfatmeth 315, 320, 321, 322, 323, 362, 487; NH<sub>4</sub>-Dop-pelnitratmeth 420 Fußnote, 434; NH<sub>4</sub>-Oxalatmeth 446 u. f.; Über-führen d. Oxalate in Nitrate II. 59; Thorit II. 82; Monazitsand II. 89; Na-Carbonatverf. 263; II. 94, 98; Thorit II. 106, 107; Th-Best. II. 173; Glühstrumpfversuch II. 175; Verwend. d. s. E. II. 429; Ce-Na-Doppelnitrat 431; IL 443; Anilinschwarz II. 434; Cerbeizen II. 435; Glasuren II. 438.

Witts, M., Spektraltabellen II. 365

Fußnote.

Wöhler, Fr., Diger. d. Oxyde mit verd.
Säuren 124; Th.-Sulfat 317; Sulfatmeth. 319, 362; K<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>-Meth. 385,
412, 413; Fe-Trenn. II. 16; Fällen
d. s. E. II. 48; Monazit II. 100;
Zirkon II. 109, 114; Cerit II. 128.
Woitschach, G., Zirkon II, 108.
Wolf, Ch., Cer komplex 7; bas. Sulfatmeth. 211; Sulfatmeth. 318, 353, 354.

meth. 211; Sulfatmeth. 318, 353, 354; Ce-Atomgew. II. 217-219; 221, 224, 225; Giftigkeit d. Ce. II. 431.

Wolffenstein, R., u. Marcuse, H<sub>2</sub>O<sub>2</sub> ist eine zweibas. Säure 163. Gadolinit-Thermolumin-Wollaston,

eszenz II. 79.

Wunder, G., Boraxperle d. s. E. 74 u. f. Wyrouboff, G., Cer ist einheitlich 18, 32; Ce-Acetat gegenüber H.O. 40; Baryumsuperoxyd 47; P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> 83; Farbe des CeO<sub>2</sub> 119; Debrays Meth. 128; H<sub>2</sub>O<sub>2</sub>-Meth. 150; NH<sub>4</sub>-Persulfatmeth. 170, 296; bas. Nitratmeth. 216 u. f.; Ka- und Na-Azid 244; Carbonatmeth. 259; Acetameth. 292; Sulfate d. s. E. 325 u.f.; Sulfat-meth. 354; Fe-Trenn. II. 14; Meta-thorium II. 31; Überführ. d. Oxalate in Nitr. II. 60; Ce-Oxalat auf nassem Wege oxydieren II. 62; saure Sulfate II. 202, 281; Atom-gewichtsbestimmungsmeth. II. 202; Ce-Atomgew. 222, 224, 226; Valenz d. s. E. II. 277 u. f.; Molekulargew. v. CeCl<sub>3</sub> 280; Ce-Trivalenz II. 281; Th-Valenz II. 287—288.

Young, C. A., seltene Erden im Sonnenspektrum II. 372.

Zechini, M., Wolframate 89.
Zerban, F., Actinium 19; uranhaltiger
Monazitsand 21; II. 91, 414; Thiosulfatmeth. 253; Chromatmeth. 284;
K, SO<sub>4</sub>-Meth. 394; Gadolinit-Thermolumineszenz II. 79; radioaktives
Thorium II. 413 u. f.
Zernik, F., Dymal II. 482.
Zschau, F., Xenotim II. 117; Orangit
u. Zirkon isomorph. II. 283.

Zschiesche, H., Oxydation d. Cers 119;
Diger. d. Oxyds m. verd. Säuren
125; Gibbs' Meth. 144; bas. Nitratmeth. 216; part. Lösl. d. Oxslate
303; Sulfatmeth. 354; Fällen d. s.
E. II. 49; Cerit II. 75, 128; Fällen
d. Sulfate II. 77; Ce-Bestimmung
II. 149; Atomgewicht von La II.
229, 232, 233, Di II. 236—237;
Didymabsorptionsspektr. II. 303,
313.
Zsigmondy, R., Verwend. d. s. E. für
Glasflüsse II. 487.

## Alphabetisches Sachregister.

Abscheiden d. s. E. II. 47. Absorptionsgesetz II. 295. Absorptionsspektren II. 290, 293. Abtreiben der Nitrate 177. Acetate — Reaktionen 39; — Trennungsmittel 289; II. 18. Acetatspektrum d. gefärbten E. 43. Acetessigsäure 71. Acetylacetonate d. s. E. 366; II. 204, 218; - zur Atomgewichtsbestimmung 203-205; - zur Molekulargewichtsbestimmung II. 287; — als Trennungsmittel 366. Aconitsäure 71. Actinium 12, 19, 34. Actionolit im Monazitsand II. 91. Adsorptionsverbindung des Lanthans mit Jod 42. Aquivalentgewichtsbestimmungsmethoden II. 187 u. f.; 302-303. Äschynit im Monazitsand II. 91; — Vorkommen, Zusammensetzung, Vorkommen, Zusammensetzung Aufschluß II. 120, 407, 414; Prei des - II. 180. Äthylamin 69. Athylendiamin 69. Äthylidenmilchsäure 70. Äthylsulfate als Trennungsmittel 372. Ätzalkalien — allgemeines Verhalten 43; — als Trennungsmittel ten 43; — als Trennungsmittel 237; II. 177; — als Fällungsmittel II. 67. Affinieren 50. Albit im Monazitsand II. 91. Alkalibicarbonate als Trennungsmittel 154, 257. Alkalicarbonate — allgemeines Verhalten 50; — als Trennungsmittel 256; — als Fällungsmittel II. 48.

Alkalidoppelsulfatmethode379; Eisen-

Alkalien - Trennung von d. s. E.

trennung II. 25.

II. 1.

d. s. E. II. 9. Alkalisuperoxyde 160. Alkaliphosphate — allgemeines Ver-halten 83; — als Nebenprodukt der Thoriumfabrikation II. 94. Alkalivanadinate 86. Alkaloide 411. Allanit II. 102, 128. Allylamin 70. Aluminium - Trennung von d. s. E. II. 4. Aluminiumhydroxyd als Trennungsmittel für Eisen II. 28. Ameisensäure — allgemeines Verhalten 40, 45, 70; II. 66; — als Trennungsmittel 285. Ameisensaures Ammonium 45, 288. Ameisensaure Ceriterden 45; mikrochemische Reaktionen d. - 95. Ameisensaures Natrium 288; - löst apfelsaures- 44 u. citronensaures Thorium 61. Ameisensaure Ytteriterden 45. Ammoniak gegenüber Ammonacetat 41, 292; allgemeines Verhalten 43; - als Trennungsmittel 220; II. 176; als Fällungsmittel II. 49, 65. Ammoniumacetat - allgemeines Verhalten 41, 44, 87, 227, 292, 413. Ammoniumbenzoat 96. Ammoniumcarbonat 50, 106, 253, 259. Ammoniumehlorid 58. Ammoniumdoppelcarbonate 258. Ammoniumdoppelnitrat-Methode 417; II. 303. Ammoniumdoppeloxalate 445. Ammoniumformiat 45, 288. Ammoniummalonat 45, 96. Ammoniumoxalat s. oxalsaures Ammonium.

Ammoniumpyrotartrat 87, 96.

Ammonium succinat 48, 96.

Alkalische Erden - Trennung von

Amylamin 70. Anatas im Monazitsand II. 91. Anilin 68; - als Trennungsmittel 225, 239. salzsaures 68; - o- 69, 226. Anilinschwarz II. 434. Anreicherungsverfahren f. ThO2 II. 97. Anthrachinonsulfosaures Cer 72. Apfelsäure 44, 71. Apfelsaure Alkalien 45. Apfelsaures Ammonium 45. Apfelsaure Ceriterden 44. Apfelsaure Thorerde 44. Arsensäure 45. Arsensaures Kali 45. Asbest in Monazitsand II. 91. Atomgewichte d. s. E. II. 214. Atomgewichtsbestimmungsmethoden II. 187, 303. Atomwärme d. s. E. II. 286. Auerlit, Vorkommen, Zusammen-setzung II. 105, 179. Aufschließen der wichtigsten Mine-ralien als Ausgangsmaterial für die Darstellung seltener Erden II. 69; — im elektr. Lichtbogen 50; II. 95, 115. Ausfällen d. s. E. II. 47. Austrium 14, 34. Autoxydation des Cers 53.

Baldriansäure 46. Baldriansaure Ceriterden 46. Baldriansaure Zirkonerde 46. Baryum-Trennung von d. s. E. II. 9. Baryumcarbonat 57; Eisentrennung II. 28. Baryummolybdat II. 277. Baryumsuperoxyd 47; in Verb. mit Borsäure 161 Baryumwolframat II. 277. Basische Nitratmethode 209. Basische Sulfatmethode 209. Basizitätsreihe d. s. E. beim Abtreiben d. Nitrate 185; — beim Fällen mit Ammoniak 222. Beize (Cer-) II. 435. Benzalmalonsäure 71. Benzidin 70. Benzoate s. benzoesaure Salze. Benzoesaure Alkalien 47. Benzoesaures Ammonium 47. Benzoesaure Ceriterden 47; - mikrochemisch 96. Benzoesaure Thorerde 47. Benzoesaure Zirkonerde 47.

Benzoylameisensäure 71. Benzylamin 69. Benzylanilin 69. Bernsteinsäure 47, 71. Bernsteinsaure Alkalien 48; — als Trennungsmittel für Eisen II. 16. Bernsteinsaures Ammonium 48. Bernsteinsaure Ceriterden 48; mikrochemisch 96. Bernsteinsaure Thorium 48. Bernsteinsaure Yttererden 48. Beryllerde 23, 29.
Beryllium — Trennung von d. s. E.
226; II. 7. Berylliumkaliumsulfat 417. Berzelium 21, 34. Bicarbonate 56, 154, 264. Blei, radioaktives II. 410, 412. Bleiformiat 287. Bleimolybdat II. 277. Beioxalonitrat 301. Bleioxyd 74, 82. Bleisuperoxyd 49; — Cerreaktion 91, 146; — Trennungsmethode 144. Bleiwolframat II. 277. Bogenspektren II. 364, 389 u.f. Borate s. borsaure Salze 49. Boraxperle s. Perle. Boricide 49. Borsäure 49. Borsaure Thorerde 49. Borsaure Ytteriterden 49. Borylamin 70. Brenztraubensäure 71. Bröggerit II. 410, 414; — Gase ent-haltend II. 126. Bromanilin, m- u. p- 70. Bromphenylhydrazin, p- 70. Brookit im Monazitsand II, 91. Buttersäure 40, 49, 70. Buttersaure Zirkonerde 49. Butylamin, n- 70.

Cadmiumsuperoxyd 161.
Cäsiumchlorid als mikrochemisches
Reagens 105.
Calciothorit II. 105.
Calcium — Trennung von d. s. E.
II. 9.
Calciumcarbonat — Thermolumineszenz II. 80.
Calciumfuorid s. Fluorealcium.
Calciummolybdat II. 277.
Calciumoxalochlorid 301.
Calciumsilicowolframat II. 276.
Calciumwolframat II. 277.

Camphylamin 70. Carbide d. s. E. 49; - als Aufschlußmittel II. 97. Carbonate d. s. E. 50; Cerreaktion 92; mikrochemisch 99; Carbonatmeth. 154, 256, 491; Eisentrennung II. 21; — als Fällungsmittel II. 48; Spektrum der Carbonatlösungen gefärbter Erden II. 297. Carolinium 20, 34. Cathodolumineszenz II. 334, 397. Cerdioxyd 119-120; Farbe d. - 213. Cererit 3. Cererium 3, 22.
Cerin 3, s. Orthit II. 102.
Cerit — Geschichtliches 3, 8, 11, 12;
Zusammensetzung u. Vorkommen II., 73, 310; Aufschluß: HCl II. 74, H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> II. 75, Alkalien II. 77; als Ausgangsmaterial für die Darstellung von Ceriterden II. 128; Preis des — II,180. Ceritacetate 39. Ceritacetylacetonate 368. Ceritäthylsulfate 377. Ceritammonium carbonate 258. Ceritammoniumnitrate 419. Ceritbenzoate 47. Ceritborate 73. Ceritcarbide 50. Ceritcarbonate 51, 54, 142. Ceritchloride 58, 209. Ceritchromate 278. Ceritcitrate 61. Ceritformiate 45. Cerithydroxyde 43. Ceritkaliumdoppelcarbonate 258. Ceritkaliumdoppelsulfate 100, 379. Ceritmolybdate II. 277. Ceritnatriumdoppelcarbonate 258. Ceritnatriumdoppelsulfate 101. Ceritnitrate 127, 177, 364. Ceritoxalate 72, 103, 298. Ceritphosphate 73, 83. Ceritsalicylate 84. Ceritsilicofluoride 65. Ceritsuccinate 48, 96. Ceritsulfanilate 378. Ceritsulfate 84, 106, 325. Cerittartrate 87. Ceritwolframate II, 277. Cerium — Geschichtliches 3, 4, 5, 7, 11, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 32 f.; Oxydation d. — auf trocknem Wege 118, - auf nassem Wege II. 62; — chem. Nachweis 90 u. f.; Darst. d. — 466; quant. Bestim-

- II. 138; maßanalytisch (Jod) II. 140, (KMnO<sub>4</sub>) II. 149, ZnO II. 155, H<sub>2</sub>O, II. 155 — Ceriumbestimmung in: Glühkörpern II. 156, Thornitrat II. 156, Fluid II. 157, Monazitsand II. 157, — Kolorimetrie II. 158; — Atomge-wicht II. 215; — Wertigkeit II. 274; spez. Wärme II. 275; physiol. Wirkung d. — II. 430; Spektrum d. — s. Funken- u. Bogenspektren. Ceriumacetat 39, 155, 292. Ceriumacetylaceton 369. Ceriumalkoholat II. 279. Ceriumammonnitrat 423. Ceriumborat 73. Ceriumcarbid 50. Ceriumcarbonat 51, 99; Handelsprodukt als Ausgangsmaterial für die Darstellung der Ceriterden II. 129. Ceriumchlorid 209; II. 279. Ceriumchromat 278. Ceriumformiat 286, 287. Ceriumkaliumcarbonat 53, 257. Ceriumkaliumsulfat 412, 491 (Berichtigung). Ceriummolybdat II. 278 Ceriumnatriumcarbonat 257. Ceriumnatriumnitrat 431; II. 443. Ceriumnatriumsulfat 101. Ceriumnitrat 127, 188, 364. Ceriumoxalat 103, 300; Cerium oxalicum purum als Ausgangsmaterial für die Darstellung der Ceriterden II. 128; Zusammensetzung desselben II. 129. Ceriumoxyd s. Cerdioxyd. Ceriumperoxydkaliumcarbonat 257, 261. Ceriumphosphat 73, 78. Ceriumsilicowolframat II. 277. Ceriumsuccinat 97, 98. Ceriumsulfate - Anhydrid 331; Hydrate 326. Ceriumsuperoxyd 161. Ceriumwolframat 89. Ceriammonnitrat 419; II. 148-149. Cerinitrat, 211. Cerisulfat 213. Cericerosulfat II. 280. Ceroxyd s. Cerdioxyd. Chinolin 69. salzsaures 69, 70. Chinolinsäure 71. Chlorammonium 58; - als Trennungsmittel 126, 204.

Chloranilin - o- 69, 70; m- u. p- 70.

Didymacetylaceton 368.

Chloride d. s. E. 58; - als Trennungsmittel 203; II. 21. Chlormethode 131. Chloroplatinate d. s. E. 224; II. 275, 285. Chrom - Trennung von d. s. E. II. 12. Chromate 60; mikrochemisch 99; — Methode 265. Chromit im Monazitsand II. 91. Chromoxyd — Löslichkeit nach dem Glühen II. 78. Citrate s. citronensaure Salze 60, Citronensäure gegenüber Baryum-carbonat 57; H<sub>2</sub>O<sub>2</sub> 151; — allgem. Verhalten 60, 71, 227; — Meth. 61, 472, 491. Citronensaure Alkalien 60. Cleveit - Vorkommen, Zusammensetzung, Aufschluß II. 125, 412, 414. Cobaltsulfat 339. Columbit im Monazitsand II. 91. Columbium 10, 34. Corindon im Monazitsand II. 91. Conquettsches Reagens 99. Curcumapapier — Zirkonreaktion 62. Cyanit im Monazitsand II. 91. Cyankalium 63.

△ Element 19: II. 250, 383. Damarium 15. Dämonium 16. Dampfdichte der Chloride II. 275, 282, 286. Debraysche Trennungsmethode 127. Decipium, Geschichtliches 8, 11, 12, 21, 28; Darst. d. — 473; Atomgewicht d. — II. 247. Decipiumacetat 39, 290. Decipiumkaliumsulfat 396. Decipiumnitrat 187. Diäthylamin 70. Diäthylanilin 68. Diamylamin 70. Dibenzylamin 70. Di-iso-butylamin 70. Di-n-butylamin 70. Dichloressigsäure 70. Didym, Geschichtliches 5, 8, 9, 10, 15, 16, 23, 28 f., 30, 31; Di α 30; Diβ 12, 30, 223; Darst. d. — 469; — Atomgewicht 7; II. 235; — spez. Wärme II. 275; — Wertigkeit II. 274; - Spektrum s. Spektralanalyse. Didymacetat 39, 290.

Didymammoniumnitrat 424, Didymammoniumsulfat 396. Didymarseniat 45. Didymborat 73. Didymcarbonat 52, 99, 260. Didymchlorid 59, 209. Didymchromat 284. Didymdoppelcarbonate 257. Didymformiat 286, 287. Didymglas II. 326. Didymkaliumsulfat 396. Didymnatriumsulfat 101, 396. Didymnitrat 127, 188. Didymoxalat 103. Didymoxychlorid 59. Didymoxyd 75, 126; Formel II. 276. Didymphosphat 73, 78; II. 301; — Spektrum II. 365 u. f. Didymsalze 7, 8. Didymsilicowolframat II. 276. Didymspektrum 7, 8; II. 290 u.f. Didymsuccinat 97. Didymsulfat 334; II. 275. Didymsuperoxyd 161. Didymwolframat 89. Dimethylamin 69, 70. Dimethylanilin 68. Dimethylnitrosamin 69. Dioxybenzoesäure 71. Diphenylamin 69. Dipropylamin 70. Dipropylnitrosamin 69. Donarium 5, 34. Doppelcarbonate 50. Doppelfluoride s. Fluoride. Doppeloxalate II. 54. 55; s. Ammondoppeloxalate 445. Doppelsulfate 379, 394, 407, 416, 491. Doppelsulfatmethode 379 u. f. Doppelsulfate d. Ceriterden gegenüber Ammonacetat 41, 413. Dulong-Petitsches Gesetz II. 234, 276, 286. Dysprosium, Geschichtliches 13, 14, 26, 223, 388, 399; — Darst. 483; — Atomgewicht II. 258; — Spektrum s. Spektralanalyse.

Σ Element 17, 19, 24. Ebuliskopische Methode II. 279. Eisen — Trennung von d. s. E. II. 13. Ekabor 25. Elektrischer Bogen zum Aufschließen II. 95, 115.

Elektrolyse als Trennungsmittel 175, 225, 281; II. 32. Eliasit enthält Gase II. 126. Emissionsspektren II. 291, 294, 363 u.f. Epidot im Monazitsand II. 91. Erbium, Geschichtliches 23 u. f.; II. 257, 344; — Atomgewicht II. 256; — Darst. 481; — Spektrum s. Spektralanalyse. Erbiumacetat 41, 289, 291. Erbiumcarbonat 51. Erbiumchromat 99, 284. Erbiumformiat 287, Erbiumkaliumsulfat 395. Erbiumlaktat 67. Erbiummagnesiumnitrat 439. Erbiumnitrat 185. Erbiumoxalat 301, 443, 446. Erbiumphosphat 78; II. 366. Erbiumsulfat 341. Erdalkalisuperoxyde 161. Essigsäure 39, 70; II. 66; — als Trennungsmittel 289. Essigsaure Salze 39-41. Essigsaures Ammonium 41. Essigsaures Cer 39. Essigsaures Decipium 39. Essigsaures Didym 39. Essigsaures Erbium 41. Essigsaures Kalium 41. Essigsaures Lanthan 39. Essigsaures Magnesium 41. Essigsaures Natrium 40. Essigsaures Neodym 39. Essigsaures Praseodym 39. Essigsaures Samarium 40. Essigsaures Scandium 40. Essigsaures Terbium 39. Essigsaures Thorium 40. Essigsaures Yttrium 41. Essigsaures Zirkonium 40. Eudialyt - Vorkommen Zusammensetzung, Aufschluß II. 115. Eukrasit 105. Europium 20, 24 f., 30, 440, 484 f.;

— Darst. 485; — Atomgewicht II. 261; - Spektrum s. Spektralanalyse. Euxenerde 20,34; Atomgewicht II,161. Euxenit — Vorkommen, Zusammen-setzung, Aufschluß II. 118, 407, 413, 414; - enth. okkludierte Gase II. 126; Ausgangsmaterial für Terbium II. 132, Yb, Er, Hm, Tm II.
132; Preis des — II. 180.

Fergusonit—Geschichtliches 18;—im Monazitsand II. 91; Vorkommen, Zusammensetzung, Aufschluß II. 122, 407, 414;— enthält okklu-dierte Gase II. 126; Preis d.— II. 179. Ferricalcit 1. Ferricyankalium 63. Ferrocyankalium 63, 480; als mikrochemisches Reagens 99; als Trennungsmittel für Eisen II. 21. Fibrolit im Monazitsand II. 91. Flammenspektrum II. 364, 365 u. f. Fluiduntersuchung II. 157. Fluorcalcium-Thermolumineszenz II. 80. Fluoreszenz II. 397, 407. Fluoride 63; II. 24. Fluorsaure Salze s. Fluoride 63. Formiate s. ameisensaure Salze 40, 45. Freijalith II. 105. Fumarsäure 71. Fnnken, umgekehrter II. 364, 388 u. f. Funkenspektren II, 233, 364, 371 u.f. T Element 19; II. 250, 383. Ga,  $\beta$ ,  $\gamma$ ,  $\delta$ ,  $\epsilon$ ,  $\zeta$ ,  $\eta$ ,  $\vartheta$ ,  $\xi$ ,  $\varrho$  27; II. 388—389, 398. Gadolinit — Geschichtliches 1, 2, 3, 22, 23; — Perle 78; Vorkommen, Zusammensetzung, Aufschluß II, 77, 78, 80; — Thermolumineszenz 78; — Ausgangsmaterial für Y, Er, Yb, Hm, Tm II. 131 u. f.; Preise d. — II. 179, 180. Gadolinium — Geschichtliches 13, 15, 29, 388; II. 251; Darst. d. — 477; — Atomgewicht II. 250 f.; — Spektrum s. Funken-, Bogen- und Lumineszenzspektren. Gadoliniumacetat 290. Gadoliniumammonnitrat 429 Fußnote. Gadoliniumkaliumsulfat 395. Gadoliniummagnesiumnitrat 439. Gadoliniumnitrat 187, 363. Gadoliniumoxalat 300. Gadoliniumsulfat 340. Gadoliniumwismutnitrat 441. Gallium — Trennung von d. s.E. II. 6. Galläpfeltinktur als Reagenss. Tannin. Gallussäure 71, s. Tannin. Germanium II. 110.

Geschichte d. s. E. 21. Gibbssche Trennungsmethode 144.

Glaukodidym 18, 32.

Glimmerscheinungen s. Thermolumineszenz.

Glukose 54.

Glühkörperuntersuchung II. 156. 182 f.; verschied. Thorpräparate II. 174, 177; Einfluß von Fremdkör-pern auf den Glühstrumpf II. 174; Aufschließen der Glühkörperasche II. 186.

Glühstrumpfversuch II. 174, 178. Glycerinsäure 71. Glycinerde 29.

Glykolsäure 71.

Gummite, thorhaltige II. 179.

Hämatit im Monazitsand II. 91. Handspektroskop-Gebrauch II. 303. Helium in Mineralien d. s. E. II. 125. Heptylamin 70. Hexamethylentetramin 70. Hexylamin 70. Holmium — Geschichtliches 9, 10, 11, 14, 26; II. 355; — Darst. 483; — Atomgewicht II. 258; — Spek-trum s. Spektralanalyse. Holmiumnitrat 186, 364. Hyacinth II. 108. Hydroxyde d. s. E. 43; Fällen d. -II. 65 u. f. Hydroxylamin gegenüber Ammoniak 44; 227; II. 66. Hypochlorite s. Chlormethode. Hypophosphite 83. Hyposulfite s. Natriumthiosulfat.

Isochinolin 70.

Jargone 2; II. 108. Jargonium 7. Jodlanthan 42. Jodreaktion des Lanthans 42. Jodsaure Alkalien 64. Junonium 3, 4, 34.

Kalilauge s. Ätzalkalien. Kaliumacetat 41. Kaliumazid 64, 243. Kaliumbicarbonat 264; s. Carbonate 50. Kaliumbioxalat als Trennungsmittel 442. Kaliumborat 77, 82. Kaliumcarbonat s. Carbonate 50. Kaliumchromat als Trennungsmittel 265, 282.

Kaliumdoppelcarbonate 257. Kaliumdoppelfluoride s. Fluoride 64. Kaliumdoppelsulfate — mikroche-misch 100; — Methode 379; II. 136. Kaliumferrocyanid s. Ferrocyanka-Kaliumnitrat als Trennungsmittel 127. Kaliumoxalat-Methode 442. Kaliumparawolframat 90. Kaliumpermanganatmethode 136; II. 211. Kaliumphosphat 81. Kaliumsalicylat 84. Kaliumsulfat 65; als mikrochem. Reag. 100; - Methode 379; - als Fällungsmittel II. 48. Kaliumthoriumfluorid 64. Kaliumzirkonfluorid 64. Kalkstein 1, 22. Kathodolumineszenz II. 364, 397 u. f. Keilhauit II. 119, 124. Ketobuttersäure 71. Kieselfluorwasserstoffsaure Salze 65. Kieselsäure - Trennung von d. s. E. II. 44, 94. Kobalt 66; - Trennung von d. s. E. II. 32. Kohlensaure Alkalien 50. Kohlensaures Baryum 57. Kohlensaures Calcium s. Calciumcarbonat. Kohlensaure Ceriterden 51. Kohlensaures Didym 52. Kohlensaures Erbium 51. Kohlensaures Samarium 52. Kohlensaures Scandium 52. Kohlensaure Thorerde 55. Kohlensaure Ytteriterden 51. Kohlensaure Zirkonerde 56. Korund im Monazitsand II. 91. Kosmium 17. Kupfer - Trennung von d. s. E. Kupferanhydrohydrat s. Kupferoxyd. Kupferoxyd 66; - als Trennungsmittel 202. Kupferoxydul 66. Kupfersuperoxyd 161.

Laktate s. milchsaure Salze. Lanthan — Geschichtliches 4, 5, 8, 12, 23, 32, 491; Darst. d. — 468; — Atomgewicht II. 227; — Wertigkeit II. 274 u.f.; — spez. Wärme II. 275; — Spektrum s. Funken- u. Bogenspektren, ferner Lumineszenz.

Lanthanacetat 39, 290. Lanthanacetylaceton 370. Lanthanammonnitrat 424. Lanthanbenzoat 96. Lanthanborat 73. Lanthancäsiumsulfat 417. Lanthancarbid 50. Lanthancarbonat 51, 99. Lanthanchlorid 59. Lanthancitrat 61. Lanthanformiat 286, 287. Lanthankaliumsulfat 491 (Berichtigung). Lanthanmagnesiumnitrat 436. Lanthannatriumsulfat 101. Lanthannitrat 127, 187, 364. Lanthanoxalat 103, 300. Lanthanoxychlorid 59. Lanthanoxyd 73; spez. Gew. II. 234. Lanthanphosphat 73, 78. Lanthanrubidiumsulfat 417. Lanthansilicowolframat II. 276. Lanthansuccinat 98. Lanthansulfat-Anhydrid 332. Lanthansulfat-Hydrate 332; II. 288. Lanthansulfat, saures II. 288. Lanthansuperoxyd 161. Lanthanwolframat 89. Leitfähigkeit, äquivalente II. 278, 299. Limonit im Monazitsand II. 91. Loranskit - Vorkommen, Zusammensetzung, Aufschluß II. 126. Lucianerde 33. Lucium 17, 18, 33, 388. Lumineszenz 27; II. 397. Lumineszenzspektren II. 397 u. f.

Mackintoshit II. 105. Magnesia s. Magnesiumoxyd. Magnesium — Trennung von d. s. E. II. 2. Magnesiumacetat 41; - als Trennungsmittel 156, 267. Magnesiumdoppelnitrate 435. Magnesiumoxyd als Trennungsmittel Magnesiumsuperoxyd 161. Magnetit im Monazitsand II. 91. Malate s. apfelsaure Salze. Malëinsäure 71. Malonsäure 71. Mandelsäure 71. Mangan - Trennung von d. s. E. II. 11. Mangansuperoxyd 161. Masrium 16, 34. Menaccannit im Monazitsand II. 91. Metacerium 16, 32. Metaelemente 27; II. 398. Metalanthanate 44. 52. Metallschmelzen 50. Metathorium 20, 34; II. 31, 201. Metavanadinsaure Salze 86. Methylamin 70. Methylorange als Indikator II. 177. Mikrochemische Reaktionen 93; II. Milchsäure gegenüber Ammoniak 44, 227. Milchsaures Ammonium 66. Milchsaure Erden 44. Milchsaure Salze 66, 67. Milchsaure Yttererden 67. Milchsaures Zirkon 67. Mineralien d. s. E. II. 69-126; Wasserbestimmung in - II. 160. Molekulargewichtsbestimmung II.279. Molekularvoluminad. s. E. II. 275, 286 Molekularwärme d. s. E. II. 275, 286. Molybdän — Trennung von d. s. E. П. 35. Molybdate d. s. E. II. 277. Molybdänsäure 161. Molybdänsaure Alkalien 67. Monazit, Monazitsand, — Perle 78; — Vorkommen II. 82; Schlämmen des - II. 86; Preis des - II. Hes — II. 88; Monopolisierung des — II. 88; Statistik der Produktion des — II. 88, 180; Zusammensetzung des — 89—90, 92, 407, 414; Varietäten des — II. 90—91; Vernender des — II. 90—91; Vernender des — II. 90—94; Vernender des — III. 90 packung des — II. 93; Aufschließen des — II. 94—97; Anreicherungs-verfahren des — II. 97—98; Quan-titative Analyse des — II. 99; Uran im — II. 91 (Fußnote); Radium im — II. 91 (Fußnote); Thoriumbestimmung im — II. 57, 166 bis 169; Cerbestimmung im - II. 157-158. Monium 19. Monochloressigsäure 70. Montanit im Monazitsand II. 91. Mosandrium 8, 9, 10, 11, 13, 14, 24, 28, 29, 387.

Mennige als Trennungsmittel 144.

Merkuronitrat 66.

Naphtalindisulfosaures Cer 71. Naphtalinmonosulfosaures Natrium 71. Naphtalintrisulfosaures Cer 71. Naphtylamin 70. Natriumacetat 40, 293; - löst apfelsaures Thorium 44; — löst citronen-saures Thorium 61; — löst citronensaures Zirkonium 61; — in Kombination mit der Chlormethode 135; als Trennungsmittel 155.

Natriumacetylaceton als Trennungsmittel 366.

Natriumazid 64, 243; Eisentrennung II. 28.

Natriumborat 77, 82.

Natriumchromat als Trennungsmittel

Natriumdoppelcarbonate 258.

Natriumdoppelsulfate, mikrochemisch 100; — Methode 392—393, 407.

Natriumformiat als Trennungsmittel

Natriumhyposulfit s. Natriumthiosulfat.

Natriumnitrat als Trennungsmittel 128.

Natriumnitrit 68; Eisentrennung II. 27. Natriumsubphosphat 83.

Natriumsulfat 68.

Natriumsulfit als Trennungsmittel 154, 249.

Natriumsuperoxyd als Trennungsmittel 164.

Natriumtetralanthanat 44, 52. Natriumthiosulfatmethode 250; II. 27.

Natriumzirkonat 102; II. 109. Natronlauge s. Ätzalkalien. Neodym — Geschichtliches 12, 13, 18, 31, 32; Darst. d. — 470; — Atomgewicht II. 238 f; — Spektrum s. Spektralanalyse.

Neodymacetat 39. Neodymacetylaceton 368. Neodymammonnitrat 425. Neodymbenzoat 96.

Neodymcäsiumsulfat 417. Neodymearbid 50.

Neodymcarbonat 52.

Neodymchlorid 59, 209; II. 279.

Neodymcitrat 61. Neodymformiat 287. Neodymhydroxyd 61. Neodymkaliumsulfat 396.

Neodymmagnesiumnitrat 436. Neodymmolybdat 67.

Neodymnatriumnitrat 431. Neodymnatriumsulfut 396.

Neodymnitrat 364. Neodymoxalat 300.

Neodymoxalochlorid 59.

Neodymoxyd, Spektrum im refl. Licht II. 302; — Leuchtsteine II. 367.

Neodymsuccinat 97. Neodymsulfat 337; II. 280.

saures II. 280.

Neodymwolframat 90.

Neo-Erbium 20. Neokosmium 17.

Neurin 70. Nickelsulfat 339.

Nickel - Trennung von d. s. E. II. 32.

Nigrium 7, 33.

Niob — Trennung von d. s. E. II. 42; — Verhalten beim sog. Abtreiben d. Nitrate 189.

Niobsaure Alkalien 68.

Nitranilin, o-, m-, p- 69. Nitrate d. s. E. 68, 127, 177, 363, 365. Nitratmethode 363, 365; - basische 209.

Nitrite s. Natriumnitrit 68. Nitrobenzolsulfonsäure 68.

Nitrophenylhydrazin, p- 69. Nitrosobetanaphtol 68; II. 19; — als Trennungsmittel f. Eisen.

Nomenklatur der Elemente 29. Norium 5, 6, 7, 33, 213, 311, 387. Norwegium 9, 11, 34.

& Element 19.

Ochroit 1, 3, 22. Orangit, Perle 78; — Vorkommen, Zusammensetzung, Aufschluß II, 104; Preis d. — II. 180; analoge Zusammensetzung des - mit Zirkon II. 283.

Organische Basen 68. Organische Säuren 70.

Orthit, Perle 78; — Geschichtliches 4; Vorkommen II. 102; Zusammensetzung II. 103; Aufschluß d. - II. 104; — als Ausgangsmach. Gd. II. 131; Preis des — II. 180.

Orthophtalsäure 71.

Ostranit 4.

Ostranium 4.

Oxalate als Trennungsmittel 298;
II. 13; Fallen d. — II. 49 u. f.; II. 13; Fällen d. — II. 49 u. f.; Überführen d. — in Nitrate II. 59, Sulfate II. 61, Carbonate II. 62, Hydroxyde II. 62 u. Oxyde II. 62 bis 64; Lösl. d. — in Mineralsäuren II. 280; — Meth. f. Atomgew.-Bestimg. II. 205.

Oxalochloride d. s. E. 59, 301; — als Trannungsmittal 206, 209.

als Trennungsmittel 206, 209.

Oxalonitrate 301.
Oxalosulfate 301.
Oxalosulfate 301.
Oxalosulfate 301.
Oxalosulfate 301.
Oxalosulfate 301.
Oxalosulfate 301.
Oxalosure 72; — als mikrochem.Reag.
102; — als Fällungsmittel II. 48.
Oxalosures Ammonium als Fällungsmittel II. 54, 136; — als Trennungsmittel 445; II. 184, 280.
Oxalosures Kali 104; — saures 104.
Oxybenzoesäure, m- u. p- 71.
Oxychloride d. s. E. 59, 105; — als Trennungsmittel 203; — Spektrum im reflektierten Licht II. 305.
Oxyde d. s. E. kristallisiert 78; Gemische 119; Löslichkeit der — in Säuren 119, 153, 419; Trennung durch Digerieren der — mit verd.
Säuren 123, Ammonchlorid und Ammonnitrat 126; Lösen der — II. 64; spez. Vol. d. — II. 234.
Oxydverfahren nach Auer v. Welsbach 189; II. 49.
Oxynaphtalinsulfosaures Cer 72.

D Element 19. Palladiumchlorid als mikrochem. Reagens 105. Partielle Löslichkeit der Oxalate in Mineralsäuren als Trennungsmittel Percerkaliumcarbonat 53, 257, 261. Periodisches System II. 287. Perle — Phosphorsalz- u. Borax- 73. Permanganat s. Kaliumpermanganat. Persulfatmethode 91, 165, 167. Phenylhydrazin 69. Philippium 8, 10, 11, 12, 18, 24, 25, 26, 28. Phosphoreszenz II. 397, 407. Phosphorige Säure 83. Phosphormolybdänsäure s. Molybdänsäure 67. Phosphorsalzperle 73.

Phosphorsalzperle 73.

Phosphorsaure 83; — Trennung von d. s. E. II. 45, 57, 94; — als Fällungsmittel II. 49.

Phosphorsaure Yttererde — Geschichtliches 4; Verh. d. — 51, 58. Phosphorwolframsäure 89, 90. Phtalsäure, o- 71. Picolin, a 70. Piperidin 69. Polymorphismus II. 278. Poppsche Methode 134, 154. Praseodym — Geschichtliches 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 31-32 f.;

Darst. d. — 471; quant. Bestimmung d. — II. 138: — durch Reduktion im H-Strom II. 160; maßanalytisch II. 161—162; — spektralanalytisch II. 163, 309 f.; — Atomgewicht II. 241 f.; Spektrum s. Spektralanalyse. Praseodymacetat 39. Praseodymacetylaceton 368. Praseodymammonnitrat 425. Praseodymcasiumsulfat 417. Praseodymcarbid 50. Praseodymcarbonat 52. Praseodymchlorid II. 279, 300. Praseodymcitrat 61. Praseodymformiat 287. Praseodymhydroxyd 61. Praseodymkaliumsulfat 396. Praseodymmagnesiumnitrat 437. Praseodymmolybdat 67. Praseodymnatriumnitrat 431. Praseodymnitrat 364. Praseodymoxalat 300. Praseodymoxyd II. 243, 368. Praseodymsuccinat 97. 98. Praseodymsulfat 335; II. 280; saures — II. 280. Praseodymsuperoxyd 164; II. 243. Praseodymwolframat 90. Propylamin 70. Propylendiamin 70. Pseudosymmetrie II. 278. Pyridin 69; salzsaures -Pyridinchlorhydrat-Methode 70. Pyrop im Monazitsand II. 91. Pyrophosphorsäure 78, 83.

Qualitativer Analysengang II. 134 f. Qualitativer Nachweis des Cers 90, 136, 146, 152, 155, 167, 262; — des Thoriums und Zirkoniums 90, 148.

Quantitative Bestimmung des Cers 156; II. 138 f., Praseodyms II. 138 f. und Thoriums 207; II. 138 f. Quarz im Monazitsand II. 91.

Quecksilberoxyd 84, 137.

Quecksilberoxyd 84, 137.

Quecksilberoxydulnitrat s. Merkuronitrat 66.

Radioaktivität des Thoriums 253, 284, 393; II. 407. Radium im Monazitsand II. 91 Fußnote. Reaktionen d. s. E. 39. Resorcylsäure 71. Rhodiumoxyd — Löslichkeit nach dem Glühen II. 78.

Rogerium 10, 34.

Rowlandit — Zusammensetz. II. 127.

Rubidiumchlorid als mikrochemisches Reagens 105.

Russium 14, 18, 33 f.

Rutherfordit im Monazitsand II. 91.

Rutil im Monazitsand II. 91.

Rutil isomorph mit ThO<sub>2</sub> und ZrO<sub>2</sub>

II. 283.

S Element 13, 29. Sα Element 29. S & Element II. 398-399. Salicylate s. salicylsaure Salze 105. Salicylsaures Ammonium 84. Salpeter als Trennungsmittel 127. Salpetersaure Salze s. Nitrate. Salpetersaures Kalium s. Kaliumnitrat. Salpetersaures Natrium s. Natriumnitrat. Salzsaures Anilin 68, 70, 240. Salzsaure Salze s. Chloride. Samarium - Geschichtliches 10, 11, 13, 14, 15, 16, 19, 28—29 f., 30; II. 245—246; Darst. d. — 472; — Atomgewicht II. 244 f.; — Spektrum s. Spektralanalyse. Samariumacetat 40. Samariumacetylaceton 369. Samariumborat 73. Samariumcarbid 50. Samarium carbonat 52. Samariumdoppelcarbonat 52, 257. Samariumformiat 286. Samariumhydroxyd 43. Samariumkaliumsulfat 397. Samariummagnesiumnitrat 439. Samariumnitrat 363. Samariumoxyd 73. Samariumphosphat 73. Samarium succinat 97. Samariumsulfat 337. Samariumsulfat, saures II. 280. Samariumsuperoxyd 161. Samariumtartrat 87. Samariumwismutnitrat 441. Samarskit - Geschichtliches 9, 10, 28; - im Monazitsand II. 91 u.

Fußnote; — Vorkommen, Zusammensetzung, Aufschluß II. 121—122, 407, 412, 414; — enthält Gase II. 126; — als Ausgangsmat. f.

Tb II. 131.

Scandium - Geschichtliches 9, 10, 11, 25; Darst. d. — 473, 491; — Atomgewicht II. 246—247; — Wertigkeit II. 282; — Spektrum s. Funken- u. Bogenspektren. Scandiumacetat 40. Scandiumcarbonat 52. Scandiumkaliumsulfat 397. Scandiumnitrat 187. Scandiumoxalat 301. Scandiumsulfat 338. Schleimsäure 71. Schwefelammonium 84; Eisentrennung II. 28. Schwefelsaure Salze s. Sulfate. Schwefelwasserstoff 84. Schweflige Säure 85; - als Trennungsmittel 244. Schwefligsaure Alkalien 85. Schwefligsaures Baryum 245. Schwefligsaures Beryllium 245. Schwefligsaures Calcium 245. Schwefligsaures Magnesium 245. Schwefligsaures Strontium 245. Schwefligsaure Thonerde 245. Schwefligsaures Uran 246. Selenite d. s. E. II. 275. Silber — Trennung von d. s. E. II. 35. Silicide 49. Silicium - Trennung von d. s. E. II. 44. Silicowolframate II. 276.
Sipylit 8; Vorkommen, Zusammensetzung, Aufschluß II. 125, 407; —
als Ausgangsmaterial für Yb II. 132. Spektralanalyse II. 291 u. f. Spezifische Wärme von Ce, La, Di II. 275, 285. Spezifisches Gewicht d. Oxyde 271. Stickstoffwasserstoffsäure - Darstellung 243. Stickstoffwasserstoffsaure Alkalien 64; - als Trennungsmittel 243. Strontium - Trennung von d. s. E. II. 9. Strontiummolybdat II. 277. Strontiumwolframat II. 277. Strychnin - Ce-Reaktion 92. Succinate s. bernsteinsaure Salze 47. Succinimid 69. Sulfanilsaure Salze als Trennungsmittel 378. Sulfate d. s. E. 84, 105, 312; — für Eisentrennung II. 24; — als Fäl-lungsmittel II. 48; saure — II. 281; Synthese der — II. 189; Analyse

der — II. 196.

Sulfatmethode 312; basische — 209. Sulfite 85, 154; — als Trennungs-mittel 244; II. 25. Superoxyde 160. Syndikat der vereinigten Thorium-fabrikanten II. 181 Fußnote.

Synthese der Sulfate d. s. E. Atomgewichtsbestimmung II. 189.

Talk im Monazitsand II. 91. Tannin 85.

Tantal - Trennung von d. s. E. II. 42. Tantalsäure - Löslichkeit nach dem Glühen II. 78; — im Monazitsand II. 94.

Tartrate s. weinsaure Salze 87.

— des Thoriums analog der Thoriumdiäpfelsäure zusammengesetzt

Tartronsäure 71.

Technische Präparate als Ausgangsmaterialien II. 128-131.

Terbium — Geschichtliches 5, 6, 7, 8, 9, 14, 15, 16, 23, 24; II. 249—250; Darst. d. — 474; — Atomgewicht II. 248; — Spektrum s. Spektralanalyse u. 491.

Terbiumacetat 39. Terbiumformiat 45, 285. Terbiumkaliumsulfat 395.

Terbiumnitrat 186. Terbiumsulfat 340.

Tetraäthylammoniumhydroxyd 70. Tetradymit im Monazitsand II. 91. Tetrahydrochinolin 70.

Tetramethylammoniumhydroxyd 70. Tetranitromethylamin 69.

Thalliumthoriumcarbonat 56, 106. Thallonitrat s. Thallosulfat.

Thallosulfat als mikrochemisches Reagens 101, 106.

Thermolumineszenz der Mineralien II. 78-80.

Thiosulfat s. Natriumthiosulfat. Thorine 4.

Thorit — Geschichtliches 4; Vorkommen, Zusammensetzung, Aufschluß
II. 104—107, 407, 414; Preis des — II. 180; — analog dem Zirkon zusammengesetzt II. 283.

Thorium — Geschichtliches 4, 6, 61; II. 267, 270; — chemischer Nachweis 90 u. f.; — Darst. 485; quantitative Bestimmung des — II. 57, 107, 138, 163—169; Atom-gewicht des — II. 205, 206, 261 f.; Wertigkeit des — II. 282 u. f.;

Thorium  $\beta$  20; Spektrum des s. Funken- u. Bogenspektren. Thoriumacetat 40, 290. Thoriumacetylaceton 367; II. 204. Thoriumacetylacetonammoniak 367;

Thoriumammoncarbonat 56. Thoriumammonoxalat 447. Thoriumarseniat 46.

Thoriumbenzoat 47. Thoriumborat 49, 76. Thoriumbutyrat 49.

Thoriumcarbid 50. Thoriumcarbonat 55.

Thoriumchlorid 58, 59; II. 286. Thoriumchloroplatinat II. 285.

Thoriumcitrat 61. Thoriumchromat 282.

Thoriumdiäpfelsäure 44. Thoriumdoppelcarbonate 257; II. 285.

Thoriumferrocyanid II. 284. Thoriumfluorid 63; II. 283, 284.

Thoriumformiat 287.

Thoriumhydroxy d43; — ein Handels-produkt II. 93.

Thoriumhypophosphit 83. Thoriumkaliumearbonat 56. Thoriumkaliumfluorid 64.

Thoriumkaliumsulfat 100, 397; IL 284. Thoriummonotartrat 44.

Thoriummonoweinsaure Salze 44. Thoriumnatriumcarbonat 55; II. 285.

Thoriumnatriumsulfat 101.

Thoriumnitrat 188; Untersuchung des II. 169-175; Prüfung des 175 u. f.; Cerbestimmung im —
 II. 156; kristallisiertes — II. 178 bit 179; Preise des - II. 180-181.

Thoriumoxalat 72, 104, 300; II. 284; gegenüber Ammon- und Alkaliacetat 42, 292; - gegenüber Ammon- und Alkalicarbonat 56; als Zwischen- und Handelsprodukt der Thoriumfabrikation II, 92-93.

Thoriumoxyd, kristallisiert, isomorph mit ZrO<sub>2</sub>, Rutil, Zinnstein und TiO<sub>2</sub> II. 283, 284; — isomorph mit UO<sub>2</sub> II. 34, 91 Fußnote.

Thoriumphosphat 76, 78, 83. Thoriumpyrophosphat II. 285. Thoriumsalicylat 84.

Thoriumsubphosphat 83.

Thoriumsuccinat 48.
Thoriumsulfat 84, 106, 341; II. 284;
— gegenüber Ammonacetat 41.

Thoriumsulfit 85. Thoriumsulfocyanid II. 284. Thoriumsuperoxyd 150, 162. Thoriumtartrat 87. Thoriumthalliumcarbonat 56. Thoriumvanadat 86. Thoriumwolframat 90. Thorogummit II. 105. Thulium - Geschichtliches 9, 10, 11, 21, 26, 27; — Darst. 483; Atom-gewicht d. — II. 258; Spektrum d. — s. Spektralanalyse. Thuliumnitrat 186. - Trennung von d. s. E. Titan II. 36, 484. Titaneisen im Monazitsand II. 94. Titansäure 62, 81; — isomorph mit ZrO<sub>2</sub> und ThO<sub>2</sub> II. 283. Titansuperoxyd 161. Titrieren der Oxalate z. Atomgewichtsbestimmung II. 208 u. f., 211. Toluidin, o- 68; p- 70. Toluylendiamin 70. Tremolit im Monazitsand II. 91. Trennungsmethoden — Geschicht-liches 108; Systematik d. — 115; Beschreibung der - 117 u.f. Triäthylamin 70. Tribenzylamin 70. Tri-iso-butylamin 70. Tricarballylsäure 71. Trichloressigsäure 70. Trimesinsäure 71. Trimethylamin 69, 70. Trioxybenzoesäure 71. Tripropylamin 70. Tscheffkinit II. 179. Tungstein 1, 3, 22. Turmalin im Monazitsand II. 91.

Übermangansaures Kali s. Kaliumpermanganat. Ultraviolette Absorption farbloser Körper II. 358 u.f. Unterchlorigsaure Alkalien s. Chlormethode. Unterphosphorsäure 83. Unterschwefligsaures Natrium s. Natriumthiosulfat. Uran - Trennung von d. s. E. II. 34; - im Monazitsand II. 91 Fußnote; UO, isomorph mit ThO, II. 34, 91 Fußnote. Uraninite, thorhaltige II. 179. Uranit enthält Gase II. 126. Uranothorit II. 105. Uransuperoxyd 161.

Valenz d. s. E. 8; II. 234, 273—287. Valerianate s. baldriansaure Salze 46. Valeriansäure s. Baldriansäure 46. Vanadin - Trennung von d. s. E. Vanadinate 86. Verwendung d. s. E. 429 u. f. Vestium 4. Victorium — Geschichtliches 19, 20, 312; — Darst. 485; Atomgewicht des - II. 261.

Wahl der Ausgangsmaterialien II. 127 u. f. Wasium 6, 20, 34. Wasserbestimmung in Mineralien II. 160.

Wasserstoffsuperoxyd — allgemeines Verhalten 86—87; — gegenüb Acetaten 39—40, 41, 87, 294; qualitativer Nachweis des Cers, Thoriums und Zirkons mittels 91; — an Stelle des Chlors für die Abscheidung des Cers 135; - Methode 147; -Eisentrennung II. 29.

Weinsäure 71, 87; — gegenüber Ammoniak 43, 87, 227; II. 43 (Fußnote), 66; — gegenüber Baryumcarbonat 57; — gegenüber Wasserstoffsuper-oxyd 149; — als Trennungsmittel für Eisen II. 18.

Weinsaure Alkalien 87. Weinsaures Ammonium 89. Wertigkeit der seltenen Erdelemente

8; II. 273-287. Wismut — Trennung von d. s. E. II. 35.

Wismutdoppelnitrat-Methode 441. Wismuttetroxyd 144

Wolframate d. s. E. II. 277; s. Zr-Wolframat.

Wolframsäure 161.

Wolframsaure Alkalien 89.

X Element (Sorets) 10, 11, 14, 25; — (Exner u. Hascheck) II. 394, 395.

Xα-η 26. Xenotim, Perle 78; — Vorkommen, Zusammensetzung, Aufschluß II. 116—117, 407, 414; — im Monazit-sand II. 91 Fuβnote; — als Aus-gangsmaterial für Yb, Er und Y II. 132, 133.

Xylidin 68.

Yα - Geschichtliches 11, 12, 13, 14, 27, 28, 29; s. Gadolinium. Υβ — Geschichtliches 11, 12, 13, 28, 29; s. Samarium. Ytterbit 1, 2, 21. Ytterbium — Geschichtliches 8, 9, 10, 11, 25; II. 259 f.; — Darst. 488; Atomgewicht des — II. 258 f.; Wertigkeit des — II. 282; Spektrum des - s. Funken- u. Bogenspektren. Ytterbiumformiat 287. Ytterbiumkaliumsulfat 395. Ytterbiumnitrat 186. Ytterbiumoxalat 301. Ytterbiumphosphat 78. Ytterbiumsulfat 340-341. Yttererde vom Atomgewicht ca. 97 bezw. um 100 27. Ytteritacetate 40, 289. Ytteritacetylacetonate 371. Ytteritäthylsulfate 372. Ytteritarseniate 45. Ytteritborate 49, 76. Ytteritcarbonate 50, 54. Ytteritchloride 58. Ytteritchromate 266. Ytteritformiate 45. Ytterithydroxyde 43. Ytteritkaliumdoppelsulfate 100, 379, Ytteritlaktate 67. Ytteritnatriumdoppelsulfate 100. Ytteritnitrate 177. Ytteritoxalate 72, 103, 443, 446; gegenüber Ammonacetat 42, Ammoncarbonat 99 u. Kaliumcarbonat 55, 263. Ytteritphosphate 76, 83. Ytteritsulfate 84, 340. Ytterittartrate 87. Ytterspat s. Xenotim. Yttrialit — Zusammensetzung II. 127 Fußnote; Preis des — II. 179. Yttrium - Geschichtliches 2, 3, 5, 7, 8, 13, 22, 27; Darst. d. — 479; Atomgewicht des — II. 252 f.; Wertigk. d. — II. 273 f.; — Spektr. s. Funken- und Bogenspektren,

ferner Lumineszenz. Yttriumacetat 41, 289, 290. Yttriumacetylaceton 371.

Yttriumchromat 99, 284.

Yttriumdoppelcarbonate 257.

Yttriumcarbid 50.

Yttriumcarbonat 51.

Yttriumchlorid 209.

Yttriumformiat 285. Yttriumhydroxyd 51. Yttriumkaliumsulfat 395. Yttriummagnesiumnitrat 439. Yttriumnitrat 185, 365. Yttriumoxalat 103, 300, 443, 446. Yttriumoxyd, spez. Gew. 271. Yttriumoxychlorid 225. Yttrium oxydatum purum als Aus-gangsmaterial II. 131. Yttriumphosphat 78, 83. Yttriumplatinchlorid 224. Yttriumpiatinchlorid 224.
Yttriumsulfat 340; saures — II. 280.
Yttriumsuperoxyd 161.
Yttrotantalit — Vorkommen, Zusammensetzung, Aufschluß II. 124;
— enthält Gase II. 125.
Yttrotitanit — Vorkommen, Zusammensetzung, Aufschluß II. 124
s. auch 119; Preis des — II. 180. Z α 12, 13, 14, 15, 24, 223, 399; II. 388, 398. Zβ 12, 13, 14, 15, 24, 29, 223, 399; II. 388, 398. Zγ 13, 19, 24, 223. Zs 16, 19, 30; II. 389. Z § 16, 30. Z § 16, 24. Zink 90; Trennung d. s. E. von - II. 8. Zinkoxyd als Trennungsmittel 137. Zinksuperoxyd 161. Zinn — Trennung von d. s. E. II. 35. Zinnehloroplatinat II. 285. Zinnstein isomorph mit ThO<sub>2</sub> und ZrO<sub>2</sub> II. 283. Zirkon (Mineral), Perle 77; - Thermolumineszenz II. 79; Vorkommen, Zusammensetzung, Aufschluß d. -II. 108-115; — im Monazitand II. 91 Fußnote; Preis des — II. im Monazitand 180; analoge Zusammensetzung mit Thorit II. 283. Zirkonium - Geschichtliches 1, 2, 4, 5, 6, 7, 13, 33 f.; — Darst, 490; Atomgewicht des — II. 270 f.; Wertigkeit des — II. 282 f.; — chem. Nachweis 92 f.; — mikrochem. Nachweis 105; II. 185; — Spektrum s. Funken und Bogenspektren. Zirkoniumacetat 40, 291. Zirkoniumacetylaceton II. 281 Fuß-

note.

Zirkoniumbenzoat 47.

Zirkoniumborat 77.

Zirkoniumbromid 59.
Zirkoniumcarbid 50.
Zirkoniumcarbid 50.
Zirkoniumcarbonat 56.
Zirkoniumchlorid 58—60; II. 282.
Zirkoniumchloraplatinat II. 285.
Zirkoniumchloraplatinat II. 285.
Zirkoniumcitrat 61.
Zirkoniumfuorid 64; II. 283, 284.
Zirkoniumformiat 45, 288.
Zirkoniumhydroxyd 48; — Thermoluminessens II. 79.
Zirkoniumjodid 59.
Zirkoniumkaliumfluorid 64, 100—101.
Zirkoniumkaliumsulfat 397.

Zirkoniumlaktat 67.
Zirkoniumoxalat 310.
Zirkoniumoxyehlorid 59.
Zirkoniumoxyehlorid 59.
Zirkoniumoxyd; Löslichkeit d.
resp. des — nach dem Glühen II.
78; Formel des — II. 182; kristallisiertes — II. 112, 283.
Zirkoniumphosphat 77, 78, 83 f.
Zirkoniumsulfat 85; basisches — 218.
Zirkoniumsulfat 85; casisches — 218.
Zirkoniumsulfat 85; (Hallopeau).
Zirkoniumvalerianat 46.

## Berichtigungen.

```
5, Zeile 3 v. o. statt: Chloratmospäre lies Chloratmosphäre.
5, " 10 " " " ; während Aluminium lies während jodsaures
Seite
                        10 ,, ,,
                                                  Aluminium.
                                                 abschied lies abschieden.
                             " u.
                          5
                                              : basische neutrale lies basische oder neutrale.
         26,
                                         97
                                             : basische neutrale lies basische oder neutrale.

: alles Titan lies fast alles Titan, da in einer
Operation alles Titan niemals hydrolytisch
abgespalten wird. Auch durch Oxalsäure
kann man d. s. E. niemals in einer Fällung
von Titan befreien, überhaupt gelingt das
Entfernen der letzten Titanspuren nur schwer
                        12 ,,
         36,
                                 0.
                                         99
                                 (Eberhard, priv. Mitt.).

u. ": vorkommen lies vorkommen, zu bestimmen.
o. ergänzend: Die Entfernung der Titansäure mittels
Oxalsäure gelingt nicht vollständig (Eberhard, priv. Mitt.); s. oben S. 36, Zeile 12.

" statt: ergab lies gab.
         39,
                           8 " u.
                                                  verpflüchtigt lies verflüchtigt.
          42,
                              99
   29
                   71
                                   99
                                              : Alkalitantatlösungen l. Alkalitantalatlösungen.
: die der lies die Oxalate der.
          42,
                         19
                              37
                                   "
   27
                   27
          54,
                           2
                              "
   77
                   33
                                   37
                                              : Sonnenscheim lies Sonnenschein (Ber. 1870,
3, S. 631; J. 1870, 23, S. 327.
: Stromsböë lies Stromböë.
          76,
                           1
   17
                   33
                               "
                                   22
                     6u.10,,
          77,
                   99
    27
                           4 ,,
        104,
                   22
                                                 Dimymerde lies Didymerde.
        128,
                           7
                                   u.
    17
                   77
                              99
                                         99
        146,
                         19
                                               : Certetrabromid lies Certetrajodid.
                                   0.
                              22
        147,
                         15
                                              : Bunseschen lies Bunsenschen.
   97
                              77
                   77
                                                 calorimetrische lies colorimetrische.
        156,
                          2
                                   u.
    77
                   22
                              27
                                         55
        167,
                         24
                                               : verbannt lies verbrannt.
                              22
                                       ergänzend: Demarçay (C. r. 1900, 131, p. 345)
bestimmte das Atomgewicht des Gadoliniums
        251,
                         16
                   "
                                                  durch Analyse des Sulfatanhydrids zu 155.
        261,
                         20 ,, statt : Im Atomgewicht wurde berechnet: lies Das
                                                   Atomgewicht wurde bestimmt:
        268,
                                               : Bietz lies Biltz.
                                   " ergänzend: In neuester Zeit hat Waegner (Z. an.
1904, 42, S. 122 u.f.) das Reflexionsspek-
trum des Neodymoxydes untersucht; charak-
        303,
                           4 ,,
                                                  teristisch sollen die folgenden Banden sein:
                                                  λ 618,7, 614,4, 609,4 - starke Linien von an-
                                                  nähernd gleicher Intensität, und 2 601,0, 596,4
                                                  sehr intensiv, jedoch weniger scharf. Vgl. auch Becquerel (C. r. 1887, 104, p. 777 u. 1691; An. Chim. 1888 (6), 14, p. 257), sowie
                                   Flammenspektren S. 365 u. f. u. statt: Fraktion lies Funktion.
         305,
                          15 ,,
                                   o. ergänzend: Purvis (Cambr. Phil. Soc. 1903, 12,
3, p. 202-205; C. C. 1903, 2, S. 1394) verwen-
dete in neuester Zeit auch die quant. Spektral-
        310,
                           6 ,,
                                                  analyse für die Bestimmung von Er und Di.
        328,
                                    u. statt: außen lies Auers.
                           5
                              77
                   77
        328,
                           9
                                               : äußersten lies Auerschen.
    27
                   77
                              22 22
                                         77
                         12 "
        333,
                                               : äußersten lies Auerschen.
    "
                   77
                                          27
                                              : dargestellt lies ausgeführt.
        342,
                           1
                                    0.
                              77
```

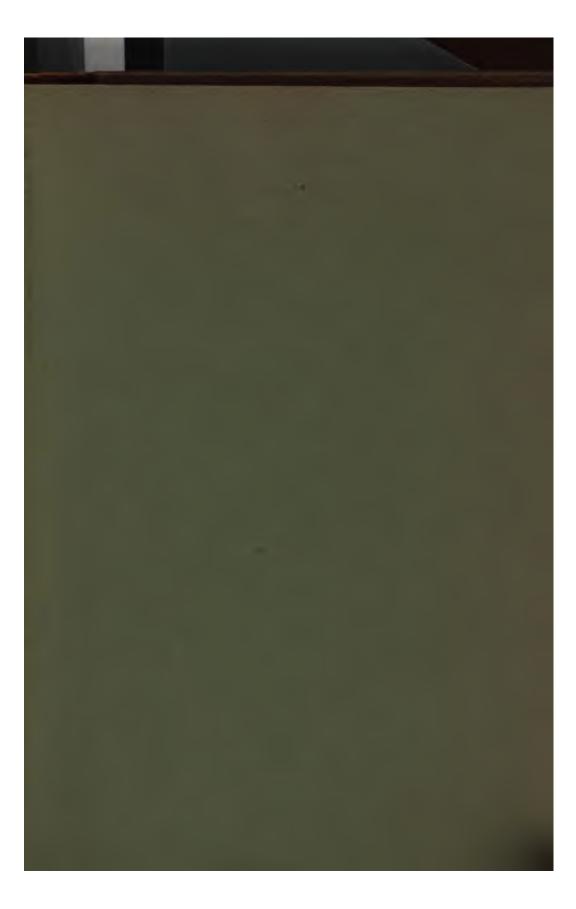



To avoid fine, this book should be returned on or before the date last stamped below.



| July 24                                                     |                            |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------|
| C172 Böhm, R.C.<br>R2B6 Die Dars<br>1905 seltenen E<br>V.2. | tellung der<br>rden. 51185 |
|                                                             |                            |
|                                                             |                            |
|                                                             |                            |

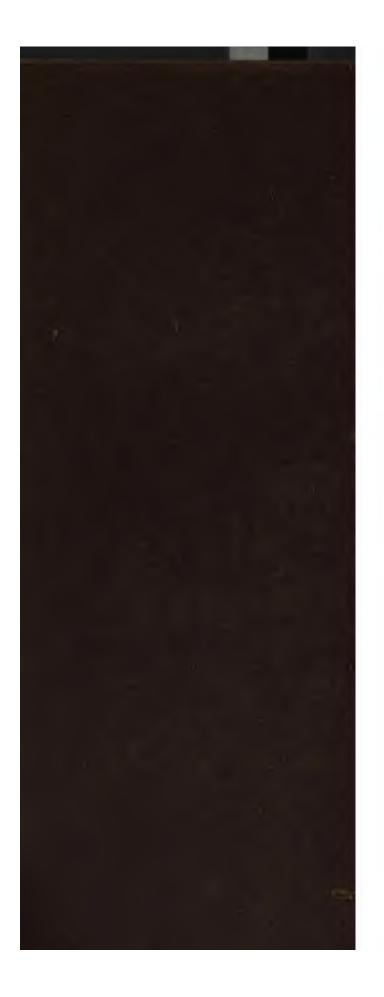